

# Blücher.

# Seine Beit und fein Leben.

3wolf Buder in brei Banben.

Bon

#### Johannes Ocherr.

Erfter Band.

Buch I-IV.

Die Revolution.

(1740 - 1799.)

3 weite, verbefferte und vermehrte Auflage.

Boblfeile Boltsausgabe.

CRAE S

Reipzig

Berlag von Otto Bigand.

1865.

10. 1. 2.1

Tempus aggredior, opimum easibus, atrox proeliis, discors seditionibus, ipsa etiam pace saevum. (Ich beschreite einen Zeitraum, voll von außersorbentlichen Ereignissen, tosend von Schlachtlarm, strogend von Sader und Emporung, mitten selbst im Frieden kampfwilt.)

Tacitus, Histor. I, 2.

#### Meinem Bruber

# Thomas Sherr.

zugeeignet.

# Dorrede gur erften Auflage.

Gerabe bei Berten biefer Art zeigt fich die unermestliche Schwierigsteit der Aufgabe des historiters. Benn ein poetische Bert geistigen Inhalt und reine Form verbindet, so ist gedermann befriedigt. Benn eine gelebrte Arbeit ihren Stoff durchbringt und neu erkautert, so verslangt man Richts weiter. Die Aufgade des historiters dagegen ist zugleich literarisch und gelehrt; die historie in zugleich Aunst und Bissenvingen werden der Verbertanteit so gut zu erfüllen wie etwa eine philologische Arbeit; aber zugleich ial sie dem gebildeten Geiste benselben Genuß gewähren wie die gelungenste literarische Kervorbringung. Kreilich ist das ein Ibeal, das kaum jemals erreicht worden und unendlich schwerz zu erreichen ist.

fropold Manke.

Von der realistischen Grundstimmung unserer Zeit sind zwei große Strömungen menschlicher Geistesthätigkeit ausgegangen: die moderne Naturwissenschaft und die moderne Geschichtewissenschaft. Wesentlich auf praktische Ziele gerichtet, hat dieser Realissmus die intellektuelle Arbeit, welche vorzugsweise auf der Phantasie beruht, einstweisen mehr in den Hintergrund gedrängt; daher in unseren Tagen der Mangel an einem durchgreisend schöpferischen Birken der Poese, daher aber auch der glänzende Aufschwung der genannten beiden Wissenschaften, der großen Vermittserinnen jedes Kulturvorschritts.

Es ift eine fehr triviale Wahrheit, die aber leider auch heute noch bei jeder Gelegenheit auf's Neue eingeschärft werden muß, daß der ungemessene Respett vor der Bergangenheit, das densträge Festhalten an dem "Glauben und Thun der Altvorderen" unaus-weichlich zu albernem Hochmuth, zur sittlichen Bersumpfung, zum ökonomischen und politischen Ruin führt. Siehe die Türkei, den

Kirchenstaat, das habsburgisch-bourbonische Spanien und das franze metternich'sche Destreich. Nun wohl, diesen Kultus der Bergangensheit, zu dessen Pralaten sich die Chefs der angeblich historischen, in Wahrheit uns und widerhistorischen Schule machten, hat die Gesschichtewissenschaft der Gegenwart zerftört, wenigstens in den Augen aller Denkenden, welche zugleich Redliche sind.

Jedermann weiß, daß die Begrundung wie der modernen Naturforschung fo auch der modernen Geschichteforschung und Befcichteschreibung von der bochberrlichen Befreiungsarbeit Datirt, welche die auserwählteften Beifter Europa's im Berlaufe bes vorigen Sahrhunderte vollbrachten. Freilich, es verrath beutzutage menig "Lebeneflugheit", ju fagen, das achtzehnte Jahrhundert habe benn Doch mehr als "blogen Auffläricht" zu Tage gefordert. find wir Andern, die mir weder ein dogmatisches Brett vor der Stirne haben noch auch "Carrière" machen wollen, dennoch fo frei. immer und immer wieder mit den Gefühlen lebhaftefter Sympathie. Bewunderung und Dantbarfeit auf Diefes achtzehnte Jahrhundert gurudzubliden. Denn wir miffen, daß mir demfelben die Befreiung vom bleiernen Joche des Theologismus, daß wir ihm unfere Aufflarung verdanken. Ja, unfere "Aufflarung!" Benn nämlich Diefer Begriff und Diefes Bort auf Die Romantifer wirft wie Die rothe Fahne auf den Bullen, fo wollen wir das Bort nur um fo beiliger halten. Es marfdirt fich, bent' ich, nicht fchlecht unter einem Banner, welches ein Leffing und Rant entrollten, auf welches ein Berder das Zeichen der humanitat, ein Bothe das der Schonbeit, ein Schiller das der Freiheit gestidt bat.

Niemand, dem die bistorische Literatur geläufig, wird im Ernste behaupten wollen, daß es vor dem achtzehnten Jahrhundert eine wissenschaftliche Historik gegeben. Weder das Alterthum noch das Mittelalter hat eine solche gekannt. Die mittelalterliche Historik, ein Produkt ihrer Zeit, war keine Geschichtewissenschaft, sondern, falls ich mich richtig ausdrücke, nur ein Geschichteglaube, d. h. im Ganzen und Großen ein kritissoss Aufnehmen und Weiterbieten von Ueberliefertem. In vielen, sehr vielen Fällen ist sie allerdings noch etwas Anderes gewesen: nämlich eine zu hierarchischen Zwesen begangene, mehr oder weniger bewußte, mehr oder weniger seine oder grobe Fälschung. Und hier könnte nun auch, wenn dazu Naum wäre, des Breiteren dargelegt werden, daß die mittelalterlichen Historiker, vom Standpunkte des modernen sittlichen Gefühls angesehen, von grober und größker Unsittlichkeit strogen. Zeder Blick

in die Chronifen des Mittelaltere ftraft das romantifche Berede von der , guten, alten, frommen Zeit" Lugen. Man follte daber billig

erwarten durfen, daß man uns endlich damit verschone.

Die Marchen = und Bunderfucht, wie fie ben Menfchen ber Feudalzeit zu Fleisch und Blut geworden und bei dem damaligen Bildungezustande werden mußte, fvann fich in der Siftorit bie ine fechezebnte Sabrbundert berab. Recht ichlagende Beisviele bievon bieten noch die Berichte der fpanischen Conquistadoren, welche mit Cortes nach Anahuaf und mit Bigarro nach Beru gogen. Dit übergenannaevoller Raivetat ergahlen fie, daß, mahrend fie Scharen von Indianern niederritten und niederhieben, die Lieblingebeiligen Spaniene, San Jago und San Miguel, leibhaftig an ihrer Spige ritten und fochten. Jedoch machte fich gegen das Ende des Mittelalters bin und mabrend ber Reformationszeit jener Beift ber Thatfächlichfeit, ohne welchen es fein Biffen und feine Biffenfchaft gibt, bereits fühlbar, wie ich das feines Ortes, im 1. Kapitel des 3. Buchs Diefes Bandes, weiter ansgeführt habe und zwar mit besonderer Rudfichtnahme auf Die Entwidlung der europaischen Befchichte-

fcbreibung bis auf Johannes Muller berab.

Muller eröffnete mit dem erften Bande feiner Schweizergefchichte fur die dentiche Literatur eine neue Phase der hiftorischen Runft. Daß freilich Mullers Manier, eben weil fie Manier und Affettation, eine ichiefe gewesen, tann jest nicht mehr fraglich fein und es war ein lange nicht genug anerfanntes Berdienft Schloffers, daß er in diese bald modisch gewordene Manier erfünstelter Objettivitat eine bochft mobitbatige Bandelung und Erfrifdung gebracht, indem er in feine Darftellungeweise Die gange Bucht Des Freimuthe und der Ueberzeugungstreue einer mannhaften, ftrengen und berben Subjeftivitat legte, beren Auslaffungen fogar ba, wo man fie zu bestreiten geneigt ift, bennoch jedes gefunde Befühl fympathisch berühren. Sentzutage fann es auch nicht mehr fraglich fein, daß Mullers Berläglichfeit ftellenweise eine geringe ober gar feine, ja, daß überhaupt feine Erzählung in gangen und wichtigen Bartieen ber neueren und neueften Quellenkunde und Quellenkritik nicht fandbalt. Das, mas Muller als altefte und altere Geschichte ber Gidgenoffenschaft gab, bat feinen geschichtlichen Berth mehr. Gefchichte bedurfte eines gang neuen Aufbau's und fie bat benfelben, wie Jeder weiß, durch Kopp und Andere theilmeise bereits gefuns den. Allein trog Alledem war die Bedeutung von Müllers Arbeit für die Reit ibres Erscheinens eine febr beträchtliche und man follte das nicht vergessen, weil der "schweizerische Tacitus" sich herabgewürdigt hat, der Diener und Lobpreiser eines Jerome Bonaparte zu sein. Nicht nur lieferte Müller, indem er, falls ich den richtigen Ausdruck dafür finde, die Holzschnittzeichnungen der alten Chronifsschreiber folorirte, zuerst ein anschauliches Lebensbild des Mittelsalters, sondern seine Schweizergeschichte hat auch, da sie zu ihrer Zeit eine Lieblingssestüre der gebildeten Kreise in Deutschland war, zur Begründung des demokratischen Geistes beigetragen. Endlich beton' ich, daß Müllers Buch eine bedeutsame Bendung in der Anschauungsweise und Stimmung der Deutschen mitsördern half, die Bendung vom Kosmopolitismus zum Patriotismus, welche etwas später durch Schillers Tell einen neuen und gewaltigen Anstrieb erbielt.

Etliche Jahre nach dem Erscheinen von Müllers nationalem Befchichtswert feierte aber ber meltburgerliche Ginn des Jahrhunberts noch einen feiner ichonften literarischen Triumphe. 3ch meine damit jenen fuhnen und originellen Berfuch Berders, gum erften Mal eine universale Rulturgeschichte bochften Style ju fchreiben, einen neuen Grundbau der Siftorif zu errichten. Die "Sdeen gur Gefchichte ber Menscheit" find ein unverganglich bentwurdiges Unternehmen, schon barum, weil fie gang entschieden bezeugten, daß vor allen übrigen Nationen die Dentschen berufen feien, Beltgefchichte zu fcreiben, da nur ihnen in ausreichendem Daage Die Fähigfeit zu eigen, alle Besonderheiten der Raffen und Nationali= taten unter dem boberen Gefichtevunfte der Sumanitat zu vereinigen. Wenn man freilich Berders Arbeit mit der vielfach abnlich gemeinten bes icharffinnigen und tapfern Englanders Budle qu= fammenhalt, von welchem fich mit Umtehrung eines fchiller'ichen Bortes fagen lagt, daß er "im Rleiß die Biene meiftere," fo erfennt man recht deutlich, welche Riefenschritte feither Die hiftorifde, geographische und ethnographische Forschung nach vorwarts gemacht und wie außerordentlich das Material der Geschichtschrei= bung zwischen damale und beute fich vervielfältigt bat. Berfuch muß une aber um fo ehrmurdiger fein, wenn wir ermagen, wie beschränft die ibm zu Bebote ftebenden Gulfsmittel gemefen find. Er tragt auch feineswegs Die Schuld Der mannigfachen, mitunter fehr munderlichen Berirrungen, in welche nachmals die "philosophische" Beschichtebetrachtung häufig genug verfallen ift, indem fo ziemlich jeder deutsche Philosoph mit oder ohne Beruf es unternahm, die Weltgeschichte nach feinem Spftem gu "tonftruiren,"

bei melder Operation dann meder die geschichtliche Thatsachlichkeit noch der gefunde Menschenverstand, mobl aber das Stred = und Bregbett Des hochseligen Berrn Brofruftes Die Sauptrolle ivielte. Bir maren auf Diefem Bege profruftifch = gefchichtephilosophischen Experimentirens jego gludlich Dagu gelangt, nach Unleitung einer neueften Modephilosophie, welche das, mas Buddha allbereits vor nabegu fünfundzwangig Sahrhunderten gepredigt bat, wiederum allerdings geiftreich genug wiederum predigt, Die Weltgeschichte für einen Unfinn und ein Unglud, wenn nicht gar fur einen Schwindel oder eine Prellerei zu erflaren. Freilich, oft genug fieht fie fo aus, and fur Ginen, der nicht gewohnt ift, ihre Erscheinungen Durch Die trubfeligen Blafer der Beffimismus Brille ju betrachten. wenn man festhält, daß der Densch über fein Befen, fo wie es einmal ift, nicht hinausfann, folglich eben Menfch und nicht Engel ift, wird man in der Beltgeschichte feineswegs das Schaum = und Traumgebilde eines buddbiftifchen Nirvana = Blaubens, fondern vielmehr die fehr thatfachliche, fehr harte und mubfelige Arbeit des Menschengeschlechts an feiner unendlich langfamen, aber ftetigen Bervollfommnung erfennen. . . . .

Gelbft die fluchtigfte Sfiggirung ber Entwidelung moderner Siftorif Darf, icheint mir, Die geschichtlichen Arbeiten Schillers nicht unerwähnt laffen. Wenn der eitle Ged und Unmann 21. 2B. Schlegel Des großen Dichtere Manen Damit zu franten meinte, daß er fpot= telte, Schiller batte den Strada nicht zu lefen vermocht, fo gab er nur einem allgemeinen Buge ber romantifden Schule nach, Den Schöpfer des Ballenftein und des Tell ju haffen und zu befehden. Der Berlogenheit und Luderlichkeit einer Romantif, wie fie im Thun und Treiben eines Fr. Schlegel, eines A. Müller, eines 3. Werner und eines fr. Bent in verschiedenen Schattirungen aber immer gleich widerlich fich manifestirte, mußte der Dichter des fitt= liden Sdealismus naturgemäß verhaßt fein. Die großen Dlangel der bistorischen Schriften Schillers zugegeben, ift dennoch Zweierlei gewiß: erftens, daß aus jeder Seite derfelben unendlich mehr bifto= rifder Sinn und Beift athmet ale die gesammte romantische Rameradichaft aufzuwenden hatte; und zweitens, daß diefe von edelfter Begeifterung getragenen Darftellungen den Beschmad an gefchicht= licher Letture und damit die Reinigung und Erhebung Des fitts liden und politischen Bewußtfeins fehr bedeutend gefordert haben. Die Romantifer ihrerfeite leifteten befanntlich nur ber Befchichtefälfdung Boridub, jenem Rofettiren mit einem gang willfürlich.

falich und verlogen vor = und dargestellten Mittelalter, welches Kofettiren in die Geschicke unseres Landes so unheilvoll einge-

griffen bat.

Bur nämlichen Beit, wo Schiller feine Dufe in die Schule der Geschichte schickte, reiften auf ftrengwiffenschaftlichem Gebiete Arbeiten, mittelft melder die ffeptische Analyse zu neuen Entbedungen und Eroberungen vorschritt. Buvorderft im Bereiche der Philologie, bald aber auch in dem der Siftorif. Bie Seder errath, will ich damit auf die Ergebniffe der philologischen Rritif hindeuten, wie fie durch Bolf, und der hiftorischen, wie fie durch Niebubr gebandhabt murde. Die Bewegung, welche auf die Unregungen von Seiten Diefer großen Belehrten, ihrer Schuler und Mitftrebenden bin auf dem Boden der Rulturgefchichte erfolate, war tief und nachhaltig und fie nahm zu an Beite, Fruchtbarfeit und nationaler Bedeutung, ale die germanistische Forscherthätigfeit Der Bruder Grimm, ihrer Schuler und Mitarbeiter eine Rulle neuen, vorber taum geahnten Lichts in das Dunkel ber Borgeit und Des Mittelalters marf. Die ftete vielgestaltiger fich entwidelnde Sprachmiffenschaft, die vergleichende Religions- und Rechtsforschung, fie lieferten dem Siftorifer ein Ruftzeug, wie er es bislang nicht befeffen batte. Ergangend trat bingu die Aufhellung geschichtlicher Probleme durch die Findungen der Nationalofonomie und durch Die Nachweise Seitens der Statistif. Ferner ichwand auch in Deutschland, wie zuvor ichon in England und Franfreich, mehr und mehr die Unwiffenheit und Engherzigfeit, womit die Schape der Archive verschloffen gehalten worden, und zugleich ermöglichte es das Bufammenwirfen gunftiger Umftande dem deutschen Rleiße, ber deutschen Belehrsamkeit und Baterlandoliebe, Quellensamms lungen zu unternehmen, wie die perk'ichen "Monumenta" eine find, ein riefenhaftes, in zweifachem Ginne monumentales 2Bert. Endlich griff auch mehr und mehr die Ginficht Blat, daß die große Lehrerin, Die Geschichte, doch eigentlich nicht bloß fur die Gelehrten, fondern für alle Denfenden und nach Bildung Strebenden ba fei und da fein muffe, und aus diefer Ginficht ergab fich nothwendig Die Tendeng auch der deutschen Siftorifer, fürder nicht mehr blog junftgemäß gelehrt, fondern menichlich zu ichreiben und dem Lefer Die geschichtliche Babrheit in einer Form gu bieten, welche auch das literarifche Bedurfniß zu befriedigen vermag.

Aus Diefem Gefichtspunft ift Das vorliegende Bert unternommen worden. Mit wefentlicher Betonung der fultur- und fittengeschichtlichen Seite der Ereignisse bezwedt es eine Darstellung der Zeit von 1740 bis 1815. Als Mittelpunkt ift ein nationaler held gewählt, Blücher; aber daß mein Buch auf mehr als eine Biographie im landläufigen Sinn abziele, bezeugt deutlich, sollt' ich meinen, schon der Titelbeisat: "Seine Zeit und sein Leben."
Den ersten Band möcht' ich als Einleitung zu den beiden

folgenden angesehen miffen, infofern in diesem erften Bande von Blucher felbft nicht eben Biel zu fagen mar. Das Außerordentliche, ewig Denkwurdige ber Erfcheinung Diefes Mannes liegt ja gerabe darin, daß er erft im Greifenalter feine welthiftorifche Diffion antrat und durchführte. Dann erft beginnen auch die Quellen für feine Lebensaeschichte reichlicher zu fließen. Gelbitverständlich bab' ich auch nach bislang theils noch unaufgegrabenen theils noch unbenütten ausgeschaut und gmar - namentlich in Rolge der eifrigen Bemubung und Bermittlung meines Freundes und Berlegere Otto Bigand - nicht ohne Erfolg. Insbesondere bin ich ichn jest in den Stand gefett, in den folgenden Banden auf Grund von Dris ainaldokumenten den Beweis ju fuhren, wie fo gang ichief und falfch die fo ziensich stereotyp gewordene Auffassung Bluchers als eines blogen haudegens ift, als eines hufaren höchster Potenz, den Beweis, daß der "Alte", der jugendfrischer war als alle die Jungen, wie der muthigste so auch einer der hellsichtigsten Patrioten aemefen. Bon dem vorliegenden erften Bande fag' ich noch, daß Die drei erften Bucher eine einlägliche Genefis der Revolution gu geben versuchen, Das vierte dagegen ben Bang ber Revolution felbft nur fliggirt, weit mehr nur eine Betrachtung über die Ereigniffe ale Die Ergablung Derfelben bringt, weil ich mich nicht verleiten laffen durfte, bier mehr in die Gingelnheiten einzutreten als der Plan meines Bertes verträgt. Gleichwohl glaube ich bemerken ju durfen, daß der Lefer icon bier manchen bislang nur wenig oder gar nicht befannten darafteriftischen Bug finden wird.

Ueber die benügten Quellen und Gulfsmittel geben die Noten Nachweise und Erläuterungen. Ich kann mich daher an diesem Orte begnügen, zu sagen, daß, wie ich mein Material mittelft felbste ftandigen Quellenstudiums zu erwerben mich bemühte, auch mein Urtheil über Personen und Ereignisse durchweg auf Selbstständige

feit Unfpruch macht.

Bas die Form meines Buches angeht, hab' ich mir angelegen ein laffen, der Darstellung möglichst viel Leben, Farbe und Bewegung zu geben, ganzlich unbekummert um die hochgelahrte Familie Stanbtroden, deren Mitglieder es fo eilig haben, Jedem "novelliftifche Darftellungeweise" vorzuruden, melder beffer ale fie ju ergablen verfteht. Man wird - befagte Grundeigenthumer Des "Genre ennuyeux" mogen fich dagegen ftemmen, wie fie wollen - auch in der deutschen Siftorit immer mehr dazu fommen, eingufeben, wie fehr Luden rechthatte, als er im Commer von 1806 gu Sena in einem Befprach über Beschichteschreibung mit Gothe außerte: - "Ich glaube wirflich, daß Geschichte nicht wurdig gefdrieben werden fonne obne eine mabre wornges und daß niemand ein Siftorifer fein fonne, im iconften Sinne Des Bortes, Dem Die schöpferische oder dichterische Rraft fehlt. Denn er muß ja die Belt Der Bergangenheit vor Augen haben, in welcher Die Ereigniffe stattfanden, Die er darstellen will und die er nur in der Anschaunna Diefer Belt in ihrer gangen und echten Bedeutung barftellen fann. Diefe Belt aber wird ihm nicht zur Unschauung Dargeboten, fondern er muß fie ichaffen, um fie anichauen zu tonnen." (Luden, Rudblide, G. 69.) Dan wird es demnach auch begreiflich finden und billigen, daß ich der angestrebten Biederbelebung der darguftellenden Zeit wegen die handelnden wie die beobachtenden Denichen derfelben beim Beugenverhör häufig mit ihren eigenen Borten reden laffe. Die eigenthumliche Ausdrudeweife der verschiedenen Beiten ift ja der befte Schluffel zu ihrem Berftandnig.

Hab' ich nöthig, zu bemerken, daß mein Unternehmen zugleich auch ein patriotisches fein foll? Freilich, jener Patriotismus, welscher mähnt, das Höchste, wozu deutsches Nationalgefühl sich ersschwingen könne, sei die geräuschvoll schnaubende Phrase der Franzosenfresseri, ist nicht der meinige. Ich überlasse, obgleich personslich dem Franzosenthum weit mehr abs als zugeneigt, denselben getroft einer bornirten Philisterschaft, welche sich ja an diesem Nassenstrick schwenzeitst zurückleiten ließ. Ueberhaupt scheiem der Restaurationspolitif zurückleiten ließ. Ueberhaupt schried ich unsbeirrt, ja unberührt von dem deutschen Parteileben der Gegenwart, mit welchem ich Nichts gemein habe und Nichts sgemein habe mill.

Denn ich bin durch die breite und tiefe Aluft meiner republis fanischen Ueberzeugung — welche, wie meine Freunde und Feinde wissen, weder von heute noch von gestern ist — von allen Arten der "Staatsmannischseit" unserer Tage getrennt und blide mit stoischer Resignation auf Bestrebungen, deren Werth zu beurtheilen ich mich billig enthalte, da mir — Dank den Göttern! — die Ans

schaunng aus der Nähe abgeht. Ja, lange Jahre, bevor das schönste und glücklichste Land Europa's, welches ich von Jugend auf gestannt und geliebt, das gewährte Asyl mir in eine zweite Heimat wandelte, hatten Instinkt, Nachdenken und Erfahrung mich zum Republikaner gemacht; aber erröthen müßt' ich, einen solchen nich zu nennen, wenn ich nicht verstände, als Geschichteschreiber gerecht zu sein. Die Kunst zwar des Bertuschens, Bemäntelns, Berschweisgens hab' ich nicht gelernt; allein man wird mir zugestehen müffen, daß, wenn ich die Dinge mit ihren wirklichen Namen nenne, dies immer und überall und nach allen Seiten hin mit derselben Rückbaltslosigskeit geschieht. Wich hat nur die Absicht geleitet, die ganze und volle Wahrheit zu sinden und die gefundene ganz und voll auszusprechen. Wo ich irrte, mag man es mir beweisen; ich werde wirkliche Belehrung dankbar empfangen.

Im Uebrigen — um diese lange Borrede furz zu schließen — balt' ich mich berechtigt, den Ausspuch Fallmerapers auf mich anzuwenden: — "Es gibt Menschen, denen die Freiheit nicht weniger Bedürfniß ist als dem thierischen Körper die Luft. Wahrhaft frei ist aber nur, wer den Ehrgeiz und die Sitelseit überwunden hat und verachten kann, wonach die meisten Menschen mit Begierde

ftreben."

Burid, Lichtmeß 1862.

# Dorrede jur zweiten Anflage.

Der zweiten Auflage des "Blucher" habe ich nur folgende

Worte vorangufdiden.

Das Buch ift einer gewissenhaften Durchsicht, Rachbesserung und Ergänzung unterzogen worden und habe ich es mir angelegen sein laffen, aus Quellenschriften, welche seit dem Erscheinen der ersten Auflage zu Tage kamen, mein Material zu vermehren. Bersichiedene Abschnitte sind erweitert oder in hellere Beleuchtung gebracht. Die Anmerkungen wurden zusammengezogen, wo nöthig durch neue ersett und verstärft, auch zur Bequemlichkeit des Lesers

aus dem Unbang unter den Text berübergerudt.

An Grundris und Aufbau des fünstlerisch angelegten Werfes, an Darstellung und Ton wurde Richts geändert. Mein Styl ist der Ausdruck meiner Neberzeugung, und da ich nun einmal meine eigene Art habe, so muß, wer mich lesen will, mich nehmen, wie ich bin. Mein Bahlspruch war und bleibt: Geradaus! und es fummert mich nicht, wenn ich auf meinem Gange da und dort Einem mehr oder weniger unsanft auf die hofräthlichen oder geheimräthslichen Hühneraugen trete. Daß die Getretenen fritisch flässen oder denunciantisch heulen, ist ganz in der Ordnung. Ein Mann von Höflichseit, wie ich einer bin, wird darum so lieben Landsleuten niemals sagen, was der Gög von Berlichingen zu seiner Zeit dem faiserlichen Hauptmann entbieten ließ.

Ich bin nicht dazu gemacht, Allen zu gefallen oder gefallen zu wollen. Insbesondere ift dieses Buch — und find meine Bucher überhaupt — nicht geschrieben für den beschränkten Unterthanen-verstand, nicht für die Angstphilisterei, nicht für die gelehrte Mittelmäßigkeit, welche sehr häusig zugleich eine nur mittelmäßige Ge-

lebrtheit ift, und nicht fur Die literarische Impotenz, welche hamm-

lingifch Seben beneidet, ber Etwas fann und vermag.

Allen den vielen Mannern und Frauen, welche unmittelbar oder mittelbar, aus der Rabe und Ferne, aus der heimat und Fremde, aus der alten und neuen Welt mir bezeugten, daß das Blücherbuch gewirft, tuchtig gewirft habe und zu wirfen fortfahre, meinen herzlichen Dant!

Ich hatte diese Zeilen so eben niedergeschrieben, als die frohen Botschaften aus Amerika herüberschollen, gedämpft durch die Klage über Lincolns Opfertod. Das klang wie ein von mit Trauerflören unwundenen Trompeten und Pauken gespielter Siegesmarsch, schreckbar den Ohren unserer europäischen Despoten, Junker und Pfaffen, welche ja insgesammt die offenen oder geheimen Berbunz deten der amerikanischen Rebellen gewesen waren. Der Rebellen, welche mittelst Booths Meuchlerwasse ibrer Riederlage das Brand-

mal unvergänglicher Infamie aufgedrückt haben.

So ist denn die große, auf Sprengung der Union und Bernichtung der Republik gerichtete Berschwörung, in welcher englisches Oligarchen- und Pfassenthum — nicht zu vergessen die Mill-Lordschaft — festländisches Gottesgnadenthum und bonaparte'sche Gesellschaftsretterei den Sklavenbaronen drüben brüderlich die Hände reichten, die große Berschwörung gegen Bernunft, Freiheit und Gerechtigkeit siegreich niedergeschwettert durch die junge transatlantische Demokratie, deren Jugendfraft einen Entwickelungsriesenstamps, welchen zu bestehen das alte Europa mehr als eines Jahrshunderts bedurft hätte, in der Zeitspanne von vier Jahren durchsgesochten bat.

Das war ein Arieg um die höchsten Ideen, um die heiligsten Guter der Menschheit und für die ganze Menschheit ist der Sieg gewonnen, — ein wahrhafter Austursieg! Darum hat die Aunde davon die Herzen der Freien und Guten so freudig auspochen gesmacht, wie unsere Herzen seit dem März von 1848 nie wieder geschlagen. Ja, ein hoffnungsfrohes Ausathmen erleichterte die gedrückte Seele jedes fühlenden und denkenden Menschen, der schaudernd oder pessimistische refignirt vor dem Gräuelberge stand, welchen seit dem Jahre des Unheils 1849 Lug und Trug, die Brustalität von Säbels Gnaden, die selbstsücktigsbornirte Feigheit der

Mittelflaffen und die ftumpfe Unbildung der Maffen aufgehauf baben.

Ungebener groß allerdings find die Schwierigkeiten, meld Die wiederhergestellte Union junachft ju überwinden bat. Aber fi mird Diefelben bewältigen. Denn Diefe Amerifaner find feine Deut ichen Philifter, Die fich funfgebn Jahre lang am gothanischen Rar renfeil herumführen laffen; und einem Bolfe, beffen Staatsmanne felbit in den furchtbarften Rrifen feinen Augenblid Befonnenbei hnd Energie verloren; einem Bolte, deffen Generale von der Spitz ibrer flegreichen Sunderttaufende fo rubig und bescheiden, als ver ftande fich das gang von felbit, ine Brivatleben gurudtreten; einen Bolte, aus beffen Mitte - glorreichfte Thatfache unferes Sabr bunderte! - ein Zimmermann und ein Schneidergefell auffteben um, durch das Bertrauen ihrer Mitburger gur bochften Gemal emporgehoben, in folichter Bflichterfüllung Aufgaben gu lofen. von deren Bucht unfere Burpurgeborenen gu Staub germalmt worden maren; einem Bolf endlich, das fo ausdauernd, taufer und opfermuthig im Unglud, fo magvoll und großmuthig im Triumphe fühlte, bachte und bandelte, - einem folden Bolfe furmabr if Nichts unmöglich!

D, mein deutsches Baterland, das ich immer lieben muß, auch wenn ich es, wie leider oft geschieht, haffen möchte, nimm dir ein

Erempel daran!

Burich, im Mai 1865.

Johannes Scherr.

#### Erftes Buch.

# Der "aufgeklärte" Despotismus.

Erstes Napitel.

"Mein Berr, ich bin jest König!"

Eines Tages im Januar von 1740 war zu Berlin an ber Tafel des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbuttel bas Gespräch sehr besebt geworden. Die herren redeten über die Kunst des Regierens. Zeder gab, je nachdem er es vermochte, seinen Brocken Weisheit oder Unweisheit über das inhaltsreiche Thema ab, bis endlich ein junger, achtundzwanzig-jäbriger Mann mit scharfzeschnittenen Zügen und tiesblauen, von Geist funkelnden Augen, damals Kronprinz von Preußen, nachmals unter dem Namen Friedrich der Große eine weltgeschichtliche Gestalt, die Unterhalung zum Abschluß brachte mittelst der Neußerung, es sei unrecht, wenn ein Regent seine Unterhanen bedrück. — "Was mich betrifft," fügte er binzu, "ich werde, wenn ich dereinst den Thron besteige, ein rechter König der armen Leute sein 1). "Leider ist uns nicht überliesert, ob etwa dem

<sup>1) &</sup>quot;Quand je viendrais un jour au trone, je serais un vrai roi des gueux." Diese Aeußerung des Prinzen laßt freilich noch eine andere und vielleicht richtigere Deutung zu als die im Text gegebene miltere, namlich diese, Friedrich babe damit seinem Bater Eins anhängen, babe sagen wollen, die Finanzerei desestelben sei eine das preußische Bolt so ausbeutelnde, daß er, der Prinz, wenn er einmal zum Throne gelange, der König eines Bolkes von Bettlern, ein mahrer Bettlerkönig sein werde. Meine Duelle für den angesührten Sah, wie für die ganze Szene an der Tasel des herzogs von Braunschweig, findet sich in K. v. Beber's inhaltsreicher Sammlung archivalischer Mittheilungen aus dem dreckenen Staatsarchiv: "Aus vier Jahrhunderten", Reue Folge I, 142. Weber gitt dasselber (S. 106 fg.) reichliche Muszilas aus den vertraulichen, manches Keue enthaltenden

Einen oder Andern der Tafelgenoffen beim Anhören fo löblichen Borfates die Betrachtung fich aufgedrangt habe, daß, wie dem Sprüchworte zufolge der Beg zur Gölle, fo auch der zum Throne mit guten Borfaten gepflastert fei. Dagegen ist bezeugt, daß der Generaladjutant, ber "lange" Hack, von der Tafel des Gerzogs weg zum König ging, der zu bieser Zeit frank im berliner Schlosse daniederlag, und in arglosem (?) Geplauder der Rede des Kronpringen erwähnte.

Richt gur Berbefferung ber Laune bes franten Mannes, welche obnebin fdredlich genug mar in jenen Tagen, wo der Raftlofe untbatia baliegen mußte, langfam beranichleichenden Tod vor Augen. Geine alten Generale und Rauchgefellen vom "Tabafefollegium" figen um ibn ber. Durch ibre refpetivoll gemeffene Unterhaltung Die Langeweile ju verfcheuchen. Aber bas genugt nicht. Er muß Etwas zu thun baben. er will Ctwas thun. Er bat ein Brett quer über fein Bett liegen und bar= auf allerhand Schreinerwerfzeug. Da fonigt und leimt und bammert er beftig, ale fonnt' er Betlemmung und Schmerzen weghammern, und wenn Die unterthanigen Berliner nachtlicher Beile brunten über ben Schlofplat geben, boren fie aus ber foniglichen Rrantenftube bas beftige Geflopfe. Er bat Beit feines Lebens gar Manches gurechtgeflopft, Der handfefte zweite Ronig von Preugen, welcher feine " Souverainetat ftabi= litte wie einen rocher de bronze," jurechtgeflopft im ftrengften Ginne-"Richt raifonnirt! Goll babei fein Berbleiben baben! Des Mortes. Runftum. "

Aber nun geht das Klopfen zu Ende, sei's mit dem als Königsscepter gehandhabten Stock, sei's mit dem harmloseren Tischlerhammer. Er fühlt es wohl, Alles qualt ihn, Alles ärgert ihn und — Bitterkeit der Bitterkeiten! — der "Frih" wagt es allbereits sich als König zu benten? Roch mehr, auch Andere lassen sich beigehen, ihre Blicke von der untergehenden Sonne abzuwenden und nach der "aufgehenden" zu schielen, Gesellen vom Tabakskollegium sogar! Es war um diese Beit, als der arme franke König eines Abends gewaltsam sich aufrasste, um noch einmal sein "Rauchparlament" zu versammeln. Die Gesellschaft ist ganz stattlich vollzählig, sämmtliche Generale und Obersten der berliner Garnison. Plöhlich tritt "der Frih" herein, unerwartet von Meins-berg gekommen. Macht es die Ueberraschung oder ist wirklich Etwas wie aufgehende Sonne in den Augen des Prinzen, genug, sämmtliche Generale

Berichten, welche der gewesene fachfische Kabinettsminister Graf E. Chr. v. Mansteuffel an den Minister Brubl von Berlin aus erstattete, wo er fich seit 1734 niedersegelaffen hatte.

und Obersten erheben sich wie auf Rommando und machen dem Ankömmeling ihre Reverenz. Sa, sie sehen schon ihren König in dem "Jungen?" benkt der König und: "Sett euch nieder!" schreit er und noch zorniger abermals: "Sett euch nieder ins Teusels Ramen oder schret euch alle zum Teusel!" Un diesem Abend oder an einem der nächstsgenden Tage muß Friedrich Wilhelm mit seinem Sohne jene Zusammenkunft gehabt haben, wobei er demselben befahl, ihm eidlich zu geloben, nach seinem Tode Alles beim Alten zu lassen, in der Berwaltung und in der Armee keine Aenderung vorzunehmen, den Schat nicht anzugreisen und sich nur solcher Bersonen zu bedienen, welche er, der König, auf einer Liste verzeichnet hatte.

Der Bring verweigerte Dies Belobnig. Wenn man weiß, aus Friedriche eigenhandigen Briefen weiß, wie treugehorfamft, wie fcmeichlerifchunterthaniaft er fich biefe letten gebn Sabre ber, feit ber fdredlichen Rrifis von 1730, unter ben vaterlichen Stod gefdmiegt batte, fo mußte Diefe Beigerung viel bedeuten. Geradezu nichte Beringeres, ale baf fich ber Bring in ter That bereits als Ronig fublte, und zwar als einen Ronig pon Breufen, ber nicht wie Friedrich Bilbelm ber Erfte - eine ber wohlmeifen Beruden ber wiener Staatstanglei batte ce bobnent gefagt -"immer bloß gielen," fontern alles Ernftes "loebruden" wollte, jo gwar, baf ber Donner bes Schuffes in Europa miterhalle. Der Gobn alfe wies Die Bumuthung bee Batere ab und bee Lettern Ingrimm brauf'te bod auf. Aber er mar ein gebrochener Dann : fein Stochfcepter lag ibm wohl noch jur Sand, allein mit bem bochsteigenhandigen Bufchlagen wollt' es nicht mehr recht geben. In Ermangelung beffen ließ er fich wenigstens in Worten bochft erbittert über ben Bringen aus. " Es ift mir gar nicht leib," fagte er am 31. Januar 1740, "daß ich fterben muß; benn wer fich vor bem Tode furchtet, ber ift ein S ..... Bas mir aber von Bergen leidthut, bas ift, bag ich einen folden Unmenfchen wie meinen Sohn jum Rachfolger baben foll 2). " Gr. Majeftat Gemuth war bemaufolge febr beunruhigt in Diefer fritifchen Beit, und ba Friedrid Bilbelm in feiner Art ein frommer Mann, fuchte er Eroft bei Golden, welche er als Bemahrer und Spender ber gottlichen Gnate gu betrachten gewohnt mar. Go ließ er eines Februartage 1740 Ge. Ehrmurben Rolof, lutherifden Propft an ber Ritolaifirche, in feine Rrantenftube befcheiben und ba fand in Wegenwart ber Konigin Sophie Dorothea - (" Fiefe" ober " Fiefchen" nannte fie ber Berr Gemahl) - und ver-

<sup>2)</sup> Bollnig, Memoiren jur Lebens: und Regierungsgefchichte ber vier letten Regenten bes preuß. Staats (1791), II, 539 f. Manteuffel a. a. D. I, 143.

ichiebener Mitglieder bes Rauchvarlaments folgendes Befprach gwifchen Ronig und Briefter ftatt, ficherlich ein nicht unbelebrender Beitrag gur Signatur ber Beit, wie fie im Deutsch-protestantifden Breugen um 1740 gemefen ift . . . . Ronig: Dein lieber Rolof, bier lieg ich armer 5 . . . . . . . und tann weder leben noch fterben. 3ch balte aber mei= nem Gott fille und fterbe mit Freuden. Propft: Es ift mir von Bergen leib, Em. Majeftat fo frant ju feben; was ich aber am meiften beflage, ift, daß ich glaube, Gie feien mehr am Bemuth als am Leibe frant. R. Ach nein, mein Gemuthe ift gang rubig. B. Das ift mir lieb; es muß aber gar nicht lange ber fein, benn wir tennen uns febr lange und ich habe Sie all' mein Tage nicht rubig gefeben. R. Das ift mahr, Er bat recht, ich bin allezeit ein toller Rerl gemefen, aber babei boch ein guter Chrift. B. Gi, bas mare mas recht Reues! Gin toller Rerl ift ein Menfc, ber wie bas Bieb in ben Tag bineinlebt. Go grob haben Gie es boch wohl nimmer gemacht. R. Ja, ich bab' febr viele, auch febr grobe Gunden begangen, aber Die Liebe Gottes bab' ich niemals tabei vergeffen. B. Em. Majeftat balten's mir ju Gnaben, Die Menge ber Unwesenden zwingt mich, Die Wahrheit zu fagen; benn fonft wurd' ich fur einen Seuchler gelten und bas bin ich, wie Gie am besten wiffen, mein Tage nicht gewefen. Grobe Gunden und Die Liebe Gottes fonnen unmöglich neben einander besteben. Saben Gie grobe Gunden begangen ober begeben bergleichen noch, fo fonnen Gie Gott nicht lieben, und in Diefem Kalle wurde es folecht aussehen. R. Er verfteht mich nicht. 36 verlaffe mich auf Chriftum, ber alle unfere Gunden getilat bat und alfo Die meinigen auch, und wer baran zweifelt, ber ift ein & . . . . . . ! B. Das ift gang gut. Dabei ift aber eine Babrheit zu bemerten, Die Sie mit ebendemfelben Erumpfe befraftigen muffen. Chriftus bient uns nicht nur gur Bergebung ber Gunten, fontern auch gu einem Exempel, bem wir folgen muffen, fo wir nicht leer ausgeben wollen. Run erinnern Sie fich unter andern der Borte Chrifti am Rreuge : Bater vergib ihnen ! Saben Sie allen Ihren Feinden, auch benen, Die vielleicht ohne Urfache Sie haffen, von Bergen vergeben? Bare Goldes nicht gefcheben, fo wurden Sie von Chrifti Berdienft nicht den allergeringften Rugen baben. R. Gott weiß, bag ich feinen Feind habe, bem ich nicht Alles gern vergeben babe; ich weiß feinen ale Die Cangille, ben Ronig von England 3). (Bur Konigin gewendet) Riefe, fdreib' an beinen Bruter, fobalt ich tobt

<sup>3)</sup> Bie Jedermann weiß, baßten fich bie beiden Schwäger, Friedrich Bilsbeim I. von Preußen und Georg II. von England, grundlicht. "Mein herr Bruder ber Unteroffigier," pflegte dieser von jenem; "mein herr Bruder der Komdsdiant," pflegte jener von biesem zu sagen.

bin, daß ich ihm Alles vor meinem Ende von Herzen vergeben habe. hörft du wohl, wenn ich recht todt fein werde . . . . Gier mischte fich der "lange" Sacke ein, dem Könige bemerkend, daß es Zeit ware, Medizin zu nehmen, worauf der Patient den Propft verabschiedete mit den Worten: "Er läßt mir Nichts durchgehen und Er hat recht. Er thut seine Pflicht als ehrlicher Mann und guter Christ."

Der fterbende Ronia, benn feine Bafferfucht ift fcon fo weit porgefdritten, bag er ein folder beigen tann, ift indeg noch weit entfernt. nur mit bem fich zu beschäftigen, was Die Chriften " Emigkeit" zu nennen. pflegen. Die Zeitlichkeit macht ihm immerbin bermalen noch Gorgen Bis jum letten Athemgug bleibt er ber Defpot, welcher, ber "Staateraifon" von bamale getreu, fein Ronigreich fur einen Deierhof anfiebt, ber über bie Dagen bausbalterifd - (feine Reinde und Spotter meinen : " unmäßig geizig ") - verwaltet werden muffe. Er hat mabrend feiner gangen Regierung feinen Unterthanen fo gu fagen ibre Bortion tagliden Brotes zugeschnitten. Auch ber eigenen Ramilie, und zwar in feineswegs großen Studen. Geine Tochter, Die fcnippifche, voltaireifirende, freilich mit ber Babrheit es nicht gerade buchftablich genau nebmente Bilbelmine, weiß befanntlich Erschreckliches bavon zu ergablen 5). Gang ohne Grund wohl nicht, tenn noch am 3. April 1740 entwarf ber franke Mann eine neue Tafelordnung fur fein Saus, worin verordnet war, bag bei Tifche nur die Ronigin einen filbernen Teller, Die Uebrigen aber ginnerne haben follten; ferner, bag bes "Mittage acht Speifen auf Die fonigliche Tafel fommen follen, nämlich eine gute Suppe, zwei andere nb. mobifeile Effen, zwei Braten, wovon nur ber eine ange= ich nitten werben barf, und etwas Bebadenes 6)."

4) Bollnig (II, 545 fg.) und Forster ("Friedrich Bilbelm der Erste", II, 154 fg.) geben Berichte über des Königs Gesprachemit Rolof. Ich bin, den Schlußs fat ausgenommen, der Relation Manteuffels bei Weber (I, 135 fg.) gefolgt.

<sup>5) &</sup>quot;Wir führten (i. 3. 1720 zu Potstam) das traurigste Eeben von der Welt. Arüh, wie es Sieben schlug, weckte uns das Exerziren von dem Regimente des Königs. Es kand vor unsern Fenstern statt, die zu ebener Erde waren. Den ganzen Worgen börte das Schiesen nicht auf. Um 10 Uhr gingen wir zu meiner Mutter und begaben uns mit ihr in die Zimmer neben denen des Königs, wo wir den ganzen (übrigen) Morgen verseufzen mußten. Endlich kam die Taselstunde. Das Essen bestand aus sechs kleinen, übel zubereiteten Schüsseln, die für vierundzwanzig Personen ausreichen sollten, so daß die meisten vom Geruche satt werden mußten. Den ganzen Tisch über sprach man von Nichts als von Sparsamkeit und Soldaten." Denkwürdigt, der Königl. Preuß. Prinzessun Kriederike Sophie Wilsbelmine, Markgräfin von Bapreuts. Deutsche Ausg. 1810, I, 64.

<sup>6)</sup> Manteuffel bei Beber, I, 148. Ebenda (S. 138) wird ergablt, wie ichlecht es bem koniglichen Roch erging, welcher bem Kranfen im Marg eine Schnepfe gu-

Selten mobl ober nie bat fich bas Leben mit folder Dacht gegen Den Sob gewehrt wie in Diefem robuften Kronentrager. Er batte fich an einem ber letten Tage bes April von Berlin nach Potebam bringen laffen, aber ber anbrechende Frubling führte in bem Befinden bes Rranfen feine wohlthatige Rrifis berbei. Much ber fonft immer belebend auf ibn wirfende Unblid feiner geliebten "langen Rerle" von ber potebamer Bachtparate mirtte fein Bunder. 3m Dai murbe mit ben gunchmenden Schmergen und Beangftigungen bas Gebaren bes Ronigs unertraglich. Soweit Sand ober Stod noch ju regen und ju regieren maren, regnete es Ohrfeigen und Stockprugel. Bon ber erftern Sorte foniglicher Gaben erhielt eines Maitage ber Leibargt Eller auch welche und gulet murbe Der Leibende fo barenhaft wild, gebarte fich fo berferkermäßig, baf Riemand mehr ihm ju naben fich getraute und bie Rammertiener ben Dienft verfagten. Man mußte bie Ronigin berbeirufen und " Fietchen" verftand es in ber That, ben Tobenben zu befanftigen. Gie trat auch entichieben genug auf, indem fie ibm erflarte, wenn er fich nicht zu maßigen verftebe, " fo wurde alle Welt ibn verlaffen, um ibn in feinem eigenen Unflath verfaulen zu laffen, ober aber man mußte ibn ale einen Rafenten an bie Rette legen." Das wirfte fo, bag ber frante Mann anfing ju weinen, worauf er fleinlaut und rubig murbe.

Den gangen Maimond burd bat noch biefer barte Rampf gwifden Leben und Sterben gewährt. Das erftere fchien bann und mann fur eine fluchtige Stunde obenauf zu fein. Der Thatigfeitetrieb bes Ronigs flackerte bis gulett in ibm: noch am 26. Dai bat er fich auf feinem Rollftubl ins Freie bringen laffen, um der Grundfteinlegung eines neuen Saufes anzuwohnen. Un biefem Tage traf, von Eller berufen, auch ber Rronpring aus feinem Rheinsberg - ("Friderico tranquillitatem colenti") - in Botebam ein und fand einen vaterlichen, ja gartlichen Empfang. Der barenhafte Bater hatte boch bas Gefühl, ber Frit fei mehr ale ein "Windbeutel", "Atheift" und "Unmenfch", wie er in feinen Bornrafe= reien ben Gobn zu betiteln pflegte. Babrent ber nachften brei Tage verbandelt er mit bem Pringen viel im Gebeimen. Bwifdenbinein beftiges Strauben gegen bie immer bedrohlicheren Borgriffe bes Tobes. Dann auch wieder gelungene Berfuche, ben letten Rampf ,, ale Chrift" gu fampfen, und Unordnungen fur bas fonigliche Leichenbegangniß bis ine Gingelnfte binein. Inmitten ber langen und trubfeligen Bebete und Litaneien , womit Die Baftoren Cochius und Desfeld bas Sterbezimmer

bereitete, die der König zwar mit bestem Appetit verzehrte, aber am folgenden Tage bei Revision der Küchenrechnung als "schlechtes Zeug, das zuviel Geld koste," den Koch aus der eigenen Tasche zu bezahlen notbigte.

anfüllen, wird zuweilen ein bumoriftifder Ton laut. Dan finge mir bas Lied : "" Warum follt' ich mich benn gramen?"" Und er fingt es Aber bei ben Worten : ", Urm und nacht werd' ich binfelber mit. gieben, "" brummt er brein : "Das ift nicht mabr, benn ich merbe in meiner Montirung begraben werten, " - worauf ter Befang fort= gebt 7) .... Dienstage ben 31. Dai 1740 bat er in ber Morgenfrube noch einmal mit Cochius gebetet. Dann ließ er fich auf feinem Rollftubl in Die Rimmer feiner Frau und feiner Rinder fabren, um von ihnen Ubfdied zu nehmen . benn : "3d bab' nur noch etliche Stunden zu leben." fagte er gu jener. Gie folgte ibm in fein Bemach, auch ber Rronpring war ba und nicht minder maren ba bie Berren Generale und Dberften und ibre trubfeligen , fteifleinen - frommen , betrachtlich verlangerten Beficter fagten Deutlich : Dit ben Berrlichkeiten ber Rauchvarlamente - Beit Friedrich Bithelms tes Erften ift's aus! ... " Cag' Er mir, Bitfd, wie lange bab' ich noch zu leben?" - " Gine balbe Stunde, Em. Majeftat, " antwortet ber Oberdirurg ber Riefengarte. - " Gebt mir mal einen Epiegel ber." Und bineinsebend brummt er : " Sm., ich bin recht verandert. Berbe beim Sterben ein garftiges Beficht machen." Es mar Rachmittags zwifden 1 und 2 Uhr. Der Bule bes Sterbenden foctte mehr und mehr. Bloslich fagte er mit farfer Stimme: "Berr Jefu, bir leb' ich ; Berr Jefu, bir fterb' ich 8)." Gine Dhumacht manbelte ibn an. Der Leibargt Eller machte bem Kronpringen ein Zeichen, Die Ronigin wegguführen. Babrent es gefchab, verathmete ber gefronte Rorporal.

Ja, der "gefrönte Korporal." Aber nicht im höhnischen Sinne sei er dier so genannt, nein, im ehrenden vielmehr! Preußen bedurfte eines Drillmeisters vom Schlage Friedrich Wilhelms des Ersten und, wahrlich, der Mann hat seine Mission redlich erfüllt. Dem großen General Friedrich mußte ein tüchtiger Korporal vorangehen, der, wie seine "langen Kerls", so auch "die Junkers" zu drillen verstand. "Tout le pays sera ruines," schried i. I. 1717 einer derselben an den König, gegen eine Kinanzmaßregel desselben protestirend. Darauf Friedrich Wilhelm slugs: "Tout le pays sera ruiné? Nibil Kredo, aber das Kredo, daß die Junkers ihre Autorität wird ruinirt werden. Ich stabilire die Souverainetät wie einen Rocher von Bronze<sup>9</sup>). "Es war doch eine Ahnung von einer neuen Zeit und dem Beruse Breusens in derselben in diesem

7) Bufching, Beitr. zu b. Lebensgesch. bentw. Personen, IV, 100. 8) Dieser Ausruf entsprach ficherlich mehr ber Sinnesweise bes Sterbenben

9) Forfter a. a. D. I. Urfundenbuch, G. 49.

<sup>8)</sup> Dieser Ausruf entsprach sicherlich mehr ber Sinnesweise bes Sterbenden als bie ihm von seiner Tochter Wilhelmine angedichtete letzte Aeußerung : "Ich kehre in mein Nichts zurud."

Stodfceptermann, und wenn biefe Uhnung nur in ber Form bes brutalen und brutalften Defpotismus hervorbrach, fo muß man boch, um bent Ronige Gerechtigfeit miberfahren ju laffen, fagen, bag er in einer Lage war, wo es galt, burchzugreifen, breinzuschlagen mit Fauft und Stod. Unliebfam freilich ift ber Unblick Diefes Sobengollern, unliebfam im bochften Grabe. Gin Ramafdenfnopf jeber Boll, ein " Fuchtler" vom Birbel bis jur Bebe. Urteutonifde Robbeit, widerlich überftriden mit ortboborem Christenthum, b. b. Lutberthum. Gine tprannifde Geelenftimmung, baufig bis gur malavifden Tollwuth nich fteigernd. Aber baneben etwas Chrfam = Burgerliches, Sittlich = Sausvaterliches - (felbft feine bosbafte Tochter bat bem Bater nur einen einzigen Berfuch, gegen bas fedite Gebot zu fehlen, aufzuruden vermocht 10) - etwas Deutsch-Biberbes, welches Ginen bod mobitbuend anfpricht bei Betrachtung einer Reit, wo an ten teutiden und europaifden Gofen bie Radaffung frangofifder Luberlichkeit bis gur Rarrbeit ging. In folder Beit mar bas Rationalgefühl eines preußischen Ronigs, mochte fich baffelbe auch noch fo bornirt außern - ("Ich mag die Blig- und Schelm-Frangofen nicht!") - fürmahr febr ehrenwerth und bei all feiner grotesten Unfultur bat es Friedrich Bilbelm ficher bitter empfunden, wenn auch nicht fich ju flarem Bewußtfein gebracht, wie miflich es fei, feinen Rindern eine frangofifche Bildung geben ju laffen. Gine beutiche gab es ja noch nicht .... Es gebt ein Bug von Chrlichfeit und Bflichtgefühl burch bas gange Befen Des Konia-Rorvorale. Comeit er Recht und Gerechtigfeit verftand, mar es ibm Ernit, furchtbarer Ernit mit tem : "Fiat justitia et pereat mundus." Unbebenflich wollte er, wie befannt, bas fdredliche Bort auf ben eigenen Gobn angewandt wiffen, ber in feinen Augen ein Deferteur und Rebell mar. Es muß fur einen Austruck ber innerften Ueberzeugung Friedrich Wilhelms genommen werten, wenn er bem als Ditschuldigen bes Rronpringen gum Tote verurtheilten Ratte fagen ließ, "es thate ibm lepbt; es mare aber beffer, bag er, Ratte, fturbe ale bag bie Juftig aus ber Belt fabme 11). " Das fovenider Rricasaericht über Friedrich ift

11) "Protofolle Des topenider Rriegsgerichts über Rronpring Friedrich, Lientenant von Katte" u. f. w. Nach ben im ichulenburg'ichen Familienarchive befindlichen Acten herausgeg. v. Danneil, 1861.

<sup>10)</sup> Martgrafin v. B. I, 218-219, wo das befannte Abenteuer Des Ronigs mit bem fproben boffraulein von B. ergablt ift, beffen Ausgang mar, bag Friedrich Bilhelm fich "entliebte" (il se desamouracha), und zwar auf fchlagende Grunte bin. Denn Die Schone wies einen Bartlichfeiteversuch bes Ronige mit einem fo berben Fauftichlag ab, bag "ihm bas Blut aus Mund und Rafe fpritte." Borauf ber Entliebte : "Sie find ein braves Dabchen, aber bos wie ber Teufel."

teineswegs eine bloße Schred- und Einschüchterungsposse gewesen 12). Und ein redlicher, raftoser Arbeiter war der König, wie nach seinem besten Biffen ein gewissenhafter Bewirthschafter seines streng soldatisch eingerichteten und verwalteten Meierhoses Preußen. Wenn er eines Tages einen musst, gaffenden Berliner mit aufgehobenem Stocksepter anrunzelte: "Geh' heim, Kerl, und thu' Was!" so war das so zu sagen eine Mahenung, die er sich selber gab und sein Lebenlang treulich befolgte. Summa: ein wirklicher Mensch und Mann inmitten der blassen, schemenhaften Abstalfche Ludwigs des Bierzehnten um ihn her; unschön, eckig, grobklopig, wie mit der Zimmermannsagt aus Holz zugehauen, aber aus Kernholz.

Es ift ihm gar nicht ju Ginne gefommen, Breugen jum Range einer europaifden Grogmacht erheben zu wollen. Er war " gut faiferlich" und es gereicht bem ungeschlachten Danne zu bobem Rubm, bag er gu einer in ber Frangofelei gang ertrunkenen Beit feinen Stolg barein fette, "ein deutscher Reichofurft gu fein." Aber er batte auch ben Inftintt, baß es mit Preugen fo nicht bleiben tonne, wie es war, und mahrend er nich begnügte, "ben Sahn zu frannen", forgte er zugleich bafur, baß fein Rachfolger im Stante fei , "loszudruden". Bei feinem Tobe hatte bas Roniareich einen Umfang von 2275 Geviertmeilen und 2,240,000 Ginwohner. Die Sauptstadt Berlin gablte beren mit Ginfclug ber Garnifon 98,000 und mar, wie une ein zeitgenöffifder Bericht fagt, eine "icone Stadt", Die weber in Betreff ber Breite und Unlage ber Stragen noch binfictlich bes Umfange und ber Schonheit ber Bebaute bem gleichzeitigen Baris bedeutend nachstand, ja an Reinlichkeit und Freundlichkeit baffelbe übertraf 13). Bunderliche, grotesf-teutonische Sittenzuge freilich begegnen uns im Leben ber preußischen Sauptftabt von bamale. mutbet es une an, wenn wir une beifvielsweife auf einen berliner ober potetamer Ball gur Beit bes Stodfcepterfonias verfeten und ba gar feine Damen, fontern lauter Manner mabrnehmen, Generale, Dberften, Saupt-

<sup>12)</sup> Bas es gewesen sein wurde, falls Ranke recht — batte, wenn er ("Reun Bucher Preuß. Geschichte", I, 314 ig.) behauptet, Friedrich Bilbelm habe niemales "im Ernste daran gedacht, seinen Sobn mit dem Tode zu bestrafen." Das wider kreitet allen beglaubigten Zeugnissen und ift um so mehr abzuweisen, als Ranke seine Behauptung unbezeugt gelassen bat. Preuß hat mit der in seinem Buch über die "Jugend und Thronbesteigung Friedrichs" aufgestellten Bebauptung, das Kriegsgericht habe einen wirklichen Todesspruch über den Prinzen nicht gefällt, ohne Zweisel recht; aber dies andert an Der Absicht des Konigs kein Jota. In beklagen ist, daß die Alten über Friedrichs Prozeß noch immer unter dem Siegel liegen, welches er benselben aufprücken ließ.

<sup>13)</sup> Freiherr von Bielfeld, Bertraute Briefe, I, 14.

leute in altbeffauer'icher Tenue mit unendlichen Bopfen, aus Gups aufgemauerten Frifuren, Dreimafter oben, Riefenftiefeln unten, Degengebente bart unter ben Urmboblen gegurtet, ebrbar-fteifleinen-ortbobore Golbatengefichter, wie nach bem Exercierreglement geschnitten. Und nun engagiren fich biefe Berren gegenfeitig mit ehrbar - fteifleinenen Romplimenten . um mitfammen ein ehrbar-fteifleinenes Menuet zu tangen 14) . . . Die Staatewirthichaft Friedrich Bilbelme mar eine ochte und rechte Bauernwirthichaft gemefen : fein Berftandnig, feine Forderung geiftiger Intereffen : aber viel Gottesfurcht, noch mehr Konigefurcht, moglichft viel Dunger und eine eiferne Sparfamfeit. Daburd mar es bem Ronig gelungen. einen Barfchat von nabezu neun Millionen (8,700,000) Thalern auf-Bubamftern, bei einer Gefammteinnahme von 7,371.707 Thalern jabrlich, moven bas Seer, 72,000 Mann fart - (26,000 Mann maren geworbene und wie geworbene! Richtvreußen, alle gufammen feine Denichen ober gar Burger, fondern ichlechtweg "Rerle" 15) - nicht weniger ale 5,977,407 Thaler perichlang. Da fonnte fur Die pon Friedrich Bilbelme Mutter, ter "philosophifden" Ronigin Charlotte, auf frangofifdem Ruge eingerichtete berliner Afademie ber Biffenschaften freilich jabrlich nur bie Summe von 300 Thalern abfallen, mas aber fur biefes Inftitut auch noch zu viel mar.

Kronprinz Friedrich hatte fich, nachdem fein Bater verschieden, auf sein Zimmer zuruckgezogen und soll da, sagt man, lange einsam gesessen haben, nachdenklich und "ganz in Thränen." Rachdenklich wohl, ob aber in Thränen? Ihm mußte furwahr zu Muthe fein, wie einem unter dem Gehäuse einer Luftpumpe Gervorgezogenen oder wie einem aus dem Fegfeuer Befreiten. Denn als ein "Fegfeuer", als die "peinlichste und unerträglichste Lage von der Welt" war es ihm stets erschienen, wenn er um den Bater hatte sein muffen 16). Bor einer Stunde noch im besten

<sup>14)</sup> Bielfeld, I, 31.

<sup>15)</sup> Kerls und Pferde wurden unbesangen als einander ebenburtig in einem Athem genannt. So schrieb der Kronpring Friedrich im Horbst 1735 aus Marienzwerder an seinen Bater: "Ich babe heute die zwei biesigen Compagnien besehen sie sie sind beide recht hubsch, und ohngeachtet sie von Manuschaft und Pferden nicht extraordinar groß, so sind es schone wohldressirte Kerls und ein schonez gedrungener Schlag von Pferden." Oeuvres de Frédéric I. Gr. III. part. XXVII, 97. Ich merke an, daß ich im Text bei Angabe der Stärke von Friedrich Wilhelms Geer der Autorität von Preuß gefolgt bin (Friedr. d. Gr. I, 131 u. d. Lebensgesch, d. gr. K. Friedrich v. Preußen, I, 49), daß aber Försters (a. a. D. II, 295) Auseinanderschungen zusolge die Stärke der Armee bedeutend höher angeschlagen werden kann, nämlich auf 89,000 Mann.

<sup>16)</sup> Friedriche eigene Borte. Oeuvres, XXVII, I, 32.

Ralle ber erfte Sflave im Lante Breugen und jest felber Ronia! But. baf Friedrich " Philosoph" mar, fonft batte ibn muffen ein Schwindel anmanteln. Aber nichte Dergleichen : er mußte, bag er jest Ronig fei. abfoluter Berr und Deifter über mehr als 2 Millionen " Gujets" und nabezu 80.000 "Reris". Und bas gab er gud Underen fofort zu miffen. Da mar ter "alte Deffauer", bochangefeben im jest verwebten Rauchparlament. Ale ber vom Sterbelager bes gemefenen Ronigs meg und su bem einfam nachbententen jegigen binaufging, feine Sulbigung barbringent unt qualeid bie Soffnung austrudent, bager "feine Stellen und tiefelbe Autoritat behalten werde wie unter ber Regierung ber bochfeligen Dajeftat, " erhielt er furs und beutlich ben Beicheit : " Ihre Stellen follen Gie bebalten; mas aber bie Autoritat anlangt, fo weiß ich von feiner ale von der fouverainen, Die mir, bem Ronig innewohnt." Scharfer noch aab fic bie neue Majeftat bem General Grafen von ber Schulenburg gu fublen, ber fpornftreiche von Sandeberg berbeieilte, ju gratuliren und auten Rath anzubieten. "Bie fonnten Gie fich's berausnehmen, obne Urlaub 3hr Regiment zu verlaffen?" Daß Friedrich Ronig mar. baß tie "fconen Tage von Aranjuez," will fagen bie luftigen von Rheinsberg, mo ber Rronpring Friedrich mitunter Bafdanglien voll Gders und Ansaelaffenbeit porgefeffen batte, porüber feien, bas follten auch vertrautefte Mugentaenoffen bald erfahren. Mis einer berfelben, ber eulenfriegelische Marfaraf Beinrich von Schwedt, eines Tages an ben neuen Ronia im Beifein mehrerer Generale einen Gpaß im rheinsberger Befcmade zu abreffiren magte, richtete fich Friedrich boch auf und ben vollen Blid feiner großen Augen, Die fo berrlich blau maren und fo berrifd und berrichend zu bliden vermochten, auf ben ungludlichen Gyagmacher beftend, fometterte er benfelben nieber mit bem Borte : "Monsieur, a présent je suis Roi!"

Und bas war er von Stund' an, ein König jeder Boll, ein Defpot in jeder Fiber; aber zugleich auch einer jener Auserwählten, die mit ihres Genius Gepräge ihr Jahrhundert stempeln. "Ich bin König," ich weiß, was ich will, und was ich will, werd' ich schaffen. Ein weltgeschichtliches Wort, dieses: "Je suis Roi!" Bald in Thaten übersetz, die das alte Europa in seinen Grundsesten frachen machen.... In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1740 ist Friedrich Wilhelm der Erste in der potsdamer Garnisonsstriche zu Grabe gebracht worden. Mittwochs den 23. Juni wurden die Exequien mit allem gebührenden Pompe gehalten. Da ist die weltberühmte potsdamer Wachtparade, das RiesengrenadiersRegiment der "langen Kerle" — einzelne Prachtexemplare hatten bis zu 8 und 10,000 Thaler gesostet — zum letzen Ral ausgerückt. Es gab

Die Salven über bem Grabe und zwar richtig ohne zu "pladeren ", fo baß es ben König-Korporal noch unter tem Boden freuen mußte, wenn er es nur hatte hören tonnen. Rein leeres Gefnalle wahrlich, diefe Salven am Grabe Friedrich Wilhelms des Erften, fondern inhaltsvoll genug, weil in die Welt hinausdröhnend: Der nur zielte, ift toot, und König ift jest Einer, welcher losdruden wird!

#### Zweites Rapitel.

#### Das Reichsgefpenft.

Das anhebende achtzehnte Jahrhundert trug ein Gepräge, welches keinen Propheten ahnen laffen konnte, daß es in feinen Annalen Tage wie den 4. Juli 1776 und den 21. Januar 1793 zu verzeichnen haben wurde. Europa schien, nachdem der vierzehnte Ludwig, das Muster und eifrigst nachgeahmte Borbild seiner fürstlichen Zeitgenoffen, sein: "Der Staat bin Ich!" verwirklicht, d. h. sein System absoluter Despotie begründet und ausgebaut hatte, den Geschicken orientalischer Sultanate entgegenzugehen. Dort das haus Bourbon, hier das haus habeburg. Zwischen diesen mächten schien Alles, was auf volksmäßige Entwicklungen hinwies, zerquetscht werden zu mussen.

Budwig ber Bierzehnte batte bas Berf vollentet, woran nach ein= ander von Miniftern und Ronigen wie Guger, Ludwig bem Beiligen, Ludwig bem Elften, Beinrich bem Bierten, Richelieu und Dagarin gearbeitet worten mar. Er hatte eine Rivellirungemafchine von unwiber= ftehlicher Bucht über ben Boben Franfreichs bingefchleift, batte Die Staatseinheit in fich jufammengefagt und jede Gelbftfandigfeit ber Perfon wie ber Gemeinde in tem Dechanismus einer Centralifation ver= fdwinden laffen, welche felbft der Convent und Rapoleon wenig gu erhöhen vermochten, hatte fein Berfailles jum Tempel bes Ronigegoben= Dienftes geweiht, batte Die Briefter ju Beweihraucherern feiner Majeftat, Die Cbelleute gu feinen Soflataien, Die Dichter und Runftler gu feinen Speichelledern gemacht. Gott im Simmel und Ludwig " ber Große " auf Erben! fo tonte bas Ryrie bes vollendeten Abfolutismus Tag und Racht und bie Bolfer, nicht bas frangoniche allein, ftimmten andachtig Benn aber in Franfreich Die Defpotifche Monarchie " von Gottes Gnaden " in ben Formen ber modernen Boligei= und Goldatengewalt fic

bewegte, fo erstarrte fie in Deftreich in der Umfchalung bifpanifd' = mittelalterlicher Bigoterie und Grandega. Gelbft ber Genius eines Staatsmanns und Feldberen, wie Pring Eugen von Savoyen einer war, vermochte Diefen Bann nicht zu brechen. Alles, mas er vermochte, mar burch feine glorreichen Eurkenfiege Deftreich wieder ju einer Machtfulle ju erheben, Die es befähigte, Die alte Rivalitat mit Frankreich auf's Reue burchaufedten. Es gefchab in jenem mittelft einer gangen Reibe morberifder Schlachten geführten Proges um Die fpanifche Erbicaft, welcher ter franifche Erbfolgefrieg beifit und ber Saurtfache nach vom Saufe Bourbon gewonnen murbe. Aber Saus Bourbon batte fich in Diefem Streitbandel nicht weniger, fondern noch mehr gefdmacht ale Saus Sabeburg und Diefe beiberfeitige Schmadung ber Saulen Rachin und Boas des brutalen Defpotismus tonnte Europa nur gum Bortheile gereichen. Bunadit murbe badurch bas Emportommen Breugens ermoglicht und Die Befestigung ber protestantischen Dynaftie auf bem Throne von Großbritannien gefichert, zwei weltgefdichtliche Thatfachen voll von Bufunftefeimen.

Bur gleichen Zeit, wo die Frage, ob der König von Spanien Karl oder Philipp heißen follte, Mittel =, Sud = und Westeuropa mit Wogen von Bajonnetten bedeckte, wurde die Frage, ob der Name des Königs der polnischen Republif — ("König" und "Republif"! schon das reicht aus, den Untergang Polens zu erklaren) — August sein sollte oder Stanis- laus, im Norden und Often unseres Erdtheils gleich heftig debattirt. Für jenen plaidirte Rußland mit seinen Berbündeten, für diesen Schweben, das im Berlause des 17. Jahrhunderts durch den Ebrgeiz eines begabten Königs, durch die Geschicklickeit seiner Generaler und Diplomaten, wie nicht weniger durch das Elend der deutschen Bettnisse und die Gewandtheit der französsischen Politik zur europäischen Kroßmacht hinausgeschraubt worden war. Für eine Weile freilich nur und ein Don Quijote von König forgte zu Ansang bes 18. Jahrhundens dasür, daß diese Weile möglichst gekürzt würde.

Eine merkwürdige Figur, Dieser zwolfte Karl von Schweben, in bem bistorischen Roman Boltaire's ein Geld, in ber Beleuchtung ber historischen Kritif dagegen ein Narr. Ein heldischer Narr allerdings, aber immerhin ein Narr. Eine leibhafte Zeitwidrigkeit, wie aus einem mittelalterlichen Ritterroman heraus auf die moderne Staatsbuhne gestellt, um da blindwüthig umberzurasseln. In feinem gangen Besen und Treiben schon durch den Umstand gekennzeichnet, daß er Kriegs und Staatsbunft aus dem alten, hundert Druckbogen fullenden Ritterroman "Gideon von Ragibrandar" lernte und ben Kelden besselben zu seinem

Ibeal machte. Unter ben vielen abenteuerlichen Bestalten eines abenteuer= lichen Sahrhunderte vielleicht Die abenteuerlichfte, obgleich zeitweilig nicht ohne lichte Augenblicke, in beren einem er benn auch ber erfte gurft gemefen ift, welcher fich von ber Berude emangivirt bat (" Schwedenfopf"). Gein ganger Lebenslauf voll beroifden Speftafele und Unbeile. Gechezebnjabriger jum Ronig ausgerufen, ftebt er in Winternachten auf, um fich, mahricheinlich in Nachahmung Gibeone von Maxibrandar, nacht auf Die bloge Diele ju legen. Geine Tage verbringt er in aberwipigen Rraftubungen; reitet über Berge und Relfen weg Bferde gu Tobe, Durchfcwimmt auch reitend vortommenden Ralls ein Stud Deer; verfucht, wie fich's auf einem eben eingefangenen Biriche reiten laffe; fest feinen Stolg barein, feine Jagerftarte mit ben Rraften ber wildeften Beftien gu Dann wieder bort er lange Bredigten andachtig mit an, gebt fodann bin, um im Reichstagsfal einen Safen ju begen; ubt fich eifrig Darauf ein, Biegen, Schafen, Ralbern, Pferden mit einem Gabelbieb Die Ropfe vom Rumpfe ju fchlagen, und befchließt ben von berartiger Ronigsarbeit ausgefüllten Tag bamit, bag er einen gegabmten Baren, welcher in feinen Bimmern umberlauft, mit Bein fullt, um fich an tem Bebaren ber berauschten Beffie zu erluftigen . . . . . Alfo vorgefchult, fturgt fich ber fonigliche Gideon von Magibrantar achtzebnjährig in Den großen "nordifchen" Rrieg, vollbringt Erftaunendes gegen Danen, gegen Ruffen, gegen Sachfen, Debutirt als Ronigsmacher in Bolen und wird ein "weltberühmter Beld." Wenigstens in ben Mugen ber urtheilelofen Menge, für welche ja Belbenthum und Greftatelmacherei gleichbedeutend Das arme Schweden gwar geht dabei ju Grunde, aber Ronig Rart ift ein Degen, vor welchem Amadis De Gaula felbft zu Rreuge friechen In bem Buge nach ber Ufraine gipfelt die belbifche Tollbeit, welche bei Poltama die mobiverdiente Ohrfeige erhalt. Dann folgt Die abenteuerliche Flucht über ben Onjepr und Die nicht minder abenteuer= liche jahrelange Ginlagerung bei ben Turfen. Endlich macht ber beifpiellofe Digbrauch bes Baftrechte fogar turfifche Gebuld reißen. Padifchab ift bee Dafurhaltens, ber Schwedenkonig konnte bas Studium feines hundert Bogen ftarfen Lieblingsbuche vom Bideon von Daribrandar, welches Studium er auch in Bender eifrig betreibt, füglich anderemo fortfegen; allein Rarl hat fein Ohr fur Diefe Meinung. beutlichere Mahnungen gibt er gur Antwort: "Bas? Bill man mich gur Abreife gwingen? 3ch furchte biefe Drohung nicht und werbe Gewalt mit Gewalt vertreiben." Darob weicht, bei aller Bewunderung von Bideons Belbenichaft, Die turfifche Indoleng bem turfifden Ingrimm, ber in Die Borte ausbricht: "Gibe theif, Giaur!" (Dach' bich fort, In-

glaubiger!), und ale auch bas nicht anschlägt und ber fcwedische, Gifentopf" einer Deputation von Janiticharen Bartabfengung anbrobt, ba bebt eines Februarmorgens von 1713 jenes munterfame Schaufpiel an, welches in ben Jahrbuchern ber Demanen bas "Ralabalif (Die Lowenjagd) bei Benber" heißt. Mittelft eines Ungriffe von 15,000 ober gar 30,000 Dann mit 14 Gefchugen auf Die 700 Schweden Raris bemonftriren Die Turfen bem Gifentopf ibr Sausrecht. Er fturgt, ben Degen in ber einen, bas Biftol in ber andern Sand, aus feiner in Brand ge= fcoffenen Bohnung, gang Gideon von Maxibrandar, feinen Gefährten gurufend : "Laft une braufgeben, bie fie une lebenbig ober tobt fangen!" Befangen wird er bann auch richtig, worauf er fich ju Bette legt, um taffelbe, bei gefundem Leibe, 43 Bochen lang nicht mehr zu verlaffen. Bon feinem Bett aus ertrott er von ben Turten noch 1200 Beutel, fteigt bann endlich am 1. Ottober 1714 gu Pferde und - (" Allah bebute bich!" rufen bie Turfen bem munderlichen Bafte nach) - reitet gu, mas bas Beng balt, bis er in ber Racht vom 21. Rovember vor bem Thore feiner Stadt Stralfund anlangt. Bier Jahre noch judt und gappelt bas fonigliche Meteor, blafferen Scheines ichen, am norbifchen Simmel, bis es im Mondlicht ber Racht vom 30. Rovember 1718 im Laufgraben von Fredrifshall ftill erlifcht. Bis zum letten Sauch Ritter Magibrandar und Gifentopf, fieht er, aller Warnungen ungeachtet, über tie Bruffmehr Des Laufgrabens binausgebeugt, obne Ginn und 3med, ritterlich = toll ben feindlichen Rugeln bloggeftellt. "Das ift fein Blat für Em. Majeftat. Rartatich =, Musteten = und Ranonentugeln baben vor einem Ronige nicht mehr Refpett als vor bem geringften Soldaten," marnt Giner ber hinter Rarl im Schute bes Laufgrabens ftebenben Offi-"Sei nicht bange!" entgegnet der fcwedische Don Quijote. Bloblich ein Laut, "wie wenn ein Stein in einen Sumpf fallt," und : "Berr Jefus, ber Ronig ift erfchoffen!" Run, er ftarb wenigstens in feinem Charafter, gestiefelt und gefpornt, im fcblichten Reitermantel, Die Band auf bem Degenfnauf 17).

Der, vor welchem, wie billig, Karle Glud bei Poltawa erblichen, ftarb feines fo heldischen Todes, fondern eines, wie er einem Buftling und Trunkenbold gutam 18). Jahrhundert der Kontrafte, in beffen Beralauf die Ratur Beter ben Ersten, bas Ungeheuer von Laftern, und ein

<sup>17)</sup> Lebensgeschichte Karls des Zwölsten von A. Fregell, deutsch von Jenssen-Tusch (1861), I, 27, 31, 32, 47, 48. II, 221, 275, 286, 290, 291, 300, 323, 335, 339. V, 238, 239.

<sup>18)</sup> Buiding, Magag. für hifter. und Geogr. XI, 496. Villebois, Mé-

englischer Boet ben Gir Charles Grandifon, bas "Ungeheuer von Tugend", geichaffen bat. Der große Cgar - benn feine Urt von Große fonnen blog Tiftler ibm bestreiten - mar ohne Frage nach foloffalem Maafftabe angelegt, ein Kraftmenich, in feinen Ausschweifungen von einer gewiffen barbarifchenaiven ober geradezu bestialifden Raturlichfeit. Das Repier feiner Benuffe lag in famtichabalifden Regionen, welche gu betreten Die Dufe ber Gefchichte, wennschon feine Brube, Unftand nehmen muß 19). Aber bas riefige Rraftmaaß Diefes Wilben erschöpfte fich teineswege in bem Betobe feiner muften Orgien. Er bat Rugland gefchaffen, indem er es aus bem bygantinifden Sumpf orientalifden Begetirens beraus- und nach Europa bereinfdleifte, unbefummert freilich barum, baß er biebei, burch ben Biberftant, welchen feine Reformen fanten, bis gur Buth aufgereigt, Die Reffeln ter Sflaverei, Die auf allen Rlaffen feines Bolfes laftete, auf Die gehaffigfte Beife nur noch fcarfer anzog 20). Dan thut übrigens unrecht, wenn man ben Dann einen Reformer nennt : er war ein Revolutionar vom Wirbel bis gur Coble. Rein Grantfeigneur von ben Dinere bee Baron Solbad, fein Abenteurer à la Cafanova, fein gefrorener Kanatifer bes Wohlfahrtsausichuffes ift fo " frei von Borurtheilen" gemefen wie Cgar Beter, melder eine burch Die Sante von Korporalen und Generalen gegangene Dirne zu feiner faiferlichen Bemahlin ("Goffudara") erhob und feinen rechtmäßigen Gobn und Thronerben, ale ein Sinderniß feines revolutionaren Schaffens, progeffiren und gu Tote foltern ließ 21). Den gangen Legitimitatefdwindel

20) S. ben Nachweis ber Bermebrung ter Leibeigenen und ber Berschlimmerung ihres Loofes burch Peter ben Ersten bei Dolgorntow, la vérité sur la Russie, beutich v. Bachler, I, 132. Siezu vgl. herzen, Ruglands soziale Zuft. 61 fg.

<sup>19)</sup> Man sehe über das "kamtschadalische" (vgl. Klemm, Allg. Kulturgesch. II, 206—7) — Gebaren Peters die begüglischen Stellen bei Pöllnig (Mémoires, II, 65—66). Die blutschänderische Geberuchsszene, welche der Ezar im Jahr 1717 zu Wagdeburg mit seiner Richte, der Herzogin von Mecklenburg, Angeschate ibred Gemahls und vor einer ganzen Schar von Zeugen aussübrte, gehört eben auch nach Kamtschaffa. Ein gewisser brutaler Humer ist der solgenden Anekdete eigen (von Sugendeim, "Außands Ginsluß" n. s. s. 1, 160, aus Louville's Memoires seerets etc. II, 241, angezogen). Il (le exar) sit un jour (während seines Ausenthaltes in Paris 1717) à M. le due d'Orléans un conte que jo ne puis m'empscher de vous répéter: — Dixit ei, se salutavisse quamdam meretricem decies nocte in una, et huie datis pro tanto labore tantum duodus nummis tune illam exclamavisse: "Sane, domine, ut vir magnifice, sed pareissime ut im perator mecum egisti."

<sup>21)</sup> Die Czarin Katharina I. bart man freilich nicht einzig und allein nach ber boshaften Schilberung werthen, welche bie Schwester Friedrichs bes Großen (a. a. D. 11, 6), bei Gelegenheit ber Anwesenheit bes ezarischen Chepaars in Berlin

mit fynifcher Berachtung behandelnd, fummerte es ibn wenig, ein Car "von Gottes Gnaden" ju beißen. Er hatte bas auch gar nicht nothig : er mar ja ein Carvon eigenen Gnaden, auf Rabeln und Rormeln fpuctend. mit einer Fauft von Gifen den mostowitifchen Riefen-Tolpatich padend, ichuttelnd, brillend. Gein berüchtigtes Teftament ift ber Form nach unecht, aber ber Inhalt ift echt, mahr vom erften bis jum letten Buchftaben. Denn Beter ber Erfte ift es gewesen, welcher bem ruffischen Eroberungetrieb ben Doskowitern burch bie Mongolen eingeimpft - juerft einen großen Stol gab, ibn zu einem Schwergewicht ber europaifden Bolitif machte. Er verichlang beighungrig turtifde, ichwedifde, volnifde Brovingen. Geine Blane gielten auf Ronftantinopel und Barichau, auf Die Offfee und bas Schwarze Meer und, furwahr, er war nicht ber Mann, es mit blogen Entwurfen bewenden zu laffen. Er bat fich als einer ber entichiebenften Sandanleger ausgewiefen, welche Die Beltgeschichte fennt. In alten ruf= nichen Chronifen ift ergablt, bag Cgar Iwan ber Schreckliche gwifden bem vierten und funften ber grauenhaften von ihm angerichteten Blutbader - bekannt unter bem Ramen " Dpaly, " Ausmerzungen - nach Berftorung ber Stadt Nowogrod vor Bffow gerudt fei und auf einem Bugel bavor Salt gemacht habe. Da habe er bie Stadt unvermandt angestiert und babei bie "untere Rinnlade bewegt, als frage er Bffom auf." Run wohl, durch Beter den Erften ift Rugland fo eine Art von fdredlichem Iwan geworden, auf Europa ftarrend und Die Rinnlade bewegend, ale wollt' es baffelbe auffreffen. . . . .

im 3. 1717, von ihr entworsen hat. ("Die Czarin war klein und breit, braun, obne allen Antiand. Man brauchte fie nur zu sehen, um ihr niederes Herkommen zu errathen. Ihrem Auspruße nach batte man fie für eine deutsche Schesommen zu errathen. Ihrem Auspruße nach batte man fie für eine deutsche Schauspielerin zehalten. Ihr Schnürleib war vorne mit Erstiet altstänklich, mit Silber und Schnung besaden, ihr Schnürleib war vorne mit Erstieten nach einer wunderlichen Beichnung besädet. Sie trug ein Ongend Orden und ebenso viele Heiligenbister und Reliquien, die an dem Besag ihres Kleides angebracht waren und, wenn sie ging, ein Geklingel machten, als hörte man einen geputzten Maulesel.") Es ist schwerz zu glauben, das weisand "Märchen von Marienburg" habe wirklich nicht siebenswürdiger sich darzeikellt. Dosgorukow (a. a. D. I, 138 Ann.) zusolge war die Ehe Peters mit Katharina "nichts weniger als erwiesen und dat sich niemals ein Attentüch beibringen lassen nichts weniger als erwiesen und dat sich niemals wiese." Ilebrigens war Katharina bekanntlich eine durchtrieben gescheite Frau, welche mittelst ihres Rathes Peter dem Ersten ganz wesentliche Dienste geseistet hat . . . Bas die Todesart des Großfürsten Allexis angeht, so schein Sohn auf die Folter legen lassen, daße er daran starb," von allen bezüglichen Nachrichten die wahrscheinlichte. Damit wäre denn auch der Mythus, Peter habe den heuterdienst an Allexis eigenhändig verrichtet, beseitigt.

Zwischen die alte beständige Gefahr von Westen her, zwischen Frankreich, welches selbst unter dem Metenregiment des fünfzehnten Ludwigs
noch fräftig genug war, die Raubpolitik Richelien's und Ludwigs des Bierzehnten fortzuseten und deutsche Länder zu annexiren (Lothringen 1735), sowie zwischen die neue von Often her drohende, wo Beter der Erste den ungeschlachten jungen mostowitischen Koloß auf die Eroberungsbahn gepeitscht hatte, zwischen diese beiden Gefahren war das arme erbarmungswürdige mittelalterliche Reichsgespenst in die Mitte gestellt.

Das " Beilige Romifche Reich Deutsch er Ration." Bolgernes Gifen! Bang abnlich wie bie fonigliche polnifche Republit, nur mit bem Unterschiebe, bag in beutiden ganden eine Rulle von Bilbungsund Berjungungefeimen vorbanden und in leifem Auffproffen begriffen mar, mabrend in polnifden bas Bachethum alles Befferen und Goleren von ber Bucht farmatifden Schmuges und jefuitifder Beiftesbarbaret erbrudt murbe. Die driftlich-germanische Phantafie, Des romifden Belt= reichs gebietende Dbmacht auf Die Germanen übergutragen, batte etwa burch einen großen Rarl, einen großen britten Beinrich, einen aroßen Dtto, einen gewaltigen Friedrich Rothbart für flüchtige Momente verwirflicht werden konnen, zugleich aber auch hatte fie bem beutschen Reicheforper ein todtliches Gift beigebracht. Es wirfte erft langfam, aber es wirfte; rafc und immer rafcher von ber Stunde an, wo es bem energifden und rudfictelofen Eprannen, Raifer Beinrich bem Sechsten, miklungen mar, bas beutiche Bablreich, Die organifirte Unardie, in eine faiferliche Erbmonarchie ju verwandeln. Bur Beit, von welcher in Diefem Buche gunachft die Rede ift, im britten, vierten und funften Jahrzebent bes 18. Jahrhunderte, mar bas Beilige Romifche Reich Deutscher Ration langft verborben und geftorben. Rur fein unseliger Schatten ging fchlotternd noch offiziell um in ber Beltgefdichte, balb mitleidewurdig, balb laderlich, gang fo, wie man nicht recht wußte, ob man weinen ober laden follte, wenn bie gu Diefer Beit gemablten Raifer, in einen fabenscheinigen moberigen mittel= alterlichen Apparat gewickelt, gefpenfterhafte Rronungemasferaben in ben Strafen von Frantfurt abspielten. "Richte fonnte ein treueres Bild ber eiskalt erstarrten und findifch geworbenen alten beutschen Reichsver= faffung geben ale bas Faftnachtofpiel einer folden in ihren gerriffenen Regen prangenden Raiferfronung 22)." Alfo ber Augenzeuge fo einer

<sup>22)</sup> Ritter von Lang, Memoiren, I, 212. Der erste Band dieser mit Kenntniß, Geist, Wig und Bosheit geschriebenen Denkwurdigkeiten gibt unbezahlbare Schilderungen der bankerotten Reichswirthschaft und der gleichzeitigen Duodezfürstenwirthschaft

anachroniftischen Saupt- und Staatsaftion, ein Mann, der in seinem Ropfe zwei Augen hatte von jener nicht febr haufigen Art, womit man die Dinge fiebt, wie fie find.

Das offizielle beutsche Reichsgebiet hatte im 18. Jahrhundert einen Umfang von ungefahr 12,000 Geviertmeilen und eine Bewohnergabi, beren Schabung gwifden ter Angabe von 26 und ber von 30 Millionen fcmanft. Diefe bauf'ten in 2300 Statten, 3000 Marftfleden, 100,000 Dorfern und etwa 40,000 Ritterfigen und Gingelhofen. Das Reichegebiet mar, wie befannt, eingetheilt in 10 Reichefreife, neben welchen jedoch noch eine bedeutende Angabl "reichsunmittelbarer" Gebiete eriftirte und eine Maffe von gegen 1500 "reicheritterfcaftlicher" Guter, beren Beniber. burchichnittlich über einen Flachenraum von einer Achtele= ober gar Reuntels-Geviertmeile , berrichend ", fich nicht ichlechter oder minder fouverain dunkten ale die furfurftlichen, fürftlichen und bergoglichen Reichoftande. Der Inhalt ber reichften Farbenichachtel ber Welt murte lange nicht binreichen, von ber Buntbeit ber Reichsfarte eine Borftellung an geben. Un 300 fouveraine Territorien - geiftliche und weltliche Rurfürstenthumer, Bergogthumer, Fürstenthumer, Mart- und Landgrafichaften, Bisthumer, Propfleien, Abteien, Reichsgraffchaften, Reichsfreiberricaften, Reichsftatte, Reichsftattden, Reichstorfer - bildeten ben echten und gerechten Reicheweichfelzopf. Der auch fann man biefes gange ungefüge, mumienhafte Ding einen babylonischen Thurmbau nennen, voll Berrottung, Moder und Burmfraß; erbarmenewerth, wenn nicht die Beimifdung jenes grotest-laderliden Reichedunkele, welcher Raiferschemen wie Rarl ben Sechften, Frang ben Erften und Frang ben 3meiten bie pompofen alten Titel " Mehrer bes Reichs" und " herr ber Chriftenbeit " fortfubren ober eine filliput'iche Reicheftadt, wie Rordlingen, ihrem Rathhause die Aufschrift: "Senatus populusque Nordlingensis"geben ließ, bas Erbarmen in Lachen verfehrte.

Die Reichseinheit ein romantischer Traum, die Reichsverfassung eine Lüge, ber Kaiser ein Bopang, welcher nur noch kleinste und feigste Diebe schreckte, der Reichstag eine Schwags und Rlatschftube voll steifleinener Langeweile, die Reichskasse ein Bacuum, das Reichsgericht die erste Berschleppungsanstalt auf Erden, die Reichsarmee der Spott der Welt. Ueberall, wohin wir bliden, auf allen Gebieten des Reichslebens unfägliche Berkommenheit. Alles verknöchert, versteinert, durchfault. Die oberen Stände verausländert und entsittlicht, die unteren verdumpft und verknechtet. Die Kirche da in absurdem Formelkram erstarrt, dort in Schlemmerei und Ungucht sich wälzend. Der Abel im Hossafaienthum vernützt oder zum Krautjunkerthum verdummt. Der Bürger ein Spießburger, der

Bauer ein Stlave. Bu Alledem noch eine Belahrtbeit, beren Stupibitat nur von ihrem Gervilismus übertroffen murte, - einem Gervilismus, beffen etelhafte Bervorbringungen man fennen muß, um ju miffen, wie febr ber "Advocatus patriae", Der treffliche Mofer, berechtigt mar, feinen Landeleuten und Beitgenoffen ben Bormurf ber " Deutschen Sundedemuth " ins Beficht ju fchleudern 23). Diefer Anechtofinn murgelte übrigens in Dem Umftant, daß Die Deutschen Damaliger Beit mefentlich ein theologi= iches Bolt maren, gur Unterthanigfeit erzogen burch Bfaffen, welche nicht mude wurden, ihnen einzupragen, daß But und Leben Der Denichen ihren zeitweiligen Bebietern unbedingt gur Berfugung fteben mußten 24).

Alfo mar bes beutschen Reiches Berrlichkeit und faiferliche Majeftat unter bem Reicheregiment Des Baufes Sabeburg berabgetommen, welches ja fcon gur Beit Maximilians bes Erften Deutschland fo entfremdet gewefen, bag Diefer Raifer fein Bedenten getragen, offen auszusprechen, Deftreich fei ftete ber erfte Wegenstand feiner Sorge und feiner Bflicht. Diefer Urt und Beife, Die Reichstrone ju tragen, batte bann Die Manier Der beutiden Großen, ihre Fürstenbute in Kronen und Rronlein umaumanbeln, vollftandig entfprocen. "Bolene Regierung beißt Unarchie (Polonia confusione regitur), " - Das galt auch ganz und gar von Germanien. Deutsches Reich, bein Rame mar Bermirrung und bein Raifer nur ein Dberkonfufionerath! Die Gefdichte ber " Bablkapitulationen " zeigt Stufe fur Stufe bas Aufwuchern jener trubfeligen Reichsanarchie, welche, von der deutschen Ariftofratie, Die vor feinem Baterlandeverrath guructichrat, eifrigft gepflegt, Die Surften aus Reichsftanden gu fouverainen Landesherren werden ließ, Die Reichegewalt auf Rull berabdruckte und ben beutschen Individualismus mit raffinirter Berechnung gu jenem Bar-

<sup>23)</sup> Die Beifpiele von dem gelehrten Auchteffinn jener Beit reichen aus, Bande anzufüllen. 3ch will nur ein einziges hervorheben, nämlich mit welchen infamen Schmeicheleien ber vielberufene Gottiched einen ber verworfenften Rurften von bamale, August ben Starten, angerauchert hat (Bottiched's Bed. S. 17 fg. und anderwarts, befonders in dem Boem "auf bas Carneval zu Dresden" 1732).

<sup>24)</sup> Die Falle, mo tiefe Lehre in grellfter Beife fich geltend machte, waren nicht felten. Beruhte roch auch ber gange von beutschen Furften im vorigen Sabr bundert fo fcmunghaft betriebene Menschenhandel Darauf. Nachftebender Fall ver-Dient aber noch besonders hervorgehoben ju werden. Der Graf Friedrich Christian ju Schaumburgelippe (ftarb 1728) hatte in grober Unvorsichtigfeit ftatt eines Studes Wild einen Menfchen erichoffen. Er ließ zur Beschwichtigung feines Bewiffens einen Baftor tommen und Diefer fpendete ibm ben Troft, ber grafliche 3rrthum habe Richts zu bedeuten, "da ja ber Graf Berr über bas leben feiner Unterthanen fei." Bulau, Gebeime Geschichten und rathselhafte Menichen, VI, 481.

tikularismus hinaufhatichelte, welcher bann malig gu folcher Ungeheuerlichkeit gedieh, daß er von Deutschland zulest nur noch als von einem "geographischen Begriffe" wußte und beutsches Nationalgefühl als ein

Berbrechen verfolgen burfte.

Bo immer man bas Reichegefpenft anfaffen will, überall Berwefung und Mobergeruch. Der beutiche Raifer ale folder eine mabrhaft bettelhafte Figur, benn ber "Berr ber Chriftenheit" hatte ale regelmäßiges Reichseinfommen allerhöchftens 8000 Thaler jabrlich. Das gefammte Reichesteuerwefen eine fo gu fagen vorfuntflutliche Abfurditat, ein flagliches Almofenheifden, welchem nur frarlich und widerwillig entfprochen Rein Bunter taber, bag tas Reichebeer entweder nur auf bem Bapiere ftand ober aber, wo es wirklich auf= und ausmarichirte, ale ein namenlos buntichediges, fast vogelicheuchartiges Berrbild auf mirfliche Webr- und Waffentuchtigfeit fich barftellte. Roch ju Ausgang bes Sabrbunderte, gur Beit, mo die von Seiten ber frangofifchen Revolutionebeere Deutschland bedrobende Gefahr ichon bie alleraugerfte und ichon feit Sabren Die Reichstonfufion aus ihrer Gleichgultigfeit aufgeschuttelt morten mar, ift es traurige Wahrheit in satirischem Gewande gewesen, wenn ein zurnenter Patriot schrieb: "Man berathschlagt, ob die Seere ber Deutschen nicht ohne Brot und Bulver Arieg führen, ob unsere Festungen nicht mit Luftröhren ftatt mit Ranonen vertheitigt werten fonnen. eine Reichsftand will abwarten, mas ber andere befchließen werbe. ameiter ftimmt fur Die wenigft möglichen Beitrage. Gin britter verwunbert fich, wie man ibm Beitrage gumuthen fonne, ba es weltkundig fei, bag er mit Franfreich in Berhaltniffen ftebe, welche bie Befiegung ber ich von ter Ohnmacht der Reichsjuftig, von der Unendlichkeit bes Reichs-gerichtsverfahrens fagen? Genugt bod, tiefen Jammer anzudeuten, Die Ungabe, bag bis jum Jahre 1772 beim Reichstammergericht nicht meniger ale 61,233 unerledigte Prozeffe fich angehauft hatten. Die Reichetagemafdine endlich, mit ihrem fammerlichen "Corpus Catholicorum" und ihrem gleich jammerlichen "Corpus Evangelicorum," mit ihrem unermeglichen Buft von Protofollen, Detuftionen, Gutachten, Rechteverwahrungen, Propositionen und Protestationen, mit ihrem gangen Birrmarr von etwa 500 Ratern unt Ratchen ju Regensburg ein= geroftet, mar nur noch eine offizielle Catire auf ten mittelalterlichen Mpthus von "Raifer und Reich." Furmabr, als Friedrich ter 3meite i. 3. 1757 ben faiferlichen Rotarius Aprill, melder bem furbrantenburgifden Gefandten, Berrn von Blotho, von Reichewegen "infinuirte", raf ber Breufenfonia por ten Reichstag citirt fei, um Die Unflage auf

Reichsacht zu bestehen, durch befagten Gefandten gur Thure binaus= und die Treppe binabmerfen ließ, leiftete er Deutschland einen Dienft. Ja, es war ein Berbienft, in Die Dumiensammlung bes Regensburger Reichstags hineinzuschlagen, daß der Berucken- und Aftenftaub bavonftob. In Der Berfon Des armen Dofter Aprill - nomen et omen! - murten fo zu fagen Raifer und Reich felber fymbolisch bie Treppe binab= geworfen. Der brutale preugische Solbat, welcher Diefe Exefution por= nahm, machte bie Deutschen recht handgreiflich barauf aufmerkfam, baß fie gutthaten, ben abgefcmactten Traum vom Beiligen Romifden Reiche Deutscher Ration endlich fich aus ben Augen zu reiben. Das Aftenftud aber, worin ber faiferliche Rotarins ergablt, wie er " bem Freiherrn von Plotho die Raiferliche Citation übergeben wollen und von demfelben folimm abgefertiget worden," ift eine zu darafteriftifde Brobe vom damaligen Reichs= und Rurialftpl, ale daß Doftor Aprill nicht fur etliche Sefunden bas Bort baben follte. "Rachbem Citatio fiscalis Ihme Freib. v. Plotho zu Beficht felbit gefommen, folde von bemfelben felbit eingefeben, gelefen und vernohmen worden, batte Gr. Gra. fich anfanglich verfarbet und furg bernach etwas mehreres entgundet, bald barauf aber, ba er mit attention bie Citationem fiscalem eingesehen und betrachtet, feind Gr. Erg. Freih. v. B. in einen beftigen Born und Grimm gerathen, alfo zwar, bag biefelben Sich nicht mehr ftille zu halten vermoget, fondern mit gitternden Sanden und brinnenden Ungeficht beede Urme in Die Sobe haltend gegen mir aufgefahren, babei auch bie fiscglische Citation nebit bem opponendo annoch in feine rechte Sand haltend in Diefe Formalia wider mich ausgebrochen : Bas, bu Flegel, infinuiren? 3ch antwortete bierauf : Diefes ift mein Rotariat Umbt, teme ich nachfommen muff. Deffen aber ohngeachtet fallete mich er Freih. v. B. mit allem Grimme an, ergriffe mich bei benen vorderen Theilen meines Mantele, mit bem Bermelben: Billft bu es (nehmlich die ihme von mir infinuirte und noch in feiner Sand gehabte Citationem fiscalem) gurudnehmen? mich nun beffen geweigert, ftogete und ichube er fothane Citation benebft Dem opponendo Bormarts zwischen meinen Rod mit aller Gewalt binein, und ba er mich annoch bei ben Mantel baltend gum Rimmer binausgebrucket, ruffete er zu benen zweien porbanden gemefenen Bedienten : Werfet ibn über ben Gang binunter! " . . . . .

Bahrend die Reichsmafchine fortfuhr, in feuchender Gintonigfeit Spreu zu mahlen, hatte die Landesherrlichfeit der Furften, feit der Reformation machtiger denn je zuvor aufgeschoffen, ihres Bachsthums Sobe erreicht. Rufter dieses partifularistischen Absolutismus in Deutschland war Ludwig der Bierzehnte, welcher ja auch bei feinen Raubanfchlägen

gegen bas Reich ftete auf Alliangen mit Reichsfürften gablen fonnte, mit Reichsfürften, Die er oft genug in feinem Borgimmer gu Berfailles unter anderem Lafaienvolf auf Die Chre Des Unblicfe feiner Majeftat barren lief. "L'état c'est moi!" hatte ber Bourbon gefagt. " Das Baterland bin 36!" parodirte ibn ein beutscher Duodegdespot, ber Beiniger Mofers und Schubarts, ber Berfummerer von Schillers Jugend. Gerade bas Land, wo Diefer Bergog Rarl Eugen berrichte, fann als Beifviel Dienen, mit welchem mabnwitigen Uebermuth alle Bolferechte, und waren fie auch burch eine althergebrachte Berfaffung ausdrucklich garantirt, ju Boben getreten murben. Bier, in Altwurtemberg, bem "Schreiberparabies", verband fich mit ber brutalen Willfurberrichaft Des Rurften eine brutale Bureaufratie, welche überdies noch mit bem berüchtigten "Bermandt= idaftebimmel" ber lutberifden Pralatur auf's Engfte verfnotigt war, mit jener Spottgeburt einer Rachahmung fatholifden Bierarden= thums, welche in flupider Gelbftfucht jedem Borfdrittsgedanten fich entgegenstemmte. "I ban dem Bergig icho oft g'fait: Rub neg Ruis!" (36 habe tem Bergog ichen oft gefagt: Rur nichts Reues!) rubmte fich fo ein altwurtembergifder Bralgt gegen ben grmen Robann Safob Dofer, welcher die Erfullung feiner befchworenen Bflicht mit fechsiabrigem "fcharfem Rerfer" auf bem Telfen von Sobentwiel zu bugen hatte. Da fag ber redliche Mann, welcher "feft und beharrlich mar und ben bes Arges befehlenden Tyrannen brobender Blid nicht erfdrectt batte " (Soraz, III, 3), in tiefer Gefängnifnacht, blutiges Fleisch und Gingeweibe, nicht von Unrath gefaubert, feine Roft, faules Baffer voll efelhaften Gewurms fein Getrante, gur Winteregeit, "fast bas Mart in ben Beinen erfrierend, " und bermeil fdwelgte fein Qualer in fultanifden Luften, ertauft mit bem Schweiß und bem Blute bes Landes. Denn Rarl Gugen betrieb, wie befannt, neben Ausnusung aller übrigen Erpreffungsarten ben Den= idenbantel im größten Stole.

Dieses Geschäft hatte zu seiner Unterlage bas System ber , stehenben Beere", welches in ben Landern und Landchen der deutschen Despoten
und Despötchen zu jener Solvatenspielerei sich entwickelte, welche komisch
gewesen sein wurde, batte sich ihr nicht unendlicher Jammer beigemischt.
Jeder Lump von Reichsfürst oder Reichsgraf, bis zu den MiniaturSouverainchen herab, hielt sich eine "stehende Armee" und wollte nach
dem Borbild bes Musierdespoten zu Berfailles seine Garbes du Corps,
seine Gensbarmes, Schweizergarden, Musketiere, Trabanten und Hatschiere haben. Bei der Bettelhaftigkeit so vieler dieser herren von
Gottesgnaden mußte dieser Militärprunk häusig ins Burleske und Groteske fallen. Da war ein deutscher Fürst, welcher sich 50 Mann "Leib-

grenadiere" hielt. Diese mußten, um größer zu erscheinen, stelzenhafthohe Absäte tragen, und maßen bas fürstliche Arfenal nur 2 Grenadier-Barenmüßen besaß, so mußten die zwei Schildwachen am Balais diese zwei
raren Rügen immer den sie ablösenden Mitkriegern überliefern. Sin
anderer "Souverain" gab seinen Gardisten drei verschiedene Unisormen,
mit welchen angethan sie abwechselnd als Kurassiere, Grenadiere und
Jäger paradiren mußten. Ein dritter handhabte das Soltatenspielzeug
mit noch mehr Phantasse. Er hielt sich nämlich elliche Schwadronen Dragoner, welche aber, da Serenissimus zu lumpig war, um Pferde anschaffen
zu können, die Kavasserie-Evolutionen zu Fuße machen mußten. Bur
Berfärkung der Illusion war diesen deutschen Gentauren besohsen, bei
Darstellung von Attaken und Choks zu wiebern.

Reben Rarl Gugen von Burtemberg maren im Menfchenhandel befondere groß die gleichzeitigen Landeevater von Braunfdweig und Beffenfaffel. 3bre Lieferungen gingen vorzugemeife nach Amerita, indem fie ibre Bleifch- und Blutwaare mabrent bes amerikanischen Befreiungefrieges an Die Englander verfchacherten. Unter dem vornehmen Titel von " Gubfidien= vertragen", verfteht fich; benn mann und wo batten Deniden jemals etwas Schandbares und Frevelhaftes gethan, obne foldem Thun einen "anftandigen" Ramen ju geben? Der Bergog Rarl ber Erfte von Braun= fcweig verftand gang vortrefflich Die Aldomie, tas Blut feiner Unterthanen in Gold zu verwandeln. Er batte es auch febr notbig, falls er, obaleich nur Berr über 60 Quadratmeilen und 150,000 Unterthanen, auf bem Ruß eines Gultane von Babylon leben wollte. Und er wollte und that fo. Geinem Theaterdireftor und Oberfuppler, bem italifden Gauner Riccolini, gab er einen jahrlichen Gebalt von 30,000 Thalern : tem Gotthold Erbraim Leffing, Bibliotbefar in Wolfenbuttel, gab er 300 Thir. jabrlich. Der Unfterbliche fchrieb an feine nachmalige Frau : "Ich fann feine Budlinge machen, um mich zu empfehlen. 3ch fuble mich bier, ale mare ich in einen Carg gedruckt. " . . . Landgraf Friedrich ber Zweite von Beffenfaffel bat 16,992 Dann Solbaten nur an England allein verfauft. Gin glangendes Befchaft! Fur jedes " Stud" Beffen erhielt ber Ungeftammte 30 Kronen Berbegelt, fonft auch "Blutgeld" gebeißen; fobann fur jeden in Amerifa bienenden Soldaten 37 Kronen jabrlicher " Subfidien", endlich 20 Rronen fur jeden Bertauften, welcher "blieb". Ab, ber Dann verftand ben Santel! Er bat tarum auch aller feiner Berichmendungen ungeachtet - einer aus Baris verfdriebenen Oberbure gab er ein Sabrgebalt von 40,000 Thalern in Gold - ein Barvermogen von nabezu 60 Millionen Thalern binterlaffen. Diefes Landes= patere murdiger Cobn und Radfolger, Bilbelm, nachmale ber neunte

Landgraf Diefes Ramene, mar icon ale Erbpring und Beberricher von Sanau ein ebenburtiger Ditmenfchenfleischandler. Freilich, er batte nicht allein für feine ehelichen Spröglinge, fontern auch fur feine 74, fage vierundfiebzig Banferte zu forgen. Golde lantesväterliche Unlagen entwickelten fpater ben Erbpringen gu jenem gandgrafen "mit bem Bopf und bem Rropf", welcher ben Beweis geliefert bat, bag man ber beut= ichen Fürftenfürchtigfeit Alles, aber auch gar Alles zumuthen burfe. . . . . In Summa baben tie Landesvater von Braunichmeig, Beffen-Raffel, Seffen-Sanau, Sannover, Balted, Anfrad und Anbalt-Berbit 29,166 liebe Landesfinder nach Amerifa verfauft und bafur von England in runder Summe 7 Millionen Bfund Sterling erhalten. . . . . Was ten Bergog Rarl ober - altwurtembergifch gu reben - ben "Rarl Bergia" von Burtemberg angeht, fo bat berfelbe feinen Menfchenhandel nad Franfreich und Golland bin getrieben. Bon 1752-56 empfing er vom frangofifchen Bofe fur gelieferte Golbatenwaare 11/2 Millionen Livred. Roch i. 3. 1786 vertaufte er 1000 Dann, bas "Rapregiment", an Die Soffander. Gin fleiner Junge, nachmale ein leiblicher Boet und unleiblicher Rlopfgeisterling, Justinus Rerner, ift bamale verwundert mit babei geftanben, ale Die Berfauften Die Schlofallee von Ludwigsburg binab= sogen unter ten Rlangen von Schubarte Lieb : "Auf, auf, ibr Bruder, und feid fart, ber Abichiebetag ift ba; wir muffen über Land und Deer ins beife Ufrifa." Derfelbe Schubart batte neun Jahre guvor, ale er nach Sobenafperg gefchleppt wurde, wo fich Rarl Eugen an ber Gin= ferferung feines Opfere meibete, unterwege in einer Schenfe ben Bolfe-Dant für patriotische Duhwaltung empfangen. "Das ift ber Schubart, Der Dalefigfert!" grinf'ten Die fircheimer Spiegburger beim Unblid bes Gefangenen. " Man wird ihm mal ben Grind berunterfegen." Ja, bem Hebermuth ber Großen entiprach vollfommen bie Demuth ber Ricinen. ber alle gottlichen und menschlichen Gefete mit gugen tretenten Billfur ber Furften Die feige Riebertrachtigfeit ber Bolfer. Roch gur Beit ber frangonifden Revolution gerieth Die chriame Schuhmachergunft gu Stuttgart vor Freute formlich außer fich und blidte mit Berachtung auf andere Sandwertegilten berab, weil ber Bergog Ludwig Gugen eines Tages einem tief por ibm fich budenten Schuftermeifter einen "guten Dorgen" ge= municht und ibn babei " Berr" genannt batte 25).

<sup>25)</sup> Fama, die europäische, 1702—50. Keyfler: Reisen. Schlöger: Briefwechfel und Staatsauzeigen. Möser: Partiotische Phantasien. 3. 3. Moser: Lebensgeschichte, von ibm felbit geschrieben. Schubart: Selbstbiographic. Ar. v. Moser: Bom deutschen Rationalgeist. Risbeck: Briefe eines reisenden Franzosen. Ricolai: Reisen in Deutschland. Kerner: Bilderbuch aus meiner Anaben-

Rob, gemein, eng unt flein, neben plumpfte Bollerei und Ueppiafeit die widrigfte Durftigfeit und Bloge ftellend, afterglaubifch bis jum graffen Retifchismus ober victiftifd verfumpft, geradezu barbarifd mar all Das Deutsche Leben jener Tage. Bu jeber Beit bietet Die Rriminals ftatiftif einen Spiegel ber berrichenten Sitten, Unichauungen und Rechtsbegriffe und eine Cde Diefes Beitspiegels mag uns ber alte Iffander gum Einblid auftbun, indem wir Die Geite feines " Gadfifden Rerndyroniten" betrachten, auf welcher er Folgendes verzeichnet hat. In Dreeden wurden 1702 brei Berfonen megen Diebstable gestäupt; 1703 eine Rindemerberin "gefactt", ein Soldat wegen Morbe enthauptet; 1704 zwei Deferteure gebenft, eine Rintemorderin gefadt; 1705 einem Deferteur bie Dhren abacidnitten, ein Soldat ale Diebstablecomplice gebenft, fein Offizier wegen Diebstable und Mordes mit glubenden Bangen gefniffen und geratert ; 1706 "abermalen" ein Etelmann megen Diebftable gebenft, vierzehn Goldaten wegen Blunderung ihrer eigenen Bagge gebenft, fieben andere Goldaten wegen verschiedener Berbrechen exeguirt, ein Junter bingerichtet, weil er feinen Fourier erftoden und zwei Beiber gehabt; 1707 zwei Goldaten ale Deferteure erfchoffen und zwei Offiziere bingerichtet, weil fie ihre Untergebenen getobtet, zwei Unteroffiziere megen Diebstable gebraudmarft; 1708 ein Deferteur erequirt, eine Rindemorberin bingerichtet; 1709 eine Rindemorberin bingerichtet; 1712 ein Morbbrenner lebendig verbrannt, ein Bauer begaleichen, ein Stragenrauber und ein Dieb bingerichtet; 1713 eine Sinrichtung, zwei Dffiziere wegen Spigbubereien gestäupt; 1714 funf Binrichtungen; 1715 ber berüchtigte Lips Tullian mit vier feiner Spiefgefellen bingerichtet, außerbem ein Morder und fieben Goldaten wegen Raubmords : 1716 gwei Rauber und mehrere Offigiere bingerichtet; 1718 vier Sinrichtungen. Gin trocfenes Regifter; aber febrreid, jum Rachtenfen über " bie gute alte Beit" ftimmend. Cbenfo ber Umftand, bag erft am 21. Sanuar 1749 ber lette Serenbrand im beutiden Reide gelobert bat, ju Burgburg Die arme fiebzigiabrige Monne Maria Rengta Ganger verzehrent.

Wie hatte bei foldem Neichsjammer, bei foldem partikulariftifden Elend, auf diefem burren, von der Tyrannei erbarmungslos ausgefogenen Boden die edle Pflanze des Nationalgefühls und der Baterlandsliebe, nur in wenigen Herzen wurzelnd, gedeiben, zur Bluthe fic entfalten, zur

zeit. Reichlin-Melvegg: S. C. G. Baulus und feine Zeit. Kapp: Der Solvatenbandel deutscher Fürsten nach Amerika. Greilmann: histor. skatift. handbud Deutschlands. Perthees: Das deutsche Staatsleben vor der Revolution. Biedermann: Deutschland im 18. Jahrhundert. Scherr: Deutsche Kultur- und Sittengeschichte, 2. Aufl. 3. Buch.

Frucht reifen konnen? Das Baterland flieben ("patriam fugimus"), bas fei bas Babrzeichen ber Deutschen, bat einer ber bellften Beifter bes vorigen Sabrbunderte gefagt, Lichtenberg. Er batte bingufugen tonnen : gerade ber Ausermablteften unter ben Deutschen. Denn mußten nicht eben Golde, wenn fie fich aus der gemeinen Wirklichfeit ber Dinge um ne ber in Die Metherhoben bes Joealismus emporboben, im Beltburger= thum Troft und Buflucht fuchen, weil es fein wirkliches Baterland, fein teutiches Burgerthum gab? Sat boch ein Leffing, ber Stoly unferer Ration, Worte gesprochen, Die une beutzutage anfrofteln, Die Worte : "3d babe von Der Liebe jum Baterlande feinen Begriff und fie fceint mir nur eine beroifche Schwachbeit zu fein, Die ich gern entbebre." ift mabr, Die fittliche Reinigung bob in Deutschland an mit bem berrlichen Aufschwung bes geiftigen Lebens, welchen man vom Auftreten Rlovftod's batiren fann. Aber eine furchtbare Reibe von Krifen und Rataftrophen, eine Beit ungebeurer Erubfal mußte erft über Deutschland fommen, um entlich wieder jeden Deutiden bie Dabnung unferes geliebaus ben Rebelregionen bes Rosmopolitismus auf beimifchen Boben gurudgefehrten Gebere bebergigen ju maden : "D, lerne fublen, welches Stamme bu bift! Un's Baterland, an's theure, folief' bich an! Bier find die ftarten Burgeln beiner Rraft." Wir werden tiefe Rudund Gintehr jum und im Baterland feines Ortes Des Raberen gu be= trachten haben. Bur bie Beit aber, von welcher bier gebandelt ift, fur tiefe galt nur allgufehr ber patriotifche Schmergeneruf Des jungeren Dofer: - "Bir find ein Bolf, von einem Ramen und einer Sprache, unter einem gemeinfamen Dberhaupte, unter einerlei, unfere Berfaffung, Rechte und Bflichten bestimmenten Gefegen zu einem gemeinschaftlichen großen Intereffe ber Freiheit verbunden, auf einer mehr ale hundertjährigen nationalversammlung ju Diefem wichtigen 3mede vereinigt, an innerer Macht und Starfe bas erfte Reich Europa's, beffen Ronigefronen auf teutiden Sauptern glangen, - und fo, wie wir find, find wir icon Jahrhunderte lang ein Rathfel politifder Berfaffung, ein Raub ber Rachbarn, ein Gegenstand ihrer Spottereien, uneinig unter uns felbft , fraftlos durch unfere Trennungen , ftart genug, uns felbft gu fcaden, ohnmadtig, une zu retten, unempfindlich gegen Die Chre unferes Ramens, gleichgultig gegen die Burde ber Gefete, eifersuchtig gegen unfer Oberbaupt, miftrauifd unter einander, ein großes und gleichwohl verachtetes, ein in der Möglichfeit gludliches, in ter That aber febr bebauernemurbiges Bolf. "

Go mar Die Summe vom gespenftigen Dafein bes Beiligen Romisichen Reiches Deutscher Nation. Der Degen Friedrichs bes Zweiten

zerriß den ärmlich gestickten Kaisermantel, dessen Benen freilich noch geraume Zeit fläglich in der Luft umberflatterten. Un die Stelle des Traumes der Reichseinheit trat die harsche und herbe Wirklichkeit des Dualismus von Destreich und Preußen, diese furchtbare, aber so, wie die Sachen lagen, unausweichliche Probe der Verjüngungsfähigkeit Deutschlands. Um diesen Dualismus, als um ihren Angelpunkt, drehten sich fortan die deutschen Geschiede.

## Drittes Kapitel.

## Sriedrich der Große.

In ber Racht vom 20. Oftober 1740 farb in ber wiener Borftatt Bieben in ber neuen Favorite, tem frateren Therefianum, Rarl ber Sechfte, Der lette Sabeburger, beffen Titel eine Drudfeite fullten. Dbenan fand : "Romifder Raifer, Berr ber Chriftenbeit, allgeit Debrer Des Reiche. " Gin bifranifch-gravitatifcher Berr, mit febr anfehnlicher Unter= lippe, fonft etwas burftig von Leibesgeftalt, ein Stlave ber Tyrannin Etifette, beffen habeburgifden Sangemund man nie von einem Lacheln gefraufelt fab. Er bat auch nicht eben viel Urfache gum Lachen gehabt. Gein Lebenlang batte er fich unendliche Dube gegeben um ein Stud Bergament, genannt bie "pragmatifche Sanktion", welches Ctud Cchafbaut feiner alteften Tochter Maria Therefia bie Thronfolge in fammt= lichen öftreichifden ganten verburgen follte. Die Buftimmung ber euroraifden Bofe gur pragmatifden Canftion gu erhalten, Diefe oftreichifde Sausfache zu forbern, batte ber Raifer alles Menidenmoglide getban, unter Underem auch bemiefen, mas fur ein " Debrer bes Reiche" er mar : benn bie Ueberantwortung tee Reichstantes Lothringen an Franfreich batte ja ihr Gruntmotiv auch in Rarle Leitenschaft fur tas genannte fchäfige Scheinding, bas ale foldes vom großen Bringen " Eugenio von Savoie" gar wohl erfannt morten. "Raiferliche Dajeftat," hatte furg por feinem Sterben, im April 1736, ter "eble Ritter" ju feinem Gebieter gefagt, "Ihre Erbin murte beffer fabren, wenn Gie ibr feine pragmatifde Canftion, mobl aber eine Armee von 200,000 Mann und eine gefüllte Schapfammer hinterließen." " Sum, bum, bab, bab, " brummelte bagu, wie gewohnt, ber Raifer. Er mochte von ber Chang= feit bes Dinges im Bebeimen felber überzeugt fein. War er boch nicht

gerate ein unweifer Dann, obzwar fein Berftant unter einem ichmeren Buft von Roblerglauben, Etifette und Gottesgnadentbum nicht febr baufig fich bervorzuarbeiten vermochte. Much menfchliche Regungen lagen unter Diefem Buft verborgen, bergewinnend manchmal fich offenbarend. Go in ber Bartlichfeit fur feine "weiße Lifel", feine braunschweigifche Gemablin, ber blendenden Beife ihrer Sautfarbe und der jungfraulichen Unmuth ibrer Umgangeformen wegen unter ben fürftlichen Frauen von damale vorragend. Go auch, wenn ber arme Bragmatifche=Ganftiones Raifer, wenige Tage bevor er fich jum Sterben niederlegte, in ben Rlage= ruf ausbrach : "Ich fterbe. Belgrad ift mein Tod 26). Die Schante bringt mich um. Wenn Gugen bas erlebt batte!"

Babrent fich Rarl ber Sechite auf ber Bogelbeige in ben Uferfumpfen tee neufiedler Gee's ein todbringendes Fieber bolte, fag Ronig Friedrich ber Zweite in feinem Dufenhof Rheinsberg, ein frifd aus bollandifcher Breffe gefommenes Buch vor fich, junger Autorfreude genießend, obgleich van Duren im Saga ben "Antimacchiavel" nicht eben forreft gedruckt bat. Benn ber alte Alorentiner, ben bie Bitterfeit feiner Baterlandeliebe fogar im Cefare Borgia einen Retter Staliene erbliden ließ, geabnt batte, bag es breibundert Jahre nach Beröffentlichung feiner furchtbaren Ginigungetheorie ("Il principe" 1515) in hyperboraifchen Landen ein Konigreich Breußen geben murbe und barin einen Kronpringen - ju Rheinsberg "tranquillitatem colentem" - ber in jugendlichem Tugendeifer eine " Biderlegung" des Fürftenbuche verfaffen wollte und wirflich verfaßte, es mußte ba mobl ein ironisch-fartonisches Lächeln Die Mundwinkel bes genialften ber Staatsfefretare umfpielt haben. ce ftebt zu vermutben, bag, ale Friedrich, nunmehr fein philogophifder Muße pflegender Kronpring, fondern ein gum Losgeben, Losichlagen, "Logbruden" febr bereiter und bereitwilliger Ronig, am 7. Oftober 1740, mo er an Boltaire ichrieb, ber gebruckte Untimachiavelli ericheine ibm febr inforreft, auch feinerfeite ironifd in fich bineingelachelt babe, wenn er bie Borrebe feines Buches las. Da ftant gefdrieben : "Es gab Beiten, wo man ben traurigen Ruhm ber Eroberer ber Dilbe, Billigfeit und jeder Tugend vorzog. In unferen Tagen bagegen wirb, wie ich bemerke, Die Menichlichkeit bober gepriefen ale alle Unternehmungen eines Eroberers. Dan ift weit von ber Thorbeit entfernt, durch Lob Die graufamen Leibenschaften zu ermuthigen. Bas fann, frag' ich, einen

<sup>26)</sup> Belgrad hatte nach ungludlich geführtem Turtenfrieg fraft des belgrader Friedens von 1739 wieder an die Bforte abgetreten werden muffen, fammt Serbien. Bosnien und ber öftreichifden Balachei.

Mann vermogen, feine Macht vergrößern zu wollen? Borauf bafirt er Die Unfprude, auf bas Berberben und ten Jammer anderer Menfchen feine Macht bauen ju wollen? Reue Eroberungen eines Fürften fügen gum Boblftand und gur Boblfahrt ber Brovingen, welche er ichon fruber befag, Richts bingu. Geine Bolfer gieben baraus feinen Rugen, und wenn er mabnt, fur feine Berfon baburch gludlicher zu werben, fo taufcht er fich febr. Denn nicht auf dem Umfang feines Landes beruht Der mabre Ruhm eines Furften und nicht das Singufugen etlicher Quabrat= meilen erhöht feinen Glang." Wie jugendlich tugendichwarmerifch! Bang philosophifd, gang idullifd, fo gu fagen. Aber es ift etwas Un= beres, ein fronpringlicher Schriftsteller ju Rheinsberg, und etwas Underes, ein Breufenfonig ju Botebam ju fein. Ente Gertembere mar ber Antimachiavelli mit feinem tugendeifrigen Joyll von Borrede im Saga erschienen, Ende Oftobere fdrieb Friedrich an Boltaire: "Der Tod Des Raifere gerftort alle meine Friedensgebanten. Die Beit ift gefommen. mo bas alte politifche Suftem eine gangliche Beranderung befahren fann. Der Stein ift losgebrochen, welcher auf Nebufadnegare Bild von viererlei Metallen rollen und es germalmen wird. " Man fieht, ber junge Ronia batte ob bem Studium Boltaire's Die erzwungene Bibellefture feiner Anabenzeit noch nicht vergeffen. Das Citat aus tem Propheten Daniel war auch ein febr zeitgemäßes und paffendes 27).

Denn in Bahrheit, Die Beit mar gefommen, mo bas viererlei Metall von Deftreich = Uffprien eine barte Brobe zu bestehen haben follte. minder bas pragmatifche Schafshautpraparat, um welches ber lette Babs= burger fo febr fich abgemuht batte. Das Praparat bestand tie Brobe folecht, aber bas "Bild Rebutadnegars" wurde bann boch nicht "ger= Raum hatte Friedrich, fieberfrant in Rheinsberg weilend, Die Todesbotichaft aus Wien empfangen, ale er (28. Dft. 1740) an Miga= rotti fdrieb: "Gine Rleinigkeit, wie ber Tod bes Raifere ift, fordert feine großen Regungen. Alles mar vorhergegeben, Alles vorbereitet. Demnach handelt es fich nur um Musführung ber Entwurfe, welche ich feit langer Beit in meinem Ropfe bewegt habe." Doch mohl nicht fcon jur Stunde, wo Em. Majeftat Die Borrede jum Antimachiavelli nieber= fdrieb? Aber an damalige Rindereien brauchte man fich jest nicht mehr Satte man boch feine Beit, an Ernfteres gurudgudenfen. etwa daran, daß gerade vor gebn Sabren von Wien ber jene marme und bewegliche Fürbitte Raifer Raris Des Sechften fur ben " befertirten Dbrift-

<sup>27)</sup> Preuß, Friedrich r. Gr. I, Anhang II, S. 462. Frédéric l. Gr., Ocuvres, VIII, 69.

lieutenant Krig", welchen fein Bater vom fovenifer Rriegsgericht gum Tode verurtbeilt baben wollte, entichieden und bartnadig verurtheilt haben wollte, in Botebam eingelaufen mar, jene Furbitte, welche bem Rronpringen bas Leben gerettet batte, nach Friedrich Bilbelme bee Erften eigenhandiger Bezeugung 28). Salt man das Fürbittichreiben des Raifere, Die Antwort bee Konige und Die Dankfagungeepiftel Des bamaligen Aronpringen an ben Erfteren mit bem Beginnen bes neuen Ronige im 3. 1740 gufammen, fo fonnte ein junges, leicht angeregtes Bemuth gu ber Meußerung fich binreißen laffen, Friedrich fei wirklich ber " bofe Mann " gemefen, fur welchen ibn Maria Therefig - ihrerfeite allerdings mit vollftem Rechte - gehalten bat, und feine gange Bolitit fei eben im Grunde auch feine andere gemefen ale jene gemiffenlofe leberliftunge=, Bergewaltigungs- und Raubvolitit, wie ber aufgeflarte Defvotismus bes Sabrbunderte nicht minder ale ber brutale überhaupt fie einbielt. gereifter Ropf bagegen, ter bie Dinge fiebt, wie fie fint, wird nur achfelaudent fagen : Bas ift ba ju vermundern? Richt icone Gefüble, fonbern Leibenschaften und Intereffen machten allezeit Die Weltgeschichte und werten allezeit fie machen.

Friedriche Leidenschaft, beim Beginne feiner Laufbahn, mar ber Rubm ober, ba er es nicht liebte, beutich ju fprechen ober ju fdreiben, Bilber von Schlachten und Siegen, von Alexandere und la gloire. Gafare Relbaugen batten ichon in ber rheineberger Burudgezogenheit Die Bhantafie Des jungen Mannes viel lebhafter befchaftigt als einem "Bbilofophen" billig gufam. Gang naturlich übrigene. Much unter ber vaterlichen Luftpumpe, von welcher wir fruber fprachen, mußte ben Genius Die Luft anwandeln, feine Schwingen zu regen. Der Leibenichaft gefellte nich bann bas Intereffe und ber preußische Stein rollte los auf Deftreid, wo bie breiundzwanzigjabrige Maria Therefia, i. 3. 1736 vermählt mit tem Ermablten ihres Bergens, Frang Stepban, Exbergog von Lothringen, Romifder Schattenfaifer und Großbergog von Toscana in spe, Die Rronen von Ungarn und Bohmen, mitfammt verschiedenen Bergoge- und Fürftenbuten in ihre fconen Sante genommen batte. Mit großerer Bu= verfictlichfeit ale Die Umftante ju geftatten ichienen. Denn es war miglich

<sup>28) &</sup>quot;Ew. K. M. hat derfelbe es lediglich in gebührender Erkenntlichkeit zu danken, daß ich Dero Borwort Ihm habe angedeihen laffen wollen, maßen ich bloß dadurch bin bewogen worden, Ihm zu pardonniren, und will Ich wünschen und boffen, daß diefes einen solchen Eindruck auf sein Gerz machen möge, daß berfelbe adurch gang geändert werde und er recht erkennen lerne, wie sehr Ew. K. M. Er vor Dero bezeigte aufrichtige Liebe und Reigung verbunden bleiben." Preuß, Urkundenbuch z. d. Lebensgesch. Fr. d. Gr. II, 169.

bestellt mit Destreichs Staatshaushalt in jenen Tagen. Im Staatsschat die Bagatelle von 87,000 Thalern, mabrent beren in ben Gewölben bes berliner Schlosses, wie wir saben, nabezu 9 Millionen lagen. Sinstanglich viele Soldaten in ben Armeetabellen, aber nur 68,000 Mann wirklich unter ben Waffen, wovon die größere Sälfte in ben Riederlanden und in der Lombardei, die kleinere vom Banat bis zum Breisgau, vom Bober bis zur Etsch verzettelt war. Dazu Generale, die ihre Siege auf den Barketten der Hofburg ersochten batten, und im Kabinette Perrefakte von Ministern, welche nicht die blasseste Ivon hatten, wo der Zeiger auf der Zeituhr stand, sondern allen leidigen Ersahrungen und Einbußen unter Karl dem Sechsten zum Trot nech immer des Glaubens waren, mit bispanischer Etikette und östreichischer Kanzleigrobbeit lasse sich auch fernerweit die Welt regieren.

Es fann feinem Zweifel unterliegen und nur von der Barteifucht gelaugnet merten, bak aus bem britten und vierten Sabrzebnt bes 16. Sabrbunderte ber bem Saufe Brandenburg Rechtsanfpruche auf Die vier ichlesifden Bergogthumer und Fürftentbumer Jagerndorf, Liegnis, Brieg und Woblau guftanden. Aber ebenfo zweifellos ift, bag in bem gebeimen berliner Bertrag vom 23. Dezember 1728, fraft beffen Rarl ber Sechfte und Friedrich Bilbelm ber Erfte einander gegenseitig ben Befit ihrer Sander "fur fich und ihre Erben" garantirten, von einem brandenburgifden Unfpruch auf jene ichlefifden Berrichaften feine Rede war. Reft ftebt auch, bag Rriedrich von ber Erbin bes letten Sabeburgere nicht etwa nur Die vier genannten ichlefischen Begirfe, sondern furgweg gang Schleffen forderte. Um Diefen Breis anerbot ihr ber Breugenfonig feine furbrantenburgifche Stimme gur Raifermabl ibres Gemable. feine Freundschaft und feine Baffenbulfe 29). Sicherlich, es mar eine ungludliche Stunde, als man zu Bien in bifpanifdem Sochmutb burd ben Mund bes Ronferengminiftere Bartenftein, einen von ber Bante jener Konvertiten, wie fie Deftreich ju feinem Unbeil von jeber gebatichelt bat, bem preufifden Befandten, Grafen von Botter, erffaren ließ, "es fei boch gar gu verwunderlich, bag ber Cobn eines Berrn, beffen Umt es gewefen, als bee beiligen romifden Reiche Ergfammerer bem bochfeligen Raifer bas Bafchbeden zu reichen, jebo ber Tochter beffelben Gefete vorfdreiben wolle." Dieje wiener Staatsperuden thaten, ale mare immer

<sup>29)</sup> Förster, Friedrich Bilbelm D. Erfte, II (II. B.), 215. Dlenichlager, "Geschichte best Interregni nach Absterben bes Raifer Karls bes Sechsten" (1742), ein echter und gerechter Reichsquartant, gibt I, 281 bie auf bas im Text Angeführte lautende Inftruftion, welche Friedrich am 13. November 1740 für feinen nach Bien bestimmten Grauten niederschrieb.

noch ber Dann Ronig in Preugen, welcher "nur ten Sabn fpannte," nicht aber ein Underer, ber fich Alexander und Cafar gum Borbifte aenommen, 9 Millionen Thaler in feinen Rellern und 80,000 ober mehr ichlagfertige "Rerle" batte, Rerle noch bagu, beren Dusfeten und Rarabiner mit eifernen Labftoden verfeben maren, eine Erfindung und Reueruna. Die ber alte Deffauer gemacht hatte (1698), burch Friedrich Bilbelm feiner gangen Urmee gegeben worten mar und fich gar balb ale wichtig ermeifen follte. Dagegen muß freilich wieder ermabnt werben, und zwar nicht mit flufternt vertuschender, wohl aber mit lauter Stimme, baß Friedrich nicht nur ber mar, welcher ten blutigen Sang, genannt öftreichischer Erbfolgefrieg, alfo ben beutiden Burgerfrieg, ale ber Erfte eröffnete, fontern auch, baß er gang in Raubfriegeweife borging. felbft bat ergablt, bag bie Sendung tes Grafen Gotter nach Wien nur eine leere Boffe gemefen fei : "Da ju erwarten mar, mein Unerbieten murte abgelebnt werten, fo batte Graf Gotter für tiefen Fall tie Bollmacht, den Rrieg gu erflaren. Die Urmee mar jetoch rafder ale ber Gefandte. Sie betrat Schlefien zwei Tage por ber Unfunft bes Grafen in Bien 30)." Bolfenwandler fonnten baraus auf Die Beichaffenbeit ber Sittlichfeit und tee Rechtsgefühle ber Großen von bamale foliegen wollen. Urtheilefabige aber werten nur fagen, bag Ratechismus und Beltgefchichte zweierlei Dinge feien. Bebe mabrhaft urfprungliche und fcopferifde Rraft, fei es in bem Bereiche ber Rirche ober tes Staate, ber Biffenschaft oder ber Runft, fucht ben bestebenden "Rechtsboden" gu gerftoren ober wenigstens ju "burchlochern". Das ift ihr Recht. Die= jenigen ihrer Erager, welchen bas gelingt, beißen Belben und große Manner ; Diejenigen, benen es miflingt, beigen Thoren, wenn nicht gar Berbrecher, im gunftigften Falle Martyrer. Friedrich mar eine ichopferifche Rraft und batte Erfolg. Done ben lettern murbe er gewiß nur einen febr befdeitenen, faum mahrnebmbaren Blat im Buch ber Gefdichte einnebmen und zwar ale "Marquis von Brandenburg, " ale welcher er im paritliden Staatsfalender figurirte.

In ber nacht rom 13. auf ben 14. Dezember 1740 war großer Mastenball im berliner Schloffe, wobei es nicht mehr im altfrantifche fleifleinenen Style ber vorigen Regierung herging. Der junge Konig

<sup>30) &</sup>quot;Comme il était à supposer que ces offres seraient rejetées, dans ce cas le comte de Gotter était autorisé à déclarer la guerre à la reine de Hongrie. L'armée fut plus diligente que cette ambassade; elle entra en Silésie deux jours avant l'arrivée du comte de Gotter à Vienne. "Frédéric l. Gr., Oeuvres, II. 57.

Sherr, Bluder, I.

tangte ber Reihe nach mit ben anwesenden Damen und brach bann vom Befte meg nach Schlefien auf, feiner babin abmarfchirten Urmee nach. 3m Begriffe, in ben Bagen ju fteigen, fagte er gum Marquis be Beauveau, bem Gefandten Ludwigs bes Funfgebnten : "Ich friele, glaub' ich. 3 hr Spiel. Wenn mir Die Trumpfe gufallen, theilen wir 31)." Gin Bort, bas zu wiederholen einem beutschen Geschichtschreiber bitter vor= Mit ben Frangofen wollte ein beutscher gurft beutiche ganter theilen? Allein fo ftand Die Sache in Friedriche Bewußtfein teineswege. Er bat fich, von Rindesbeinen an burch Die frangofifchen ober frangofirten Beiber, benen feine Jugend anvertraut mar, fowie fpater burch ben barenbaften Teutonismus feines Stlavenvogte von Bater allem Deut= ichen entfremdet und burchaus entnationalifirt, nicht ale Deutscher gefühlt, fonbern nur ale herr und Befiger bes zufällig in Deutschland gelegenen Deierhofe, beffen Infaffen er Die ,,nation prussienne" benamfete. Diefen Meierhof ju vergrößern, Diefen - wie er fich ausbrudte -" 3witter von Ronigreich" ju einem wirflichen Ronigreich ju machen, verband er fich mit Franfreich. Die Staatsfunft von tamale fonnte bieran Richts auszusegen baben. Es gab ja fein Deutschland, fondern nur ein Reichsgefpenft, bas gerate in tiefen Tagen flaglicher als je berumwanten follte. Durfte fich um folden Gput ein Ronig fummern, ber fo refolut unternahm, mogu ber Beift ibn trieb? 216 er am 15. Degem= ber burch Rroffen reifend bafelbit mit anfeben mußte, wie ber alterefdmache Rirchthurm einfturzte, und feine Umgebung etwas von einem bofen Omen munkelte, bat er rafch gefagt: "Ja, bas Bobe, bas Baus Deftreich, mirb fturgen und erniebrigt merben. "

Binnen wenigen Wochen war bas wehrlose Schleffen erobert unt, wie jedes glanzend aufsteigende Gestirn, fand auch bas Friedrichs die lebhafteste Bewunderung. Halb Europa schiefte fich an, gludwunschende Diplomaten in bas Lager des Königs zu senden. Aber es scheint doch, daß mitunter Etwas wie Stachel des Gewissens in der Brust des Eroberers von Schlessen sich geregt habe. Denn am 3. März 1741 hat er an seinen Bertrauten, Jordan, geschrieben: "Meine Jugend, das Feuer der Leidenschaften, Begierde nach Ruhm, ja sogar, um dir Nichts zu verhehlen, die Neugierde und endlich ein geheimer Instinkt haben der Ruhe, der ich genoß, mich entrissen und das Bergnügen, meinen Namen in den Zeitungen und künftig auch in der Geschichte zu sehen, bat mich verführt."

<sup>31) &</sup>quot;Je vais, je crois, jouer votre jeu; si les as me viennent, nous partagerons." Voltaire, Siècles de Louis XIV. et de Louis XV. (Paris 1821), IV, 69.

D, Belt, bein Rame ift Citelkeit! . . . Mit ber persönlichen helbenschaft freilich wollte es Anfangs nicht so recht geben: es will Alles gelernt sein. Als am 10. April 1741 bie Schlacht von Molwig bas Siegel auf ben ichlesischen Raubakt drückte, ift Friedrich, wie Zedermann weiß und Naposleon sagte, "vor seinem Siege gestohen." (Höfische Geschichtschreibung bat bas in ihrer zarten Weise so ausgedrückt: "Friedrich solgte Schwerins Rathe und entzog sich ber Unordnung, indem er vor ber Entscheidung bes Tages mit einem ganz geringen Gesolge nach Oppeln eilte.") Aber die eiserne Zucht der preußischen Infanterie, die eisernen Ladstöcke des "alten" Dessauers, die Kaltblütigkeit und Bravheit des Generals Schwerin und tes "jungen" Dessauers — das Alles gab den Ausschlag sir Friedrich, zumal die Destreicher von einem jener weltbekannten hochzeborenen "Esel" besehligt wurden, denen Destreich seine löwenherzigen Geere gar häusig anvertraut bat.

3m Hebrigen bestand Die Tochter Rarle Des Sechsten Den öftreichi= iden Erbfolgefrieg, mogu Friedriche Ginbruch in Schlefien bas Signal gab, mit größeren Ehren ale jemale eine Frau in fo beifpiellos fcmieris ger Lage tavon getragen hat. Es glubte und leuchtete boch auch ein Funte gottlichen Beuere in Diefem iconen Beibe, Das mit ber vollen Majeftat einer Raiferin Die gange Buchtigfeit, Singebung und Treue einer teutschen Sausfrau und Mutter verbant. 2m 13. Marg 1740 hatte fie ihren Erftgeborenen gur Belt gebracht, jenen Jofeph, ber am aufgeflarten Defpotismus und an ber Undanfbarfeit ber bloben blinden Menge Dann, im Juni, ging fie nad, Presburg und fprengte, fterben follte. Die Rrone Des heiligen Stephan auf ben langwallenden goldblonden Loden, verhangten Bugele ben Konigeberg binan, bas magyarifche Ronigefdwert nach ben vier Simmeleftrichen ju fdwingen, wie ber Brauch es wollte. Im September beffelben Jahres ftand fie wieber im presburger Schloffe vor ben ungarifden Dagnaten, Gulfe beifchent, jung, fcon, bedrobt, bas Ungarlatein fo beredt fprechend, und aus ben Scheiden flogen Die Gabel : - "Moriamur pro rege nostro Maria Theresia ! "

In Wahrheit, sie hieß mit Recht ein "Rönig", mit zehnsach; hunstertsach befferem, als einer ihrer Sauptgegner, der Kurfurft Karl Albert von Baiern, "Raifer" hieß. Dieser "schöne Tropf" von Schattenkaiser, welcher, um das zu werden, sich nicht entblodet hatte, am 10. Januar 1741 an Ludwig des Funfzehnten Premierminister zu schreiben: "Boll Bertrauen auf die Freundschaft Eurer Eminenz, dachte ich, das Erste, was ich zu thun hatte, sei, mich Gr. allerchristlichsten Majestat in die Arme zu wersen, welche ich allzeit als meine einzige Zuflucht und Stütze

anfeben werde 32)" - Diefer war es, welcher in einem Urtitel bes nom: phenburger Bertrage (Juni 1741) bem Frangofenfonig verfprach, falls er, ber Rurfurft, beutider Raifer murbe, feine ber beutiden Stabte und Brovingen, welche bie an ben Rhein rudente frangofifche Urmee erobem tonnte, jurudgufordern. Er murbe, wie befannt, am 12. Februar 1742 Bu Frankfurt mirklich ale bee S. R. Reiche Deutscher Ration Imperator gefront, mit Entfaltung größtmöglichen Bompes, wobei - foweit war Die Deutsche Ariftofratie berabgefommen - ber frangofifche Gefante Belleiste ben Bortritt por fammtlichen anwesenden beutiden Rurften Beute fpuft Raifer Rarl ber Siebente mit feiner Flitterfrom nur noch nebelhaft in ber Geschichte und murbe nicht fur bas gelehrt, wohl aber fur bas menfchliche Intereffe ichon ganglich ab und tobt unt vericollen fein, wenn fich an ben burftigen Schatten nicht bas nachftebende Erlebniß einer elffabrigen Ratharing Elifabeth Tertor fnupfte. beren junges Berg in den "iconen ungludlichen" Raifer fterblich fic verliebte. " Wie er einmal" - ergablte in alten Tagen (1808) Frau Mja, t. b. Die " Sibylle ber Romantif, " Das Rind Betting, lagt fie fo ergablen und mir wollen in Liebe annehmen, Das liebe "Rind "babe bei biefer Belegenheit nicht allzustart geflunkert, mas fonft freilich des Rindes brentano'iche Ramilienart mar - "wie er einmal offene Tafel bielt, brangte ich mich burch die Bachen und tam in ben Gal ftatt auf Die Galerie. Es murbe in Die Trompeten geftogen; bei bem britten Stoß erfcbien er in einem rothen Sammetmantel, ben ibm zwei Rammerberren abnahmen. Er ging langfam mit etwas gebeugtem Saupt. 3d war ibm gang nab und bachte an Richts ale baß ich auf bem unrechten Plate mare. Geine Gefundbeit murde von allen anmefenden großen herren getrunken und Die Trompeten fcmetterten brein. Da jaudzte ich laut mit. Der Raifer fab mid an, er nahm ben Beder, um Befcheit gu thun, und nicte mir. Ja, ba fam mir's vor, ale batte er ben Becher mir bringen wollen, und ich muß noch beute baran glauben. Warum follte er auch nicht? mußte ja wohl die große Begeifterung in meinen Augen lefen. " Ja wohl, warum follte er auch nicht? Aber ber arme Dann war fein Beifterfeber. Bar' er bas und ein rechter Raifer gewefen, fo hatte er in ben begeifterten Mugen ber iconen Rleinen etwas Raiferliches erblicen fonnen. Gede Jahre fpater wurde bie fleine Glifabeth an ben Schneiderefobn Johann Rafpar Bothe verbeiratet, einen icon etwas altlichen, reicheftaptifd-

<sup>32) &</sup>quot;Und der Mann wollte deutich er Kaifer werden!" So Schloffer, welcher (Gesch. d. 18. Jahrb., 3. A. II, 10) den in Rede ftebenden Brief bes Kurfürsten aus bem Archiv bes auswärtigen Departement in Paris mitgetheilt bat.

fteifgepfigen Berrn und faiferlichen Rath, und am 28. Muguft 1749 mit Dem gwolften Glodenichlage gebar Die achtzehnjabrige " Frau Rath" einen Raifer, wie ein zweiter nie Die Rrone getragen, meter gu Frankfurt am Main noch anderewo auf Erben, Bolfgang ben Erften und Gingigen. "Rathin, er lebt!" rief bie Grogmutter bes Anaben ber jungen Mutter gu und : "ta erwachte mein mutterliches Berg und lebte feitbem in fortmabrenter Begeifterung bis ju biefer Stunde" - bat Die Mutter Gothe's in ihrem funfundfiebzigften Jahre gur Bettina gefagt. . . . Gingig blieb er, boch nicht allein. Bu einer Beit tieffter Erniedrigung ließ bas ewige Befdict ber beutiden Ration zwei Bropbeten, Beameifer unt Begbabner ibrer Wiedergeburt und Bufunft erfteben. Bebn Jahre, zwei Monate und breigebn Tage nach Gothe's Gintritt ine Leben und neun Jahre, neun Monate und funfundzwanzig Tage bevor Latitia Buonaparte in ihrem fablmantigen Steinbaufe ju Mjaccio "auf einem alten Teppich" ihren Rapoleone gur Belt brachte, gebar am 10. November 1759 in ber burftigen Bacterftube ju Marbach am Redar wiederum eine Glifabeth mieberum einem Johann Rafpar, ber fein fteifgopfiger faiferlicher Rath, aber ein fteifleinener altwurtembergifder Leutnant war, ben Friedrich Schiller. Und bann tam ein Tag - ein Julitag i. 3. 1794 - wo bie Beiben gu Jena fich fanten 33) und ber Prophet ber Sconbeit und ber Brophet ber Freiheit fich an einander ichloffen ju einer gemeinsamen Arbeit, wie fo glorreich die Belt ein zweites Dal fie nie und nirgende gefeben bat . . . . Doch ruchwarte aus ber fluchtig betretenen Region bes Ewigen in Die bee Beitlichen ! .

Babrend ber Schemen von Kaifer und fein französischer Gerr und Meister Belleisle, von jenem zu einem Fürsten bes Reichs ernannt, die Zeit mit Krönungen und anderem Ceremoniell vertrödelten, sicherte sich Friedrich seine Eroberung durch ben Sieg, welchen er zwischen Chotusig und Czaslau am 17. Mai 1742 über die von dem Prinzen Karl von Lothringen, dem "Schlachtenverlierer", fommandirten, b. h. nicht kommandirten Destreicher davontrug, diesmal schon bedeutend felbherrischer eingreisend als bei dem nicht sehr gelungenen Probestück im vorigen Jahre, wo ber "lange Schimmel von Molwig" das Beste hatte thun muffen. Nun regte sich das vermittelnde englische Kabinett emsiger und mit einem schweren Seufzer willigte Maria Theresia in die Friedens-

<sup>33) 3</sup>ch datire den Beginn der Gothes Schiller'ichen Freundschaft von jenem Juliabent 1794, wo die Beiden mitsammen aus der naturforschenden Gesellschaft zu Zena wegglingen und Gothe noch zu verlängertem Gespräche bei Schiller eintrat. S. mein Buch: "Schiller und seine Zeit", Prachtausg. S. 440 fg. und die Uns merkung 36 auf S. 663.

praliminarien von Breslau, damit sie, ihres furchtbarften Gegners entledigt, mit dem "geflicken Lumpenkaiser" und seinen Franzosen fertig werden könnte, was sie auch wirklich ward. Um 28. Juli 1742 unterzeichnete Friedrich zu Berlin das Friedensinstrument, welches ihm den Besit von Schlesien zusprach und sein kleines Königreich um 641 Geviertmeilen vergrößerte. Der Erfolg hatte entschieden: der "Marquis von Brandenburg" hatte mit Glanz und Glück seine welthistorische Rolle angetreten. In Bersailles sagte sich der alte Fleury, daß er von dem zungen König "düpirt" worden sei und jetzt wisse, was das Sprüchwert: Kür den König von Breußen arbeiten ("travailler pour le roi de Prusse") zu bedeuten habe. Aber er sagte sich das nur ganz seise und setzte sich bin, um mit sauersüßer Miene den Eroberer von Schlessen als den "Schiederrichter von Europa" zu bekomplimentiren.

Dag Friedrich bas Beug bagu habe, mertten auch noch andere Leute. "Der Ronia von Breufen balt jest bie Bage ber Gefdide Guropa's in feinen Banben, " fagte in jenen Tagen ein fluger Mann in einer Staatsfdrift zu bem fleinen eiteln Georg, Der fich einbilbete, fo einer Schiebsrichterrolle nicht nur ebenfalls gewachfen zu fein, fondern auch, fie mirtlich zu fvielen. In Babrheit jedoch mar er eben nur "mein Berr Bruder ber Romodiant 34)." Aber binter ber fleinen Rigur George Des 3meiten erhob fich gar bald, bem Ronig-Romodianten jum Trot, die große Geftalt von William Bitt, ber, im Rovember 1708 geboren und 1735 fur ben berüchtigten " verfaulten Rleden" Dlo Garum ine Unterhaus abgeordnet, im Sabre 1757 bas Staateruder in feine geniale Sand nabm und Großbritannien aus der Rottenboroughs-Atmofpbare der Balveles und Belbams beraus unt auf Die Babn jenes berrlichen Auffchmungs lentte, ber es gur erften Dacht ber Belt gemacht bat. Der " große Commoner", beffen Benius fvater im Carl von Chatam nur noch febr momentan aufbligte, mar auch fo ju fagen ber " Ariegezahlmeifter" Ronig Briedrichs, ber ohne ben Goldftrom ber pitt'ichen Subfidien ichmerlich fich batte rubmen fonnen, " feinen letten Thaler nie ausgegeben zu baben." Ein belifter Stern feiner Beit, Diefer "feit feinen Schuljahren graufam von der Gicht geveinigte" William Bitt. Rubmbegierig, machtburftig, aber - bat ein ihm nicht gerade gunftig gestimmter Urtbeiler gefagt machtburftig aus bochbergigen Beweggrunden. Denn er war ein Batriot, ein englifder Patriot, jeber Boll an ibm. Die " Reuermufe" feiner Beredtfamfeit gern in die Chlamps bes Demoftbenes fleibend, mitunter fie

<sup>34) &</sup>quot;The king of Prussia at present holds in his hands the balance of Europe." Hor. Walpole, Memoirs, II, 320.

wohl auch etwas kokett mit der Toga des Cicero drapirend. Aber dabet ein Mann, der recht gut wußte, daß er weder auf der Bnyr noch auf dem Forum redete, sondern im Sal der Gemeinen zu Westminster. Kein kosmopolitischer Rebler, sondern ein englischer Gentleman und britischer Statesman feines Jabrhunderts. Ein hauch antiken Geistes war in ihm, gewiß; aber nur der, daß er "England liebte, wie ein Athener die Statt der Velichen und ein Kömer die Stadt der sieben Hügel." Wie der römische Voet fur die ewige Roma, hätte Pitt zum Sonnengott beten mögen, daß derselbe nie Größeres bescheinen sollte als Großbritannien. Und dieser Mann sah, zur Macht ausstrebend, sein Baterland in der Gewalt eines armseligen Komödianten von Königs und eines Ministers wie Newcastle. Er sah es geschlagen und beschimpst, in der Achtung der Welt tief gesunken, die großartigsten Husbeschielt und verlottert, während drüben auf dem Kestland der brandenburgische Herost seinen Berzweisungskampseiner neuen Ordnung der Dinge gegen die alte kämpste. Es war ein stolzes Wort — aber der Mann, welcher in sich das Genie und die Energie süblte, Großbritanniens unermeßliche Husbeschien in Fluß und Guß und Schuß zu bringen, durste es sprechen — das Wort Pitts zum Gerzog von Devonschire: "Mylord, ich bin sicher, daß ich mein Baterland retten kann und daß außer mir Niemand es vermag."

Derweil jenseits bes Kanals ber angebeutete Um= und Aufschwung fich vorbereitete — ein Um= und Aufschwung, ber, so stockenglisch, b. i. so turch und durch selbstsüchtig, wie er war, bennoch weitgreisende europäische und menschheitliche Bedeutung und Wirkung hatte — war das Festland in Wassen gegen ben keden Preußenkönig aufgestanden. Dem ersten schlesischen Krieg war nämlich der zweite gesolgt, beschlossen durch den Krieden von Oresden (25. Dezember 1745), kraft bessen Maria Theresia die Abtretung Schlessen an Friedrich bestätigte und dieser seinerseits die Wahl des Gemahls der Königin von Ungarn und Böhmen zum deutschen Kaiser anerkannte. So hieß der Kaiserschatten jest Franz der Erste, nachem Karl der Siebente auß seiner irdischen Schattenezistenz hinweggeschwunden (Januar 1745). In den Riederlanden und in Italien gab es dann zwischen den kriegenden Parteien — da Destreich, Holland, Engsland; dort Frankreich und Spanien — noch viel Getrommel und Geschieße, bis im Frieden von Aachen (Oktober 1748) die Streitenden einsander gegenseitig gestanden, der große Verbrauch von Schießpulver sei eigentlich sehr thöricht und fruchtlos gewesen. Indesen hielt diese Einsicht nicht lange vor und bald mußte die Welt ersahren, daß die schessischen Kriege nur Prämissen gewesen, deren Konklusum noch zu ziehen sei.

Denn ba brunten in Bien exiftirt nicht nur ein Schattenfaifer, ber fich aus Mangel an faiferlicher Arbeit auf Banfiergeschafte legt, fontern auch bie Wirklichkeit einer Raiferin-Ronigin, welche ftolg ift wie ber ftolgefte Mann und in ihrem ftolgen Bergen eine Bunte tragt, Die Schlefien beißt. Druben fobann in Berfailles Gultan Louis in ben Armen einer Après-nous-le-deluge - Pompatour, welche es luftet, mit ihren bubiden unguchtigen Banden ftatt ber gewohnten fleinen Baremevolitif gur Abmechelung auch einmal große Beltvolitif zu machen. Droben in Betereburg weiterbin eine Czarin Clifabeth mit ihrer Leibgrenatiertompagnie, buftend von Liforen, eine ine Mostowitifche ober vielmehr ine Samojebifche überfette Meffaling, welche man por Beiten mit bem Thronerben bes Ronig-Rorporale von Breugen bat verbeiraten wollen 33). Endlich auf ber Terraffe von Sansfouci ein philosophischer Ronig, ber bei beitern Symposien feine frangofischen Schongeifter an Big gu uberbieten'fucht und, wenn ibm ein pitanter Ginfall auf ber Bunge pricelt, benfelben feineswege verfchludt, fontern frifdweg jum Beften gibt und bei folden Belegenheiten febr befreftirlich retet über "cette infame catin du nord", welches "luberliche Beibebild" barob in nicht geringe Buth ausbricht; besgleichen über bie Beifchlaferin en titre bes Parc-aux-cerfs-Louis, nicht zu vergeffen ben Leibpoeten und Leibbiplomaten von Da-Dame, ten fleinen Abbe Bernis, welcher, fagt man, obgleich ju Benedig ein Gonner und Orgiengenoffe Cafanova's, bennoch Urfache bat, über bes Breugenfonige Spottvere: "Evitez de Bernis la stérile abondance!" Doppelt ungehalten ju fein. "Babet"=Bernie, wie ihn feine Freunte nannten, ober "la bouquetière du Parnasse", wie ibn Boltaire fchmeis delnd und perfiffirent jugleich bieß, paßte feine Beit ab, " um Franfreid an tem Ronig von Breugen gu rachen." Bu Bien, ju Paris wurden die Raunip=Bernis=Pompadour'fchen Faten einer öftreichifch-frangofifchen Muliang gefponnen und endlich ju Babioles, ber Billa von Dadame, im September 1755 festgebrebt. Stolze Raiferin-Ronigin in ter Sofburg ju Bien, es mag bir feine geringe Gelbftuberwindung gefoftet baben, freundliche Briefe an bas babplonifche Weib ju Babioles ju fchreiben und felbiges Beib angureben : "Ma cousine !" Graf Raunis, frater Rurft, öftreichifder Staatsfangler und "europaifder Staatsfutider", wollte es fo und bie Tochter ber Cafaren nahm fich gufammen - es galt

<sup>35) 3</sup>m Jahre 1731 waren zwischen bem vetersburger und berliner Cof Unterbandlungen im Gange, welche auf eine Beirat ber jungsten Tochter Beters bes Ersten, Clisabeth, mit bem Kronprinzen Friedrich abzielten. Weber, Aus vier Jahrhunderten, N. F. II, 231.

ja, ben "bosen Mann" unterzufriegen — und bebasete bie Babysonierin, indem fie mit bitterem Lächeln zu Kaunit sagte: "Warum nicht? Bin ich boch auch bem (Unmann) Farinelli schweichelnd um ben Bart gesannen, porausaesest, baß er einen batte 36)."

Darauf allwarts geschäftige Sammlung und Stauung acherontischer Bemaffer, tamit fie loebrachen auf den "bofen Dann" und ibn megichmemmten aus Schleffen, aus Breuken, aus Brantenburg, aus ber Belt. wo moalid. Deftreichifd-frangofifd-ruffifd-furfachifd-idmebifde Mliang gu biefem 3med. Grater auch noch bas arme alte Reichsgesvenft bingubefdworen. Und Ge. Beiligfeit im Batitan war flinf bei ber Sand mit feinem Segen, ber aber nicht eben febr fraftig fich er wies, fonbern be wies, bag gleich bem romifden Raiferthum auch bas Bapfttbum eigentlich nicht mehr lebte, fontern nur noch, wie jenes, gefvennig foutte und polterte. Es ift ber gluch berartiger großer Inftitutionen, nicht fterben gu tonnen gur rechten Beit . . . . Ronig Friedrich fant nicht fur gut, Das auf bas Jahr 1757 angefeste Aufgieben ber Schleufen abau-Er mußte, bag es, wie er tem Ronig von England fagen ließ, marten. "more prudent praevenire quam praeveniri", und feine preußische Politif ber "freien Sand" war eine, welche los- und guichlug im rechten Mugenblid, unbedenflid, ficher und feft. Darum traf er auch fo gut. Bunadit nach Eröffnung bee Rriege im Auguft 1756 bie armen Sachfen bei Birna, wo die Duverture jum fiebenfahrigen Belbenfriel geblafen Ein Beltenfviel furmabr buben und bruben. Denn neben ben rreußischen Generalen, ben Biethen und Gepolik, Binterfelbt und Schwerin. Durften fich Die Daun und Laudon fedlich auch feben laffen und neben bem " alten Frig" - fo biegen ibn feine Solbaten icon jest - Die Raiferin-Ronigin, welche in einer ber ichlimmften Rrifen bes Rriegs ju dem frangonichen Gefandten Choifeul in Bien gefagt bat, fie wolle nicht ablaffen vom Rechten, und ware fie auch nur noch im Befige bes letten ungarifden Dorfes. "Und mas murbe Em. Majeftat thun, wenn Sie bis ju einem folden Meußerften getrieben maren ?" "Ich murbe bem Ronige von Breugen eine Ausforderung ichiden, er moge mich in einem Boftmagen mit Biftolen, Bulver und Blei auffuchen, bamit wir in Berfon unfern Streit entichieben 37)."

37) Depefche tes englischen Gefantten aus Paris vom 8. Juni 1761, bei Raumer a. a. D. 483.

<sup>36)</sup> Marmontel, Mémoires, II, 54. Voltaire, Vie privée du roi de Prusse (1784), p. 97 seq. Raumer, Beitr. jur neueren Gesch. aus t. britischen Museum und Reichsarchiv, II, 482, 484. Mad. du Hausset, Mémoires, 162 seq.

Der 5. Rovember 1757, wo bei Rogbad - ober eigentlich auf ben Relbern von Reichardtemerben 38) - Die Frangofen und Reichefcarler fo glangend gefdlagen wurden, bezeichnet ben Beitpunft, von welchem an Friedrich die Bedeutung eines Bolfebelben batte. Bunberbare Dacht bes Benius! In ben beutschen Bierftuben wiederbolte man mit bebaglichem Lachen ben ichlechten Bis, bag Die Reichsarmee bei Rofbach gur " Reifausarmee" geworden fei, und in ten Salons und Theatern pon Baris murte ber Breugenfonig gepriefen und bejubelt, ale mare fein Sieg über ben Bompadourgeneral Soubife ein frangofifder gemefen 39). In Wahrheit, "Rogbach" wirfte wie eine Bauberformel auf bas einatfclafene Rationalgefühl ber Deutschen. Bas ber trodene Mathematifer und Bigling Raftner auf feiner Studirftube ju Gottingen in feiner Urt ju einem befannten Bopfepigramm gubrechfelte 40), Diefes Befühl ber Freute und bes Stolzes ging burd gang Deutschland. Bon ba an bat fic bas beutiche Bewußtsein an Friedriche Thun und Walten allmalig wieber aufgerichtet und ift bas Dberbaupt ber "Nation prussienne" ein nationgler Beros geworben . . . Und eine Belbenngtur mabrlich bat bam gebort, fich oben zu halten in Diefer Ueberflutung, beren Bellen Feinde berbeifpulten aus allen Geen und Enden, Barbarenborden fogar aus ben Steppen Uffene ber, Bafdfiren und Ralmuten - (, Giebt Er, mit folder Canaille muß ich mich herumfdlagen!") - eine Selbennatur bat bagu gebort, Schlage gu ertragen und gu verwinden, wie Die von Rollin, Sochfird, Runeretorf, und Schlage zu geben, wie bie von Leuthen, Brag und Torgau . . . Gin bartes, fnapp quaefnopftes Gefchlecht, Diefe preußischen Rriegeleute bee fiebenjabrigen Rriege! Gine gang eigene Art von Bopf-Spartanertbum, fo gu fagen, in all ihrem Gebaren. Much ein Latonismus im fprachlichen Mustruck, ber nicht vergeffen merten foll.

<sup>38)</sup> Biltich, Die Schlacht von nicht bei Rogbach oder bie Schlacht auf ben Feldern von und bei Reichardewerben, 1858. Ich nenne bei biefer Gelegenbeit als einen gewichtigen Beitrag zum alteren Maetrial ber Geschichte best fiebenjabrigen Kriegs die Schrift: Fr. d. Gr. von Kollin bie Rogbach und Leutben. Rach ben Cabinetsorbres im Staatsarchiv in Berlin, 1838.

<sup>39)</sup> Duclos, Mem. seer. (1791), II, 462 seq.
40) Ein Gallier, der Gallijch nur verftand
Und das allein reich, fart und zierlich fand,
(Das Deutsche batt' er stets durch schalen Spott entebrt,
Weil ibn für dies Berdienst ein beutscher Hof ernabrt.)
Den dat ich: Rennt mir doch auf Gallisch Sipvotrene.
"Gerr Deutscher, fonnt Ihr mich im Ernst so seltsam fragen?
Der Gallier behält die griech ichen Tone."
Run wohl, Monsteur, wir tonnen Rosb ach sagen.

Simmelweit verschieden von ten Tiraden napoleonischer Bulletine. "Ihr Rader, wollt ibr benn ewig leben?" fdreit ber große Ronig feine Brenabiere an, ale fie auf bem icon verlorenen Schlachtfelbe von Rollin gautern, ibm nad fechemal abgefdlagenem Sturm auf Die feindlichen Batterien gum fiebenten zu folgen. "Weine Herren, "fagt ber Artilleriegeneral Dieskau am Abend vor ber Schlacht bei Leuthen zu feinen Batteriekommantanten — " der Ronig fchlägt morgen. Bir follen bas Befte thun und, Beter und Schwerenoth! ich boffe baf Reiner von uns ein Sundefott fein wird." Roch latonifder ber General Biethen am Morgen ber Schlacht von Torgau gu feinen Offizieren: "Meine Herren, beute baben wir Bataille. Es muß geben wie mit Butter gefdmiert!" . . . Ja, eine helbennatur geborte dagu, fieben Jahre lang gegen Europa fo zu friegen, wie Friedrich ge= than; aber eine größere, edlere noch gehörte bagu, nach bem Friedens= folug von Bubertusburg (15. Februar 1763) burd bas troftlofe, un= gebeure Erummerfeld Breugen mit ungefdmachter Rraft und ungefdmadtem Ruth ben Bflug ju fubren, um eine frifde Saat ber Racht und ber Rultur zu bestellen, - eine barte, noch 23 Jahre lang mit beifriellofer Bemiffenbaftigfeit, wenn auch nicht obne Brrtbum, getbane Roniagarbeit !

Die welthiftorifde Bedeutung tiefer Konigsarbeit bes Mannes, bem wir im zweiten Buche noch menfchlich naber treten werden, ift bie gemefen, bag er ben "aufgeffarten Defpotismus" (despotisme éclairé, despotismo illustrado) in bochfter Boteng tarftellte, mit allen feinen Borgugen und vielen feiner Fehler. Es ift, wie Jedermann weiß, der aufgeflarte Defpotismus, gleich tem brutglen, ber in Ludwig bem Bierzehnten gipfelte, eine Zwischenftufe in dem Umwandlungsprozeß bes mittelalterlichen Feudalftaats zum modernen Rechtsftaat gewesen, welcher lettere übrigene ju feiner Reftbegrundung und vollftandigen Durch= bildung in ben veridiedenen gandern Europa's noch etlicher Sabrbunderte bedurfen wird. Die Bwifchenftufe, ter Polizeiftaat, ob brutal ober aufgetlart, beruhte und beruht auf tem Spftem abfoluter Bevormundung Der Bolfer. Die "erleuchteten" Despoten, mochten fie ihre Bflicht und Aufgabe noch fo ernft und gewissenhaft faffen, maren im Grunde boch nur rationelle Chafguchter. Gie fannten und anerfannten feinen andern Borfdritt als ten fommandirten, ben von ibn en fommandirten, und die Bunfchelruthe, womit fie Die Schape ber Civilifation gu beben trachteten, war und blieb ber Stod. Freilich ift nicht ju überfeben, bag die Bolfer Des 18. Jahrhunderte bes Rommando's bedurften, ja bag fie mittelft Des Stodes aus bem fnietief über Die europaifden Staaten gelagerten mittelalterlichen Buft herausgetrieben werden mußten. Die Rraft ber

Eragbeit in ben Maffen ober, furger gefagt, Die Dummbeit ber Bolfer ift eine furchtbare Dacht und es geborte mabrlich fein geringer Duth Dagu, Diefem Riefentolpel gu Leibe gu geben. Die gefronten Aufflarer, allen voran Friedrich ter Zweite, batten tiefen Muth und bas ift ibr Ihre fogialen Biele find gewesen : Befreiung ber Bolfer vom feutalen Drud, Aufbebung ber bauerlichen Leibeigenschaft, gefteigerte Rutbarmadung ber naturlichen und induftriellen Gulfequellen ber Ban-Der für ben Staatsbausbalt. Bermenichlichung einer barbarifden Gefetgebung und Rechtspflege, einige Milberung ber fcbroffen Stande= und Raftenunterichiede, Begrundung ter Bolfebildung burch Schuleinrich-Muf religiofem Gebiete griff bermeil, unter tem Ginfluß einer literarifden Revolution, Die mir frater une naber anfeben wollen, Der große Grundigt gegenfeitiger Dulbfamfeit immer entichiebener Blat und ermutbigte Die gefronten Aufflarer ju und bei ibrer Befampfung eines abgefcmadten und berrichfuchtigen Bongentbume. Innerbalb ter fatholifden Rirche erreichte Die Aufflarung nach Diefer Seite bin ihre Boberunfte in ber Aufbebung bes Jefuitenorbens, in ben von Raifer Jofeph bem Zweiten gewollten und angestrebten Reformen und in ten Unlaufen ter Illuminaten, mabrent innerhalb bes Brotestantismus Die Orthobogie burch ben teutschen Rationalismus, welcher Die Mission ber enalifden " Freethinfere" und ber frangofifden " Deiften" aufnahm und meiterführte, in ber öffentlichen Meinung zu Grunde gerichtet murbe . . . . Die Gefdichte gibt Beugnif, baf mit Allebem Die forigle Entwicklung eine beteutente Bewegung nach vorwarts machte. Aber fie gibt qualeich auch Beugniff, baf an ben meiften Unternehmungen bes aufgeflarten Defvotismus ber Aluch bes 3manges, ber Billfur, ber bodmutbigen Bevormundung, bes gudringlichen Sineinregierens in Alles und Sedes baftete. Dag fie eine finftere, mag fie eine erleuchtete fein, immer ift es Die Ratur ber Gewaltherrichaft, baf fie ernten will, bevor bie Ausfaat gefeimt bat, gefdweige großgewachsen unt gereift ift. Der Grundfebler Der fommandirten Aufflarerei mar bas Generalifiren, bas ichablonenmaßige Bufdneiben, Die geringe Uchtung ober vielmehr entschiedene Digachtung ber Individualitaten, fowohl ber Bolfer ale ber Berfonen. Selbftbestimmung bes Menfchen, Gelbftregierung ber Bolfer, mo ein Be-Dante baran auftauchte, mar er ben erleuchteten Defpoten ein Brauel. Und roch laffen fich mittelft bes fouverainen Beliebens, auch bes mobimeinent= ften, mittelft Des "Car tel est notre plaisir" mobl aufflarerifde Etifte, nicht aber lagt fich bamit eine wirkliche und gefunte Rultur ichaffen und aus Diefer Babrbeit ertlart fich Die Thatfache, taf fo viele von ten Leiftungen bes aufgeflarten Defpotismus eben nur parierene gemefen find,

balt genug mirfungelos, fpurlos in bem Makulaturforbe ber Beltgefdichte verichollen.

Friedrich ber 3meite ift, wie befannt, fein eigener Bremierminifter gemefen. D. b. er bat fich nicht nur in allen innern und außern Staatsgefdaften Die oberfte Entideibung, fontern im Detail ber Regierung bas Geben mit eigenen Ungen, bas eigene Sandanlegen vorbebalten. Das fonnte nur eine Arbeitefraft und eine Arbeiteluft wie Die feinige unternehmen und ausbalten. In ber That, er mar, wie er gefagt bat, ber " erfte Diener bes Staats, " infofern er mehr ale irgent einer feiner Beamten bem Staat gedient, t. b. fur ten Staat gegrbeitet bat. Aber es mare ein grober Brrthum, wollte man tiefes fein Bort im Ginne ber modernen Rechtsfragteibee babin beuten, bag ber Ronig fich nur ale ben erften Beamten feines Boltes angefeben habe. Gine folde Deutung biefe bas befvotifde Bewußtfein, von welchem Friedriche ganges Wefen getragen mar, burchaus vertennen. Geine Grundanficht vom Staate mar Die ftriftabfolutis ftifde, bak berfelbe ein Gut, ein Bensthum, eine Domaine feines Saufee fei, und es bat biefe lebergenaung noch in bem berühmten Teftament tes Ronias naiven Ausbruck gefunden. Denn er vermachte ben preu-Bifden Staat feinem Reffen in bemfelben Athemang und mit bemfelben Ton, womit er ibm feine Bibliothet, feine Debaillenfammlung unt feine Gemalbegalerie teftirte 41). Allerdinge fonnte Friedrich in ber Ginleitung au Diefem merkwurdigen Dofument mit Recht fagen, bag er fich mit "allen Rraften, welche ibm Die Ratur verlieben, bemubt babe, ben Staat gludlich und blubend zu machen, " fowie im 5. Baragraph ber Urfunde, baß er " die Ginfunfte bes Staate immer ale bie Bunteslade (l'arche du Seigneur) betrachtet babe, welche feine unbeilige Sant berühren burfte : " aber niemale batte er bem Grundfage entfaat, bag ibm bas Recht und Die Macht guftebe, notbigenfalls nach Gutbunfen über Gigenthum und Leben feiner "sujets" ju verfügen. Er ließ " Seben nach feiner Façon felig merten, " er ftatuirte Rebe= und Schreibefreibeit, namlich in Der Theorie; benn in ber Bragis bat er in feinen Staaten nur einen Billen gebuldet, feinen eigenen. Im Schatten Diefer mit außerfter Bachfamfeit und Giferfucht gebuteten befpotifden Autorität fonnte

<sup>41)</sup> Baragraph 2 dieses am 8. Januar 1769 niedergeschriebenen Testaments sautet: "Je laisse à mon cher neveu Frédéric Guillaume le royaume de Prusse, provinces, états, châteaux, sorts, places, munitions, arsenaux, le pays par moi conquis ou hérités, tous les joyaux de la couronne, les services d'or et d'argent, qui sont à Berlin, mes maisons de campagne, bibliothèque, cabinet de médailles, gallerie de tableaux, jardins etc. etc. Preuß, Fr. d. Gr. IV (Beilage 17), 402.

feine Mannersaat der Zukunft, konnten keine Staatsburger gedeihen, und wenn der Ronig in feinen alten Tagen in einer Stunde bitteren Migmuthe die Alage verlauten ließ, "er fei mute, über Sklaven zu herrschen, " fo vergaß er, daß er felber es gewesen, welcher feine "nation prussienne" an fklavischen Gehorfam unerbittlich gewöhnt hatte.

Bei feiner Thronbesteigung that er Die allbefannte Meußerung, er betrachte es ale feine Sauptaufaabe, " Die Unwiffenbeit und Die Berurtheile zu befampfen, Die Ropfe aufzuflaren und Die Sitten gu fultiviren, " und er bat Bort gehalten. Beflagenewerthe Diggriffe im Gangen und im Gingelnen, in Gefeggebung und Bermaltung, blieben biebei freilich nicht aus. Gie murgelten theile in ben Charaftereigenthumlichfeiten bes Ronias, theile unt mehr noch in ten mangelhaften Ginfiden ber Beit. Bie menig im Grunde Friedrich über bie Borurtbeile berfelben binauswar, zeigt fein Berhalten gegenüber bem Abel, ben er in jeter Beife und gang inebefondere auf Roften Des Bauernftandes begunftigte. Es überrafcht, bei bem "Ronig-Bbilofophen" ober "Philofophenfonig" Das Junferbewuftfein in vollfter Blutbe vorzufinden, aber es findet fic por. Friedrich bat nicht nur jugelaffen, bag ber preußifche Utel, jur großen Benachtheiligung ber übrigen Stante, von allen bireften Steuern frei fei, fondern er bat fich auch por ber antebiluvianischen Sunferlichfeit nicht gefdeut, mit burren Werten ju fagen, im Allgemeinen befie nur Der Abel Chre und Chraefubl, und wenn man bei "Leuten obne Geburt" Talente und Berbienfte antreffe, fo fei bas boch eine große Geltenbeit. Demaufolge mußten, wo immer moglich, namentlich alle Offiziereftellen bem Abel vorbehalten werben - ein Grundfat, ber fich bann im Sabre 1806 berrlich bemabrte! - und bamit bas militarifde Junferthum recht rein erhalten murte, fuchte ber Ronig forglich ju verbindern, bag fic feine Junfer Lieutenante vorfommenten Falle etwa mit burgerlichen Madden ober Bittmen "mesallirten " 42). Dag weiterbin bie nationals öfonomifden Unfchauungen Friedriche, felbft vom Standpunkt bes Buftante ber Biffenfchaft von bamale aus angefeben, nicht eben weit= blidente maren, baf feine mit Gulfe einer Bande von frangofifden Bau-

<sup>42)</sup> Oeuvres de Frédéric 1. Gr. VII, 95. Cabinetsordre vom 31. Oftober 1746: "Mein lieber Generallieutenant von Leps. Ich gebe euch auf euer Schreiben vom 26. dieses Monats wegen des Lieutenants von Schwensisty vorhabenden heitath mit einer Doctors Wittwe hierdurch in Antwort, daß es mit sehr unangenehm ist, wenn Subaltern-Offiziers beiratben und zumal sich mesalliiren wollen. Ihr babet also die eurigen vielmehr auf alle Weise davon abzuhalten, als euch für sie wegen solcher mariagen zu interessiren, denn ihr sonst bald lauter Burger zu Offiziers triegen werdet. Ich bin" u. s. w. Preuß, Urfundenbuch, J. 21.

nern betriebene Monopol= unt Accifemirthichaft eine mabrhaft tyrannifche Bladerei gemefen, ift heute allgemein anerkannt. Ferner muß gefagt merben, bag tie gange Rulturarbeit bes Ronigs, wie beilfam Diefelbe and im Gingelnen fich erwiefen bat, ten Burm ter Auslanderei in fich Des Ronige einfeitige frangofifde Bilbung undfeine Bera dtung der Anfänge einer nationalen — (folde waren benn boch ichon bei Friedriche Throngelangung vorhanden, und bag fie vorhanden waren, fonnte ibm, abgefeben von allem Underen, fcon bas befannte Gefprach beweifen, welches er am 18. Dezember 1760 ju Leipzig mit Gellert batte) - fie baben fich fdwer an Breufen geracht. Denn mit ber ron Friedrich gewollten und erftrebten Frangofirung ber boberen Stante perband fich eine Berfrangofelung im fchlimmften Ginne, im Ginne bes Bompatour= und Dubarry=Louis, t. b. mit einer oberflächlichen Frei= geifferei eine bodenlofe Frivolitat, eine Erfdlaffung aller Bande ber Sitte und Bflicht, wovon wir feines Ortes noch Beiteres boren werben. Enblich mar bas Berbienft bes Ronigs, bas fleine Breugen aus ber Sturmflut Des fiebenjabrigen Kriege ale eine anerfannte europaifche Großmacht berporgeben ju laffen, zwar ein unzweifelbaftes, aber auch ein zweideutiges. Denn bie naturlichen Bedingungen einer Grogmachteftellung fehlten tod; es mußten alfo funftliche gefcaffen werten unt bie Großmacht Breugen mar in Babrbeit von Anfang an eine auf ibre Gripe geftellte Byramide. Sowie Die Spige brach, b. h. fowie Die ftablerne Ronigshand fehlte, welche den friedrich'ichen Staatsbau aufrecht erhalten batte, begann berfelbe flaglich zu manten, um gulett fcmachvoll zu fallen, nachdem Die Saat von bochmuthigen Junfern und willenlofen Schreiberefnechten, welche ber Ronig gefaet, üppig aufgewuchert mar.

Und bennoch, trog Alledem und wieder Alledem, ift und bleibt der "alte" Frig ter "große" Frig, ift und bleibt er im deutschen Colksebewußtsein von allen Fürstengestalten weitaus die populärste. Die Mythenbildnerei des Bolkes hat den großen König förmlich zu einer mythischen Gestalt umgeschaffen. Schon hierin liegt der Beweis, daß der richtige Bolksinstinkt Friedrich keineswegs ein Berbrechen daraus machte, daß er Kaiser und Reich, Reichsversassung und Reichsversammslung behandelte, wie sie es verdienten. Es liegt auch der Beweis darin, daß ein dunkles Gefühl durch die Massen ging, der Preußenkönig sei troß seines Welschparlirens Bein von unserm Blute; ein dunkles Gefühl auch, die gewaltsame Aufrüttelung Deutschslands durch den Friedensbrecher von 1740 sei eine weltgeschichtliche Rothwendigkeit gewesen . . . Alles in Allem: Friedrich "der Große"

das steht fest in den Geistern und Herzen der Menschen für und für.

## Viertes Rapitel.

## Ratharina die Zweite und Joseph der Zweite.

Bon allen in ihrem Sabrbundert Geborenen bat, nur ben Davefeon Bonaparte ausgenommen, tie Bringeffin Copbie Mugufte Kriederife von Unbalt-Berbit bas glangenbite Blud gemacht. Bas eben bie Reniden "Glud" nennen, ein Glud, wie es gemacht werden fann mittelft icharfen Berftanbes, unentlicher Seuchelei, unbedingten Sinmegfeine über Bewiffen und "burgerliche" Moral, mittelft feden Bugreifene im Mugenblide, mo bas Berbrechen Ausficht bat, ein gludliches ju fein. Auf ber Sobe feiner Erfolge, feines Glanges und Rubme erlebte bas im April (ober Mai?) 1729 ju Stettin geborene Gludsfind Die Stunde einer Ginfebr bei fich felbit, eine Stunde, wo die aus einer bettelhaften teutichen Miniaturpringeffin gur Gelbftberricherin bes unermeglichen Rußlande Gewordene ben Beibrauchnebel, burd Boltaire und Friedrich ten Großen und viele Untere um fie bergebreitet, icharfen Muges burdtringend ihr eigenes menfcliches Gelbft und 3ch anschaute. Diefer Betrachtung mochte bas Gefühl entfpringen, ale lafte ibr Etwas in ter Bruft, mas nach Begräumung verlange. Da bat fie fich benn bingefest, um zu beichten, feinem Beichtiger, aber verschwiegenem Baviere -"literae non erubescunt," Diefe nachmals, lange nach tem Tote ter Czarina in Die Deffentlichkeit geschmuggelte Beichte, Deren Echtbeit feinem Bweifel unterliegt, ift ein richtiges Gundenbefenntniß, theilweife menigftens ein Befenntniß ber eigenen, mehr aber freilich noch ber Gunten Unterer 43). Run, bas maren ja berartige Beichten immer, pon ten

<sup>43)</sup> Mémoires de l'Impératrice Catherine II., écrits par elle-même, et précédés d'une préface par A. Herzen. Lond. 1858. Autorif, deutsche Ausgabe, Hannover 1859. Die Echtbeit dieser Denkwürdigkeiten zu bestreiten, weide einen unschätzbaren Schlüffel zum Berständniß von Katharina's Wesen und Entwicklung bieten, ist von keiner Seite ber ein ernstlicher Bersuch gemacht worden. Ich babe dieselben — leider reichen sie nur bis zum Jahre 1759 — als die Haupgusche für das im Texte über die russischen Bezähng und Bustande Gesagte benüg und daneben noch aus den nachstebenden geschöpt: — Castéra, Vie de Catherine II. helbig, Biographie Beters III. helbig, Aussische Günstlinge Mitchell. Memoirs and papers. Masson, Mémoires secrets zur la Russie (deutsch unte dem Titel: "Major Masson, Mémoires secrets zur la Russie (deutsch unte dem Titel: "Major Masson, demoires secrets zur la Russie. (deutsch unte dem Titel: "Major Masson, demoires secrets zur la Russie. (deutsch unte dem Titel: "Bajor Masson, demoires secrets zur la Russie. (deutsch unte dem Titel: "Bajor Masson, demoires des 18. und 19. Jahrhunderts). Hustand Bibliothet ausgewählter Memoiren des 18. und 19. Jahrhunderts). Hustand die Wahrheit über Ausgenantten Dies unter Mehabet über Ausgenantten Dies unter die Ungenantten Dies unter Mehabet über Ausgenantten Dies unter Mehabet über Ausgenantten Dies unter die Ungenantten Dies unter Mehabet über Ausgenantten Dies unter Mehabet dem Mehabet dem Mehabet über Ausgenantten Dies unter Mehabet dem Mehabet über Ausgenantten Dies unter Mehabet dem Mehabe

Ronfessionen bes heiligen Augustinus an bis zu benen Rouffeau's und Ratbarina's berab.

In Babrbeit, es mar ein munberbares Gefchid, bas ber fleinen Copbie von Unbalt-Berbit, beren Bater, wenn er es mar, ein giemlich obifurer preugifder General gewefen ift. Bobl geradezu bas abenteuerlichft= glangenbfte Befdid eines an abenteuerlich-fcroffen Gludemechfeln überreichen Jahrhunderte. Erffarlich, moglich nur auf bem Boben bes ruffifchen Czarenthums, welcher ja feit bem Tode Betere des Erften beftanbig geschwanft und gebrobnt batte, wie von einem Erdbeben gefouttelt. Ramentlich batte man bort von czarifden Beibern feit lange Das Menfchenmögliche begeben feben, ja fogar Bieles, mas Menfchen gu begeben unmöglich fein follte, wenigftene Frauen : man mar alfo auf Ratharing Die 3meite porbereitet . . . . Gie ihrerfeite batte fich - im Rebrugt 1744 mit ibrer Mutter burch "cette infame catin du nord" nach Betereburg berufen, gur " Brautichau" fur ben fechgebnjabrigen, von feiner Sante Glifabeth gum Großfurften = Thronfolger erflarten, femmelblonden, vieredigen, fummerlich gewachfenen, unglaublich unwiffenben Rindstopf Beter von Golftein-Gottorp - ja, fie Die Bierzebnjabrige, batte fich mit bem Inftinft bes Benie's ober, wenn man will, mit bem Benie Des Bofen fofort auf Diefem vulfanifch explodirenden Boden gurechtgefunden. Das fleine pringefliche Ding, welches nicht einmal icon war und als ganges Bepad "zwolf Bemben" mit fich brachte, war von Dem Mugenblid an, mo fie querft Rufland betrat, immerbar mit bem Gebanten beidaftigt, bafelbit faiferlid-fouvergin und felbitberricherifd zu regieren, -, à devenir impératrice souveraine de Russie, de mon propre chef 44)." 3m September 1745 Die Scheinfrau ihres Strobaemable geworben, mußte fie mit bemfelben taguber " Solbatles " und nachtlicher Beile Buppen fvielen, fie, welche aus ihrer gleichzeitigen Lefture von Brantome's "Dames galantes" und Boltgire's "Pucelle" die Abnung gewonnen batte, bag fie benn boch ju etwas Unberem gut mare (,,que j'étais bonne pour autre chose"). Das andere Spiel fam bann auch

uber die ruffische Palastrevolution vom Jahre 1762, mitgetheilt in Bulau, Gesteine Geschichten, I, 29 fg. Bergl. auch meine "Drei hofgeschichten", wo ich (S. 2--122) die ruffischen Katastrophen von 1762 und 1801 ausführlich besleuchtet babe.

<sup>44)</sup> S. die Memoiren Ratharina's. Eine bochft merkwurdige Bestätigung bes in Rede stehenden Geständnisses gibt eine Depesche des französischen Gesandten Breteuil (dat. Petersburg 23. Febr. 1763), zu welchem die Czarin sagte: "Seit ich den ersten Zuß in Rupsland setze, war ich immerdar mit dem Gedanten bestchäftigt, daselbst allein zu regieren." Raumer, Beiträge zur neueren Geschichte aus dem brit. und französ, Reichsardiv, 1. 312.

mit ber Beit, jumal ber Quertopf und Scheinmann Beter, feine Bringlichfeit barguthun, Raitreffen bielt und mit ber Detailfdilberuna ibrer Reize feine arme junge Scheinfrau langweilte und gumal ferner unfere großmächtige Tante Elifabeth burch Madame Tichoglotoff ber Großfürftin bedeuten ließ, es fei rathfam und bobe Beit, fo oder fo fur Rachtommen= fcaft gu forgen. Da fam es nun, wie es tommen mußte: bort ber alberne Beter, widerlich lappifch, impotent, mit feiner Maitreffe, ter pulgaren Grafin Borongow, "zechend, rauchend, fludend, fpudend, ffinfent;" bier ber glangende Gergius Goltifow, ber - fagt Ratharina -"icon mar wie ein Engel und in allen Liebesranten ein vollenteter Meifter." Um 1. Oftober 1754 murbe ein von Ratbaring geborener Sobn als rechtmäßiger Großfurft = Thronfolger auf ben Ramen Baul Bir werden fpater mehr von ibm boren. Betrowitich getauft. jest mag nur gefagt werben, bag ibn feine Mutter ihr Lebenlang mit bitterftem Saffe gehaßt bat und bag er ju einem Urbild falmufifcher Saflichfeit aufmuche. Der erftere Ilmftant, verbunden mit bem weiteren, Daß Baule "Gigenthumlichkeiten alle gehäffigen Geiten Betere bee Dritten vergegenwartigten 45), " ift allerdings febr geeignet, feine foltifow'fche Bertunft in Frage ju ftellen. Bas feine "falmutifche" Phyfionomie angebt, fo ging feiner Beit in ber petereburger Befellicaft ein Beraune - biftorifd ungreifbar - bie Groffurftin fei mit einem tobten Rinde niebergefommen, an beffen Stelle man ein aus bem Rintelbaufe geboltes lebendes gelegt habe. Benug, Die Groffurftin batte ibre Fruchtbarfeit erwiefen und fuhr fort, fie ju ermeifen. Un Goltifome Stelle trat ber fcone, wenn auch etwas bummliche Bole Boniatowsty, welchen ibren Sourgenftipendiaten Ratharina fpater gum Schattenfonig von Bolen machte; bann famen bie Orlows an die Reibe, bann Baffiltidifow, bann Potemfin und fo weiter in infinitum.

Um 5. Januar 1762 betrank Czarin Elifabeth fich zum legten Mal, b. h. fie ftarb. Querkopf Beter von holftein hieß jest Beter ber Dritte und Kaifer aller Reußen, Ratharina war Kaiferin oder hatte fich wenigstens in die Berfaffung gesetzt, es in Balbe zu werden und ihren ehrsuchtigen Kindertraum im vollften Maaße zu verwirklichen. Sie hatte seit achtzehn Jahren daran gearbeitet — "(Ich gab mir Muhe, die Zuneigung Aller zu gewinnen. Riemand wurde von mir vernachlässigt, weder Große noch Kleine. Ich machte es mir zur Regel, zu benten,

<sup>45)</sup> Bring Eugen von Burtemberg. "Aus bem Leben bes ruff. Generale ber Jufanterie Br. G. v. B." Aus bessen eigenhand. Aufzeichnungen u. f. wo. bers ausgeg, von Freiherrn von Delborff, I, 101.

bağ ich Aller bedurfe, und bemnach Alles ju thun, um mir Wohlwollen ju erwerben, und ich that es mit Erfolg). " Ja, wohl mit Erfolg. Sie hatte, aller Beudelfunfte Deifterin, ben ruffifden Ubel, bie Beiftlichkeit, Die Barten fur fich gewonnen; fie batte Die Beftuscheme und Banine gu fich berübergeschmeichelt; fie batte Die Freundschaft, in ber Berfon von Ratbarina Dafdtow, jur Werberin für ihre Berfdmorung, fie batte bie Bolluft, in ben Umarmungen ber Orlows, gur Rupplerin ber Dacht gu machen gewußt. Go war fie geruftet, ten Schlag gegen ben armen albernen Beter ju fuhren, welcher feine Frau fo wenig fannte, bag er bei bem Banfett gur Feier bes Bals über Ropf mit Friedrich tem Großen abgefchloffenen, in Rugland bochft unpopularen Friedens fie an offener Tafel eine "Rarrin" fchalt. Gin andermal, ale Ratharina gerate bie Burte eines Liebespfandes, bas fie von Gregor Orlow trug, fcmer empfant, fprach ber Sechemonatecgar gar bavon, feiner Frau Die Baare icheeren au laffen und fie in ein Rlofter gu ftofen. Der arme und bumme Runge vergeutete Die Beit, wo fo gu fagen Die fur ibn bestimmte Rlafde Burgunter icon mit Gift gewurzt wart, mit gewohnten Lappalien 46). Giner folden Bornirtheit gegenüber brauchte man bes Romplotts gar fein Sehl zu baben. Berichmorungen anzufpinnen und burchzuführen geborte ja bamale obnebin mit gur ruffifden "Bilbung". Bu jenec Beit - bat ein fundiger Ruffe gefagt (Rurft Dolgorutow) - machte in Rufland ein Dann, ter fein Glud grunten wollte, ein Romplott jum Brect eines Monarden= oder Dynastiewechfele, wie man beute eine in= Duffrielle Unternehmung macht: man "wurde Berfchworer, Raifermorter, wie man beute Grunder einer Aftiengefellichaft wirb." Dan machte, man fdwindelte in Balaftrevolutionen und Cgarenmord. Um Tage nach ber Ermorbung Betere bee Dritten begegnete ber Graf Simon Borongow einem ber Morter, bem Furften Feotor Bariatinefi: "Wie baben Gie fo Etwas thun tonnen?" fragte ter Graf. Worauf ber gurft mit Achfelguden : "Bas wollen Gie, mein Lieber? 3ch hatte gu viele Schulden!" . . . . In ter Racht vom 8. auf ten 9. Juli 1762 murte Die "induftrielle Unternehmung" im ruffifden Style von bamale in Stene gefest. Dit bem fommenten Morgen war Ratharina ,,l'imperatrice souveraine de Russie." Um 10. Juli ber Marich nach Beterhof,

<sup>46)</sup> Gine ber charafteriftischiten ergablt bie Dafchtow (Mem. I, 89), namlich bie bocht ergögliche, Betere bes Dritten Narrheit flagrant fonstatirente Geschichte von feinem Mobren Narcisius, welchen, weil er fich mit bem Schmutzeger bes iemaeloffichen Garberegiments gerauft, ber Czar fur "entebrt" hielt und besten Ebre er daburch wieder herstellte, daß er in großer Ceremonie ben Neger mit ben Rahnen bes Regiments zubeden ließ.

Ratharina an ber Spige ber Barben, reitend auf einem weißgrauen Tigerbenaft, in Uniform, ben Degen an ber Seite, auf ben fliegenben Sagren einen mit Gidenlaub ummundenen Grenadierbut. Befangennehmung bes Quertopfe Beter in Dranienbaum und Abführung nach Folgenden Tages Triumpheingug ber Czarin in Betersburg. Tedeum, ein Boltenbruch von Gnaten und Burden, Titeln und Orben. Rubeln und " Seelen", Seitens ber gludlichen Berbrecherin auf ihre Ditverbrecher ergoffen. Endlich, am 17. Juli, Die fcredliche Bentermablgeit gu Ropicha mit vergiftetem Burgunder und, ale biefer ben Czarenichemen nicht raich genug bannt, die grauenhafte Digbandlungs= und Erdroffelungefgene. Rachdem Beter der Dritte alfo eines "naturlichen Todes" geftorben , b. b. an Bugiebung ber aus einer Gerviette gebrebten Schlinge, fprengte Alexei Orlow nach Betereburg, um ber Gagrin Melbung ju machen. Gie hielt ihren Abendgirfel und war gerade baran, bemfelben in ihrer allerliebften Manier einen Schwant zu erzählen. Berausgerufen, empfangt fie Die Botichaft von Ropicha, gibt ihre Befeble, geht wieder binein und ergablt ihren Schwant beiter zu Ende. Um folgenden Tage lagt fie ein Manifest ausgeben, mittelft beffen fie ben Bolfern Ruglande verfundigt, bag ber "gemefene Raifer nach bem Billen Bottes einer Bamorrhoidalfolit erlegen," bag bemnach Diefer "unerwartete Todesfall ale eine Birfung ber gottlichen Borfebung anzuseben " und im Uebrigen auf Die Raiferin zu vertrauen fei, welcher "Die gottliche Borfebung nach unerforschlichen Ratbidluffen Die richtigen Bege meifen Madame De Geoffrin, Borfiterin eines vielbefuchten "Bureau d'esprit" in Baris, Rorrespondentin ber Cagrin und eine ibrer parifer Raucherpfannen, icuttelte ben Ropf zu biefen "unerforichlichen Rathfoluffen" und fdrieb, bas Danifeft brachte einen miflicen Gindrud im Bublifum bervor. Borauf Die faiferliche Manifestlerin naivermaßen : "Ud, Dadame, Diefes Manifest war nicht auf bas Ausland berechnet. fondern wurde fur ein Bolt gefdrieben, welchem man fagen muß, mas es glauben foll 47). "

Sie hat den Czarenthron, auf welchen sie nicht einen Schatten von Anspruch hatte, 34 Jahre lang behauptet, mit Blud und Blanz, mit einem Schein von herrschergröße, welcher nach Außen blendend genug war, um die Boltaire und Diderot zu dampfenden Beihrauchfassern zu machen. Wenn man die Hulbigungen ermißt, welche der zweiten Katharina dargebracht worden sind, dann erkennt man so recht die dem Despotismus innewohnende Kraft der Berderbniß, welche aus Dichtern

<sup>47)</sup> R. S. v. Bleichen, Dentwurdigfeiten, S. 175.

Someichler, aus Runftlern Lugner, aus Belehrten Spudnapfe macht. Ran ift gewohnt, in Ratharing einen ber glangenoften Reprafentanten des aufgeflarten Defpotismus zu erbliden, aber mit Unrecht. Es ift ibr mit tem Rredo beffelben gar tein rechter Ernft gewefen, fondern fie bat nur folde Dinge ernft genommen und flug und energifch burdaefubrt. welche ihrem Durft nach Dacht und Rubm fcmeichelten, einem Durft, ber an Unftillbarfeit nicht einmal ihrer Wolluftgier nachstand. Bas fie beim Beginn ihrer Regierung mit allem Rachdruck anfaffen zu wollen ichien, die Binlentung ber Bolter Ruglands auf Die Babn wirflicher Civili= fation, murbe nach etlichen Unlaufen gang aufgegeben, fo gwar, bag in Betteff innerer Reformen bald Alles nur noch auf ben Schein angelegt war. So entwarf die Czarin für die i. J. 1767 zu Moskau versammelsten russischen "Generalstaaten" aus Montesquieu und Beccaria gezogene Damit fonnte man ja vor bem bewundernden Europa Infruftionen. paratiren! Uls aber eine Angahl von Abgeordneten den Schein für Babrheit nahm und auf ernftliche Reformen drang, 3. B. in Betreff der Bauernverbaltniffe, murbe bie Berfammlung alebald aufgeloft und nie wieder berufen. Go war ber gange Sumanismus und Liberalismus ber "Semiramis des Nordens" Lug und Trug. Sie ift es gewesen, welche, um ihren verschiedenen Beischläfern nach und nach mehr als 3 Millionen "Geelen" fcbenten gu fonnen, mittelft eines Febergugs, b. b. burch ibre Unterfcrift ju dem berüchtigten Utas vom 3. Dai 1783, Die bis babin vollftandig frei gemefene bauerliche Bevolferung Rleinruflande leibeigen machte. Die Czarin hatte eines Tages, um Die parifer Beibrauchfaffer dampfen zu machen, ben Blan entworfen, Dorffdulen zu errichten. Als aber redliche Manner Diefen Blan verwirklichen wollten, fdrieb Ratharing einem derfelben : " Man muß bem gemeinen Bolf feinen Unterricht geben. Benn es foviel mußte, wie Sie und ich, fo murbe es une nicht mehr fo geborden, wie es une jest geborcht. " Schneibend, aber mabr bat Ratharina's Entel, Cgar Alexander, Die Gumme bes Baltene feiner Broßmutter gezogen, ale er im September 1812 in feinem Rabinette gu Betereburg zu bem englifchen Beneral und Diplomaten Gir Robert Bilfon fagte: " 3ch bin ju bedauern, benn ich habe nur wenige Berfonen in meiner Umgebung, Die eine gefunde Erziehung genoffen haben. Der fof meiner Großmutter bat die gange Bilbung ber Ruffen verdorben, inbem er fie auf die Erlernung ber frangofifden Sprache, frangofifder Frirolitaten und Lafter beidranfte 48). "

<sup>48)</sup> Blum, Dentwurdigfeiten zur Beschichte Ruglands (insbef. ber Brief, wechsel ter Cgarin mit ihrem langjahrigen Bertrauten, bem Grafen Sievers).

Mus bem Jabre 1772 und zwar aus bemfelben Monat Muguft, mo bas " große Berbrechen, " bie Theilung Polens, burch den gwifchen Rußland, Deftreich und Breugen ju Betereburg gefertigten Theilungevertrag gum Abichluffe fam, egiftirt ber Bericht eines englifden Maenten aus ber ruffifden Sauptftadt, welcher eine tiefe Renntnig ber Czarin verrath : -" Sie liebt weder bas ruffifde Bolt, noch hat fie beffen Liebe erworben. Das, mas ben Mangel folder Ericbfedern fur große Unternehmungen bei ibr erfett, ift eine fchrantenlofe Begierde nach Rubm." In Der That. bas mar ber Stachel, welcher Ratharina trieb, fich jur Bollftrederin bes fogenannten Teftamente von Beter bem Großen ju machen, b. b. bem ruffifden Ausbreitungs- und Berichlingungetrieb, wie jener Caar ibn gepfleat batte, Die größtmögliche Spannung ju geben. Es mar nur ein Eco ibrer Gedanten, wenn ihr Sofvoet Derfbamin in einer feiner Siegesoben ausrief: "Bormarts, o Rugland, und bie gange Welt ift bein!" Und vorwarts ging Rufland, fudwarts gegen die Turfei, wo ja Ronftantinopel ale eine icon gang fichere Beute, ale Die funftige Refibeng bes barum Ronftantin getauften zweiten Enfele ber Charin betrachtet murbe, und westwarts gegen Bolen. Bier nun trafen Ratharina's offene Buniche mit ben gebeimen Friedriche bee Zweiten gufammen. melder mit gewohnter Gefdidlichfeit ihrem Ruhmdurft Die Richtung nach Bolen zu geben mußte, weil bier auch fur ibn ein Bortbeil mitabfallen Die Erörterungen ber erften Theilung Bolens und bes Berbaltene ber brei Dachte bagu find gabllos. Gefammtrefultat berfelben nur bie Beftatigung bes alten Cabes, bag ein Bolf feinen Untergang immer felbft verfduldet und bag bemnach Bolen ten feinigen in erfter Linie nur fich felbft jugufdreiben batte. " Gott lief Die Theilung Bolens gu, bamit die Moralitat ber Großen offenbar murbe." eine folche Extra = Offenbarung irgendwie nothig gewesen mare! mabrer und richtiger ift es, gut fagen : ber weltgeschichtliche Broges fubrte bie Theilung Bolens berbei, damit offenbar werde, mas Junter und Bfaffen aus einem ganbe machen tonnen . . . . Go , wie die Aften und Beugenausfagen jest liegen und lauten, muß bas Berbift babin aeben. baß bie erfte 3bee, Bolen ju theilen, eine friedrich'iche mar. 3m Hebris gen maren Friedrich und Ratharina gleich murdig, Diefe 3dee auszuheden ; benn fich irgend einen Gewiffeneffrupel ju machen, bagu maren Beibe viel zu .. eclaires." In ihrem befannten Gefprache mit Friedriche Bru-

Dolgorufow, I, 179, 180, 193, 196. Wilson, secret history of the Russian campaign of 1812. Gebeime Geschichte best ruff. Feldjugs von 1812. Deutsch von 3. Septe (1861). S. 102.

ber, bem Bringen Beinrich, am 8. Januar 1771 behandelte bie Cgarin, wenngleich in ber Form eines " Scherzgespraches", Die Theilung Bolens fon gang ale eine felbftverftandliche Cache. "Barum follte benn alle Belt nicht zugreifen?" Dan weiß ja, mas es zu bedeuten batte, wenn Ratharina in folden Dingen fderate. Der preugifche Bring verftand auch gar wohl bie Bedeutung Diefer fatharinifden Schergreben und idrieb fofort an feinen foniglichen Bruder: "Il est certain que cela n'était pas pour rien." Die Chre, ben wirflichen Theilungeplan entworfen gu baben, icheint allem nach bem Bringen Beinrich felbft jugufteben. Rann man aber auch nur einen Augenblid lang meinen, ber Bring habe obne Bormiffen tee Ronige gebandelt? Das biefe benn boch gang überfeben. in welcher gitternden Unterwürfigfeit Friedrich fammtliche Mitglieder feiner Familie bielt. Breugen bat in Diefer gangen Theilungegeschichte gu Gunften Ruglande, welches ten Lowentheil nahm, ben Schafal gefrielt und fein Beutetheil ift denn auch der des Schafale gewesen 49). Daß Friedrich fich, wenn er ernftlich gewollt, gur einftweiligen Erhaltung Bolens mit Deftreich gegen Rugland hatte verbinden fonnen, bag Maria Therefia's Biderftand gegen das Raubprojeft durch die Unftrengungen ibres Miniftere Raunig und ihree Cohnes Joseph nur mubfam gebrochen murbe, ift fo unbestritten, wie allbefannt, und furmahr es gereicht Friedrich nicht gur Chre, daß er fich feine Gelegenheit entgeben ließ, uber bas Berhalten ber Saboburgerin in ber polnifden Theilungsfache feinen fyni= iden Spott auszulaffen 50). Aber nicht weniger unbeftritten und all-

<sup>49)</sup> Raumer a. a. D. III, 4. Schloger, Kurd v., Friedrich II. u. Katharina II., 251 fg. Smitt, Frederic II., Catherine II. et le partage de la Pologne (eine Ausschlag gebende Aftensammlung und Deduktion). Raumer, Beitr. 11, 322.

<sup>30)</sup> Im sogenannten baierischen Erbsolgekriege besand sich, wabrend Friedrich in Schlesten war, der Pring Karl von hessen, nachmals danischer Statthalter in Schleswig, in der Umgebung des Königs, welcher sich in einem Gespräche mit dem Prinzen zu Jägerndorf über die Tbeilung Polens folgendermaßen ausließ: — Benoit (der vreußische Gesandte in Barschau) bat alte Ansprüche an Polen enterectt, welche ich geltend machen sollte. Ich ließ sie untersuchen, und da sie nicht obne Grund waren (?), so baute ich meinen Plan auf sie. Die Kaiserin von Rußland ging sesert darauf ein, aber Maria Theresa war viel zu gewissenbaft, dasselbe zu thun. Run schieft ich Edelsbeim nach Wien, um ibren Beichtvater zu gewinnen, und dieste ich Edelsbeim nach Wien, um ibren Beichtvater zu gewinnen, und dieste ich Edelsbeim nach Bien, um ibren Beichtvater zu gevinnen, und dieste Antheil von Bolen anzunehmen. Da sing sie furchtbar an zu weinen. Unterdessen Antheil von Bolen anzunehmen. Da sing sie furchtbar an zu weinen. Unterdessen über der der der der der Rächte in Polen ein und bemächtigten sich ibrer Antheile. Sie weinte immer fort. Bald aber ersuhren wir zu unseren größten Neberraschung, daß sie viel mehr an sich gerissen, als ihr eigentlich zustam. Denn sie beulte, aris der zabei immer zu und es fostet große Mübe, bis

bekannt ift auch, daß die Losreißung Wefipreußens von dem anarchischen, in jesuitischen Marasmus verfallenen Bolen ein großes Glud fur die genannte, feither vollftandig germanifirte Broving gewesen ift.

Bu bem Gelbftberricher an ber Spree und ber Gelbftberricherin an ber Rema gefellte fich ale Dritter ber Gelbfiberrichet an ber Donau. Friedrich ber Zweite, Ratharina Die Zweite, Jofeph ber Zweite, - alle Drei Topen bes aufgeflarten Defpotismus und bod wieder fo grundlich unter fich verschieden! Friedrich wirklich und mahrhaft ein gefronter Mufflarer, nicht über feiner Reit ftebend, aber Die Bedurfniffe berfelben verftebend und ftaatemannifc an ibrer Befriedigung arbeitend; Ratharing ben mit weiblicher Bfiffigfeit praparirten Schein eines Gingebene in Die Reittendengen gur Rolle ibrer Rubm- und Berricbiucht madend ; 30feph mit fieberhafter Ungebuld trachtend, Die Erfolge bes großen Ronigs und ber großicheinenden Cagrin einzubolen, au überbolen, - brennend, ber Reformator Deftreiche zu merben, nicht aus Gitelfeit, fondern aus wirflichem Bergenebrang. - überbies qualeich in Die Rolle eines Groberere fich bineintraument, und boch allen biefen Aufgaben nicht gemachfen, obne friegerifdes Talent, fein Lebenlang ein Abeidus in ber Biffenfcaft, bie Menfchen zu fennen und zu behandeln, von vorneberein über-' febend, mit welchen Bablen Die Staatstunft eigentlich zu rechnen babe, - ein Defpot aus lauter und lauterem Joealismus, bart, bis gur Graufamteit bart aus lauter Menfchenfreundlichfeit. Go mar ter ungludliche Raifer und fo, wie er war, bat er einem tragifden Befchick nicht ent= geben gefonnt, um fo weniger, ba er nicht allein mit ber Rraft ber Eragbeit in ben Maffen, fondern auch mit Friedrich und mit Ratharina gu thun batte, ju beren Begabung Die feinige nicht binanreichte und an beren fühler Berechnung feine bochfliegenden Soffnungen und rafden Entwurfe fdeitern mußten.

Alls die Rachricht von dem Singang Maria Therefia's (29. Rovember 1780) nach Potsdam gelangte, hielt es Friedrich für nöthig, seine Minister auf die Bedeutung dieses Ereignisses ausdrücklich ausmerksam zu machen:

— "Maria Theresia ift nicht mehr; eine neue Ordnung der Dinge beginnt." Das wachsame Auge des alten Fris — ein wundersames Auge, welches sein Sammetblau und den Glanz seiner Iris die zuletzt behalten hat — war schon lange auf den jungen Katser und die Evolutionen gerichtet gewesen, welche derselbe noch bei Ledzeiten seiner kaiserlichen Mutter versucht batte, — Bersuche, die den Uebergang Destreichs vom patriar-

wir sie so weit hatten, daß sie sich mit ihrer Portion Kuchen begnügte." Mémoires de mon temps. Dictés par S. A. le landgrave Charles, prince de Hesse,

chalischen Despotismus jum aufgeklarten ankundigten. Der König ließ fich ju Sanssouci die Bufte Josephs recht unter bie Augen rucken und fagte: "Das ift ein junger Mann, beffen man eingedent bleiben muß. Sat Ropf, fonnte Biel ausrichten. Schabe nur, bag er immer ben zweiten Schritt thut, bevor er ben erften gethan bat. " . Gin Urtheil aus bim Munde bes Gegners, aber ohne Frage bas treffenofte, welches uber Joseph gefällt worden ift. Den zweiten Schritt vor dem ersten thun, ja, das war der Fluch, welcher alles Wollen und Bemuhen Josephs vereitelt und das beste herz, welches je in einer Fürstenbrust schlug, so vorzeitig gebrochen hat. . . . . Das Brogramm, womit Joseph der Zweite seine Regierung eröffnete, tonnte nicht verheißungevoller lauten ale es mirflich lautete: - " Gin Reich, bas ich regiere, muß nach meinen Grundfaten beberricht, Borurtheil, Ranatismus, Barteilichfeit, Stlaverei bes Beiftes unterdruckt und jeder meiner Unterthanen in ben Benuß feiner angeborenen Freiheit geset werden. " Aber bei naberem Bufeben ftellte fich bas "nach meinen Grundfagen" denn doch nur als eine Berfion Des Louisquatorge'fden "Car tel est notre plaisir" heraus. Der Raifer verfannte Die Unthunlichfeit, Die unendliche Berichiedenbeit ber Bolferfcaften Deftreiche uber einen Leiften ju fchlagen; er wollte auch nicht einseben, bag fich die Menfchen nicht mit Gewalt befreien, bag fich Die Rationen nicht wie Topferthon in ein felbitberrifch geformtes Modell ber Auftlarung bineinpreffen laffen. Das Generalifiren, bas Schablonifiren - überhaupt Todfunden bes erleuchteten Defpotismus - fie baben Josephs Wert gerftort. Bede Reform, ja jede Revolution fogar, welche bas hiftorifd Gegebene ganglich migachtet, b. b. bie Unichauungen, Bewohnheiten und Sitten ber Bevolferungen willfurlich wegfommanbirt, trägt ten Reim der Reaftion in fic. Joseph bat fein Leben daran gefest, ein centralisirtes Destreich zu schaffen: er hat den Einsat verloren. Riemand, wem überhaupt Sinn fur Bahrheit und Gerechtigkeit innewohnt, wird leugnen wollen, daß Josephs Reformen : Die Ginführung Der Preffreibeit (Cenfuredift 1781), Die burgerliche Gleichstellung ter Broteftanten mit den Katholifen (Toleranzedift 1781), die Aufhebung ber Leibeigenschaft, die Ablosbarkeit der Robot, die Gerbeiziehung aller Staatebewohner gur Mittragerichaft ber Staatelaften (Steueredift 1789), Die Reform Der Civilgefeggebung und Rriminaljuftig (Civilgefegbuch 1786, Kriminalgesethuch 1787), die Aufhebung von 700 Rioftern, die Forderung der Bolfsbildung durch Schuleinrichtungen, die Grundung und Ausstatung humaner Anstalten aller Art, — endlich und Alles zufammengenommen, ter Duth und Die Energie, in Die flafterbice Rauer bes altoftreichifden Sifranismus, aufgemauert aus Bolfebummbeit,

Abeleduntel und Pfaffenbochmuth, Breiche ju ichiegen, - Riemand wird leugnen wollen, bag tiefe Unternehmungen und Beranftaltungen mit zu ben beiten, fubniten, woblgemeinteften Berrichertbaten geboren. ron melden Die Beidichte weiß. Und bod - "foviel Arbeit um ein Leichentuch!" Des Raifere Urt, zu arbeiten, batte freilich gleich ju Unfang bas Bebenten nicht allein Friedriche, fontern auch noch anderer einsichtiger Zeitgenoffen erregt. Schon im Juni 1781 fcbrieb ber Bergog Rarl August von Weimar an Freund Merd: "Die Sandlungen bes Raifere fonnen aus vielen Augenpunften angeseben werben. Gie baben febr viel Mehnlichfeit mit Deifterzugen, bezeugen eine große Renntnig, nicht ber Meniden, aber boch ber innern Staatsumftande, und find bas Gegentheil von Gurchtsamkeit. Db es aber nicht bie und Da wie Musführung allgemeiner Begriffe ausneht und, wohlzumerten! gut ablaufen wird, bas laffe ich babin geftellt fein. Gin Bigden brutal und vornebm icheint mir's mit ben Menichen und menichlichen Begriffen umgegangen gu fein." Ju Babrbeit, ce fiel nicht gut aus. Reun Sabre fpater batte Johannes Ruller Beranlaffung, ju fchreiben : " Das Berf Josephs wird allenthalben vernichtet. Er bat Richts gethan, weil er gu Biel und auf einmal Alles thun wollte. Beil er fab, bag alle Barbaren Ruglands einerlei Gefet geborchten (?), ichien es ibm auch thunlich, an ber Daas, am Bruth und am Ticino Die gleichen ju geben. Er war auch außerft ichlecht bedient, weil Riemand porbereitet mar. Er batte ein Bemijd altjefuitifder, voltairifder, preugifder, phyfiofratifder und wienerifdafatemifder Grundfate und feine Renntnig Des Meniden, weil ibm Die Geould feblte, Beobachter gu fein."

Joseph hat sich in weit höherem Grade benn Friedrich als Dentscher gefühlt. Und auch als deutscher Kaiser fühlte er sich. Wenn er am 13. Juli 1787 an den Koadjutor Dalberg schrieb: "Ich heiße alle Mittel willsommen, um das Bohl Deutschlands zu erzielen, unseres gemeinschaftlichen Baterlands, das ich gerne so nenne, weil ich es liebe und stolz darauf bin, ein Deutscher zu sein" — so war das ohne Zweisel wahr und ernst gemeint. Er hat auch verschiedene Anstrengungen gemacht, den Reichsleichnam wieder zu beleben, aber das waren eben nur Galvanistrungsversuche und konnten, so, wie die Sachen lagen, nichts Anderes sein. Es handelte sich immer und überall im deutschen Reiche nicht mehr um das Reich, sondern um Destreich und Preußen. Joseph fühlte gar wohl das Unheil dieses Dualismus für Deutschland, ja selbst Friedrich, der Ersinder der "Nation prussienne," verschloß sich nicht immer diesem Gefühle. Bei seiner berühmten Zusammenkunst mit dem Kaiser zu Reisse (August 1769), wo dieser des Königs Begrüßung mit dem be-

beutungsvollen Worte erwiderte : "Fur Deftreich gibt es fein Schlefien mehr!" außerte Friedrich : "Ich bente, wir Deutschen haben lange genug unter einander unfer Blut vergoffen. Es ift ein Jammer, daß wir nicht gu einem befferen Berftandniß fommen fonnen." Aber wie ju einem Berftandniß fommen, da Beide nur allzusehr bas Ramliche wollten, nämlich Deutschland? Joseph in der plumperen Form des Landerkaufs und gandertaufdes, Friedrich in ber feineren einer Begemonie. 3meimal hat er Diefen preußischen Begemoniegedanten einer vorläufigen Bermirtlidung nabegebracht, durch fein Berbalten im baierifden Erbfolgebandel (1778-79) und burch bie Stiftung bes beutichen " Furftenbunds" (1785). Zwifdenbinein tauchte ein anderes Projeft auf, bas einer formlichen Theilung Deutschlande. Friedriche Bruder, Der Bring Beinrid, welcher fich icon burch feine Berhandlungen mit Ratharina in Cachen Bolens als zu Theilungsgefchaften febr anftellig erwiefen batte, erorterte i. 3. 1780 ju Spaa mit Raifer Jofeph ben Gedanten, Deutschland amifchen Deftreich und Breugen gu theilen 31). Es blieb bei bem Bedanken, ba Friedrich nicht auf Die Sache einging; fei es, wie feine unbebingten Lobredner fagen, aus Mäßigung, fei es, wie die unbefangene Betrachtung urtheilen muß, in der Neberzeugung, Die malige Erlangung Des Principats über Deutschland mare der natürliche Beruf Preugens. Ginftweilen mucherte, wenn auch unter friedlichen Formen verftedt, ber öftreichifchepreußische Zwiefpalt in feiner gangen Unverfohntheit weiter. Bergebens hatte bei Gelegenheit ber zweiten Bufammentunft Friedrichs und Roferbe - ju Mabrifd-Reuftadt im Sertember 1770 - ber fluge Raunis vorgestellt, "Die einzige Schupwehr wider den ausgetretenen Strom der ruffifden Dacht, welcher Curopa ju überschmemmen brobe, fei eine fefte Berbindung gwifden Deftreich und Breugen." Diefe Dabnung murbe mifachtet, fo febr, bag Jofeph und Friedrich, wetteifernd um Die " Freundschaft" der Czarin bublend, Die Macht befagten Strome mehr und mehr verftartten. Den Raifer trifft hiebei ber icharfere Tabel; benn baß er fich und wie er fich, gereigt burch die Bereitelung feiner Absichten auf Baiern burch Friedrich, ber Semiramis des Nordens " in die Arme warf, " ift die miglichfte feiner Berfehlungen in Sachen der auswartigen Bolitit gewesen. Ratharina bediente fich Josephe bei dem Gefchafte, ben Eurfen Die Rrim zu rauben, wie fie fich Friedriche bei bem polnifchen Raubgefcafte bedient batte. Gin trauriges Schaufpiel, Die Bandlanger-

<sup>51)</sup> Fouque, d. Leben d. G. v. Rüchet, I, 48. Merc's Briefwechsel, II, 189. Mullers Berte, V, 319. Raumer, Beitr. II, 249. Vie privée, pol. et milit. du prince Henri de Prusse (par de la Roche-Aymon), 216. Breuß, IV, 95.

bienfte zu feben, welche die beiten beutschen Großmächte abwechselnd ber Testamentsvollstreckerin Beters des Ersten leisteten, — handlangerdienste, welche Ratharina zu jenem Spiel bamonischer Arglist anleiten und ersmuthigen mußten, welches sie nachmals gespielt hat, Destreich und Brensen gegen die französische Revolution hegend, damit sie derweil die hante frei habe, an der Uebersehung von Dersbawins Dichtung in die Wirslichkeit weiter zu arbeiten: — "Lorwarts, Rusland, und die ganze Welt ist bein!"

## fünftes Rapitel.

## Einer aus Alecklenburg.

Bu jener Beit mar bie großbrodige Bhrafe " tie Runte um bie Welt machen" noch nicht erfunden. Befcheibener alfo und auch mabrbafter fagen wir, bag bie aufgeflarte Defpotie ober befpotifche Aufflarung über ben größten Theil bes Feftlandes von Gurepa bin ihren Umgang un t Ciegeszug bielt. Das infularifde Großbritannien blieb unberührt von Diefer Rulturbewegung, welche bort gar feinen Ginn gebabt batte, weil tas englifche Staatswefen, feit ter Rataftrophe von 1688 mit Entfcbi ebenheit auf Die Babn bes moternen Ronftitutionalismus gelenft, ben Ent wickelungen ber feftlantifchen Belitit fcon weit vorausgefchritten mar. Es murbe auch Irrthum fein, ju glauben, bag auf bem Rontinent ber naturmuchfige, gebanfenlos-brutale Abfolutismus überall bem erleuchteten, fpftematifch-berechnenten fofort gewichen fei. Bahrend g. B. ber lettere in Spanien burch ten trefflichen Ronig Rarl ten Dritten und feine Minifter wirflich Bunter wirfte, wurte in manchen ter gabllofen Territorien Deutschlands, vorab in geiftlichen, nech gang in ber gewohn= ten ftupiben Beife fortgewirthichaftet. In anderen lag ber brutale Defpotismus ned mit tem Rentalismus in Rebre und Diefes anteremo bereite ju einem Unachrenismus gewordene Schaufpiel bot insbefontere Medlenburg bar, allwo noch im Beitalter Friedriche bes Großen Die mumifirten mittelalterlichen "Stante" gegen bie verrudte Tyrannei ihres Bergogs Rart Leopold fich ju feten fuchten, beffelben Bergogs, ber bemuthig tas Ramtichatalifde mit anfab, mas an feiner Frau Ratharina i. S. 1717 gu Magteburg burd ihren cgarifden Obeim verübt murbe. Ueberhaupt ift in Dedlenburg Die Beltgeschichteubr allzeit um eine ober vielmehr um etliche Stunden zu fpat gegangen: — hier ift erft i. 3. 1820 die Leibeigenschaft aufgehoben worden und faktisch, ale "Unterthänigkeit, " besteht fie noch beute.

Auf Diefem Flachland zwifden Elbe und Ditfee, zwifden Lauenburg, Bommern und Brandenburg, mit feinen gabllofen Geen, feinen turren Sandflachen, buftern Moorbruchen und fetten Marichtriften, baben nich in beidnifder Beit Die wendisch-flavifden Stamme ber Bagrier, Bolaber, Obodriten und Lutiger in barbarifchen Rampfen unter und gegen einander getummelt. Die Dbodriten, ber Sauptftamm in Dedlenburg, maffenhaft zwifden ber Trave und Barnow angefeffen, Auszweigungen gen Guben (Buerin, Schwerin) vorschiebend, ben Ramen ibres Sauptorte (Mifilinburg, Medlenburg) auf bas gange Land ausbebnend, ericheinen in ben Tagen Rarle bee Großen ale Bulfevolfer (auxiliatores) ter Franken querft im Dammerlicht vorzeitlicher Gefchichte. gaber Biderftand ber flavifchen Baffivitat gegen Die vordringende germanifche Aftivitat. In Der zweiten Balfte Des 12. Jahrhunderte bat bier berum Beinrich ber Lowe feine eiferne Germanifirungearbeit gethan. Berdriftlichung mittelft Gewalttaufen, Grundung von Bisthumern und Rloftern mit beutschem Burgenbau Sand in Band gebend. Die flavifche Stammmaffe der Bevolferung mehr und mehr mit deutschen Unfiedlern durchichoffen, bas Glaventhum durch ben Germanismus gerfest, bann überwunden. Die mittelalterlich-feubale Scheidung ber Bewohnerfchaft bes Landes in Berren und Rnechte ju fcrofffter Geltung ausgebilbet. Berrufene Rauf= und Raubluft des Abels, gegen beffen Eros die Landesfürften nur felten burchzugreifen vermochten. Größere Borfdritte gur Civilifation erft mit bem Auffommen ber Stadte und bes Burgerthums möglich und bemerkbar. In das Christenthum übrigens ein maffives Stud heitenthum mit herubergenommen und aus tem Bolksglauben auch burch bas Lutherthum feinesmegs ausgetilgt, welches in Dedlenburg frubzeitig und feit Burgel faßte, wenn fcon bie guten Rlofterichmeftern in Dobertin nicht von bem Deflatein laffen wollten, maßen bas " Die Sprache ber Engel im himmel fei." Roch heute, wie fruber, balt ber medlenburger Bauer Die Erinnerung an ben großen Seibengott Buotan in der Borftellung vom " Botenduvel" und vom wilden Sager " Wod " auf feinem weißen Roffe feft.

In Bolfsart, Unschauungsweise, Lebensführung, Sitte und Bewohnheit viel Dauerhaftes, Unbewegliches, so zu sagen am Boden Alebendes. Biel ungeschlachtes Phlegma, so daß es auch von einem Mecklenburger glaubhaft ware, wenn von feinem Nachbar, bem Bommer Hans von Zanow, erzählt wird, derfelbe habe auf die Bitte seiner fterbenden

Frau, aufzufteben und Licht zu machen, geantwortet : " Go ftirb man und Reben folder Grobflotiafeit aber auch viel mobllat mid flaven. " thuente Offenbeit. Gerabbeit und eine Frantbeit im Ausbrud, Die im Rufchlagen nicht lag ift und baufig ben Ragel auf ben Ropf trifft. Senes pommeriche Kraulein, welches auf tie farmende Frage eines Offigiers nach feinem Bedienten : "Bo ift ber Dummtopf?" rubig gur Untwort gab : " Auf Ihren Schultern " - fonnte gang gut auch ein medlenburger Rind gewesen fein. Biel Religion im Lande, fauftbider Intherifder Teufeleglaube, welcher Medlenburg vordem zu einem bevorzugten Bflegeplat ter Berenbrennerei gemacht bat. Jeboch burch bas orthodoxe Beprubite bindurd mitunter ein berber Lachtriller fatirifder Schalfbeit. wie benn ber plamifche .. Reinsert de vos" mabriceinlich querft ju Roftod in niederveutiden Bel; fich gefleidet bat. Much feinesmege etma bes Benfeite megen bas Diesfeite gering geachtet, fonbern im medlenburger Charafter vielmehr ein ftarfer Bug materigliftifder Bbilofophie, welche Schinfen und Spickaanfe fo bodbalt, bag boje Bungen bebaupten, Die medlenburger Berren und Damen manberten alliabrlich in Scharen nach Rarisbad, um bas ben Binter über angelebte Rett bafelbit mieder losgumerten. Schinfen, Spidaanje und bauffae Rifchfoft reigen ben Durft und nach reichlicher Stillung beffelben baben Die Dedlenburger von Altere ber an ben Bagniffen bee Sagarbiviele ibre Freude gebabt. Courtoifie unt Galanterie betrifft, fo mar fie por Beiten mehr berber als garter Ratur. Der ehrliche Bans von Schweinichen, ber um bas Sabr 1575 im medlenburger Lante ein Soffest mitmachte, weiß befanntlich von tem Gebaren ber bortigen " Junfherren" und " Junffern" allerhand Bedenfliches zu ergablen 52). Summa : ein berber, ichwerfalliger Schlag von Meniden, in ten obern Gefellichafteichichten bid junternt, aber im Bangen retlich, tuchtig, mannhaft; frorabifd auch munt- unt fauftfertig, lucheaugig, jagermagig pfiffig, bufgrenhaft ichlau, je nach Bedarf Die Charfe gefunden Denfchenverftandes ober eulenfriegelifden Sumor beraustehrend, je nach Befund ber Umftande gebulbig abwartend ober fed aufahrend und gugreifend, gab, bagenbuchen gab in Liebe und Sag, bei erregtem Grolle felten in fchnelle Bornflammen aufpraffelnt, aber intenfiv und nadhaltig glubend wie Steinfohlenfeuer. Giner ber Beften unferer

<sup>52)</sup> Zeuß, die Deutschen und die Rachbarstamme, 684 sg. Schafartt, Slavische Alterthumer, II, 517 sg. Perh, Monumenta, I, 185. Biggere, Kirchengeschichte Medlenburge, 129. Grimm, Deutsche Mythologie, II. 21. 141 fg. Beber, Jul., Briefe eines durch Deutschland reisenden Deutschen, III, 546, 548. Saupts Zeitsche f. d. Alterthum, IX, 374. Scherr, Geschichte d. deutschen Frauemwelt, 2. Aufl. II, 43.

Unvergeflichen, Johann Seinrich Bog, ift ein Typus medfenburgifcher Ratur und Art im höchften Sinne; aber er gibt auch einen Zeugen ab für die Richtigkeit ber Behauptung, daß ein Medfenburger, um was Rechtes zu werden, möglichst frühzeitig aus Medlenburg fortmuffe. Einen Landsmann von Boß wollen wir jest in unfere Erzählung einführen, in beren sväterem Verlaufe gar Vieles von ihm zu fagen fein wird . . . . .

Babrent Ronig Friedrich im Chriftmonat von 1742 in feinem Schloffe ju Botetam faß, nach erfolgreich geführtem erften ichlefischen Rriege Die Mittel fur ben unfdwer vorauszusebenten zweiten betenfend und ruftent, ging troben ju Rofted in Dectlenburg Etmas por, mas bereinft fur bie preußische Monardie ale ein Greignif von bochfter Be-Deutung fich erweifen follte, geradezu ein weltgefchichtliches Saftum, unverganglich eingefdrieben in Die Unnalen ter Menfcheit. Bur Beit feines Befdebens freilich gang buntel und unbeachtet, nicht mit Erompeten und Paufen verfündigt, wenn ichen frater viel Getrompete und Gepaufe in ber Welt verurfachend. . . . 3m medlenburger gante mar bagumal wilder Wirrmar, Rriegetumult und Roth aller Urt. Auf ter einen Geite ein balb ober gang toller Bergog, ber mebrermabnte Sahnrei Rarl Leopolt, auf ter antern eine Ritterschaft, welche auf ihre Brivilegien bielt und biefelben gegen ben bergoglichen Defpotismus vertheibigte, fo gut es eben geben wollte. Bufte Rauferei bemnach binüber und berüber, unbeimlich zumal fur junge Chefrauen auf tem Lante, bie "ibrer Stunde" entgegenfaben. Go bie Frau Gines Derer von Bluder, melder ale Rittmeifter in Dienften bes Landgrafen von Beffen-Raffel gestanden war, Dann feinen Abicbied genommen, ein Fraulein von Bulow gefreit und mit feiner jungen Gattin auf feinem fleinen Erbaut Großen-Renfom fic niedergelaffen batte 53). Der Berr Rittmeifter mar ber Sprofiling eines

<sup>53)</sup> Andere schreiben Groß: Ranzow. 3ch schreibe ben Gutenamen, wie er in einer gütigen brieflichen Mittbeilung bes Kerrn Grasen Blücher von Wablstatt, Enkels bes Feldmarschalls, geschrieben ist. Auf dieser Mittbeilung (bat. Schloß Radun, 2. Okt. 1861) sußt die im Texte gegebene Darlegung ber blücherschieden Familienverbältnisse. Leiber war der fr. Graf nicht im Kalle, über die Jugendsjabre seines berühmten Großvaters, insbesondere über die frühesten, neue Aufschlüsse zu geben. Der Großvater selbst babe im Kreise der Familie viel mehr aus seinem spatern bewegten Leben als aus seiner fillen Jugendzeit erzählt und die Jugendsesfahrten bessehen seinen gestorben, ohne Aufzeichnungen in dieser Richtung zu hinterlassen. Die gedruckten Lebensgeschichten Lücher's sind bierin auch ganz durftig. Sie sind überbaupt, die vannbagen schweckb. Anesbotenskoppelungen ohne bistorischen Sinn. Bas die Biggrandsen verth. Anesbotenskoppelungen ohne bistorischen Sinn. Bas die Biggrands Buchers von Barnbagen (Biogr. Denkmäler, 3. Th.) angebt, so vereinigt dieselbe alle Borzüge und Schwächen diese Schrisstellers. Da meine Arbeit nach einem

Gefdlechte, beffen Uhnberr mit Beinrich bem Lowen aus bem alten Sachien in Diefe Ditfeegegenden beraufgetommen fein foll. Gewiß ift, bag bie Blucher frubzeitig in Bommern ju ben "fchlofgefeffenen" Befdlechtern, in Solftein und Dedlenburg ju ben alten "recipirten " Familien gegablt wurden. Reichthum freilich mar mit Diefem alten Urel nicht verbunden, wenigstens in ter Linie Großen-Renfow nicht. Frau Rittmeifterin gebar ihrem Gatten einen ruftigen Jungen, Ulrich Sieafried, ber nur fluchtig innerhalb unferes Befichtefreifes auftaucht, um bald wieder ju verfdwinden. Als im Binter von 1742 ihre zweite Dieberfunft berannabte, fluchtete fie gemelbeter Urfachen halber nach Roftod, um innerbalb ber Stadtmanern Die fdwerfte ber Frauenarbeiten in größerer Gicherheit verrichten ju fonnen. Da nun gebar fie am 16. Dezember abermalen einen robuften fleinen Bluder, welcher Gebbart Lebrecht getauft murte und ein großer Blucher, aller Blucher großter werden follte, fo ein Marfftein und Mertblod auf tem unüberfebbaren Baufelt ber Beltgefchichte, bei bem Die Borubergebenden ftillfteben, ben But abthun und fagen : Mb, ber weif't nad Bormarts!

Spater, in ber Zeit zwischen ben schlesischen Kriegen und bem fiebenjährigen, finden wir ben Gerrn Rittmeister mit seiner Frau Rittmeisterin
im Dorfe Rastow hausend und hier wuchs ber Gebhart Lebrecht in Gemeinschaft mit seinem Bruder zu jener Alterstufe heran, welche man
onomatopoetisch die Bengel-, Flegel- und Lümmeljahre zu nennen vollwichtigen Grund hat. Recht naturwüchsig, ziemlich waldursprünglich, so
zu sagen altmecklenburgisch-obodritisch muß es, vermuthen wir, bei diesem Auf- und Geranwachsen hergegangen sein. Ginathmen von möglichst viel Feld-, Wald- und Seeluft und von möglichst wenig Schuschaub.
Daher noch mit siebenzig Jahren eine Lunge, welche das Schlachtgetose
zu übertosen vermag. Bon streng-methodischem Unterricht, welchen ber

ganz anderen Plane angelegt ift und ganz andere Ziele versolgt, so konnte mir sein Buch nur binfichtlich des spezifisch Biographischen da und dert sorterlich sein, was ich übrigens dantbar anerkenne . . . Die erwähnte Zuschrift des Orn. Grafen Buchte von Bablfatt babe ich meiner Sammlung von handschriftlichen Mitteliungen über den Marschall Borwärts einverleibt, welche ich späterbin bäusig eitiren werde unter dem Titel "Blücher-Papiere". Ginige derselben sind Koppien der im Generasstabsarchiv zu Berlin besindlichen Originale. Andere, darunter Driginalbriese des Feldmarschalls, kamen mir in böchst verbindlicher und verdanztenswertber Beise aus verschiedenen Gegenden Deutschlands zu; insbesondere aus Mecklenburg, Diprenßen, Schlessen nud vom Rhein. Ich werde die Mittbeiler und Mittbeilerinnen dieser Materialien, weil sich bieselben, wenige ausgenommen, aus Gründen, die ich ehren muß, die volle Rennung ibrer Ramen verbeten baben, wenigkens andeutungsweise bezeichnen.

junge Lebrecht genoffen baben fonnte, Richte gemelbet, vermuthlich über= baupt Richts ober bod Blutwenig ju melben gemefen. Bir fonnen uns allenfalle in Diefem medlenburger Sintermalblerleben einen armen Teufel ron Dorfvaftor ober einen bungrigen Ranbidgten vorftellen, ber unfern Junter Gebhart Lebrecht nothburftig im Lefen, Schreiben und Rechnen unterrichtet und ibm noch etwas nothdurftiger ben lutherifchen Ratechismus, fowie ben Cornelius Repos einpauft, wofur ber Ginpaufer Seitens der Frau Rittmeifterin mit Schinken und Spidganfen honorirt worben fein mag. Es wird uns zwar irgendwo von einem "Schulkameraben" unferes Junfere ergablt, welcher biefen, ale er, Relbmarichall und Rurft geworden, im Jahre 1816 feine Geburteftadt Roftod befuchen fam. "Durblaucht! " angestammelt und gur Untwort erhalten babe : " Gei fein Rarr, oder glaubft bu, baß ich einer geworden fei?" Aber biefe gange Soulfameradichaftegeschichte ift nebelbaft und nicht mehr aufzubellen. Genugiam aufgebellt bagegen ift, bag man an ben Schulunterricht pon damale entfernt nicht ben Dagftab bes jegigen legen barf. Roch am Ausgang bes Beitaltere von Friedrich bem Großen mar Die Ergiehung nicht allein ber medlenburger Junfer, fondern auch ber Gobne abeliaer Familien in Berlin und Sannover außerordentlich burftig 54). Bunder baber, wenn unfer Gebhart Lebrecht fein Leben lang gur beut= fden Grammatit, Rechtschreibung und Stollebre in einer Tobfeinbicaft ftand, von welcher an ihrem Orte Broben vorgeführt werden follen. In= deffen hiebei nicht zu vergeffen, welche Sorte von Deutsch nicht allein deutsche Junker und Offiziere, fondern auch beutsche Rangleien, beutsche Ronige, beutsche Raifer noch im letten Drittel und Biertel bes vorigen Jahrhunderts gefdrieben baben 55). Berftandlich bat fich unfer Gebbart

<sup>34)</sup> Ich finde beim Bischof Evlert (Charafterzüge und hift. Fragmente aus bem Selven Friedrich Wilbelms des Dritten, III, 247) eine Notiz, welcher zusolge Blücher eine der sateinischen Schulen jener Zeit durchsausen haben mußte. Der Bischo bat nämstich, wie er behauptet, den Feldmarschal im königlichen Staatstab eine Nede halten und ihn bei dieser Gelegenheit sagen gehört: "Ich babe midden Zieden datein, das ich in der Zugend auf Schulen sernte, verschwigt." Bgl. Nus dem Nachlasse Friedrich August Ludwigs von der Marwig I, 23 fg. und die Memoiren des Generals Ludwig von Reiche I, 2.

<sup>53) 3</sup>ch will eine königliche und eine kaiserliche Probe geben. Im Jahre 1771 bat der Potsbamer Posprediger Cochius um eine Stelle am Dom in Berlin, worauf iolgende Marginalresolution Friedrichs b. Gr. erfolgte: — "Jesus Saget mein Rich in nicht von dießer welt So musen die prediger auch benken denn Predigen Sie Rach Ihren Lobot im Dahm von Neuen Jerusallem." Preuß, Ilkfundenb. II, 230. Kaiser Joseph der Zweite schrieb zu "Bienn den 21. May 1781" bieses sein Testament nieder: — "Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit! Ob-

Lebrecht jeder Reit zu machen gewußt, mundlich und fcbriftlich, febr verftandlich und bas mar bie Sauptfache. Im lebrigen freilich mußte feine Erziehung ober Richterziehung, wie fie einmal mar, ihn ju einem Didbauter machen, ber fur ben bodiften Reig und Schmud bes Lebens, fur Biffenschaft, Runft und Poefie, fein rechtes Draan batte. blieb ber berbe Junge gefund gang und gar, an Leib und Geele, burdaus unfrangofirt, aus feurigen Augen gefcheibt und liftig blident, mit flinkem Mutterwiß bei ber Sant, ein muthiger Roffetummler, ein fubner Rletterer, Ruberer, Schwimmer, mit Gabel und Buchfe gefchicft handirent, auch auf die Werfe ber Landwirthschaft achtsam und bei ber Arbeit fraftig mitanfaffend, frubzeitig mitten in's Leben bineingeworfen, in bemfelben und burch baffelbe unfanft gefdult und in Diefer Schule praftifden Schid und Taft, Clafficitat und Babigfeit fich aneignend. Daneben frubzeitig ein eifriger und geräufchvoller Befenner ber lebemannischen Dreifaltigfeit Bein, Burfel und Beiber; aber nie in ber lebung Diefes Glaubens bas Berg fich ausborrend, die Geele vermuftend, Die Ehre befledend, fondern vielmehr unter rauber Umichalung ein lebentiges, insbefontere im Umgang mit eblen Frauen überrafchend icon fich offenbarendes Tein- und Bartgefühl, einen untrüglichen Ginn fur bas Rechte, Babre, Tuchtige bewahrend. Daber murbe aus bem Jungen, ber in gang ordinarer Colbatenart von bamale feine Laufbabn begann, ein Dann, beffen Große mit ber feiner Beit gewachsen ift, ein Dann, beffen genialer Inftinft in beifpiellos verworrenen Berhaltniffen ftete bas Richtige berausfand; ein Mann, ber, ale im Greifenalter ibm Die fconfte Aufgabe geftellt mart, Die einem patriotifden Rrieger gufallen fann, gur Lofung berfelben ein Jugendfeuer mitbrachte, bas gmar oft unbandig geflackert und tudig

wohlen ich noch niemahlen ein Testamenut gesehen welches klar genug versasst worden ware so verhoffe dennoch, das tiese meine letzte willens meinung seins möglichen zweydeütigkeit unterliegen werde; zur genauesten Befolgung derjelben schreibe ich sie hiemit eigenhaudig hier nieder. Meine Seele gehört dem Schösser, an meinem Körper ist nichts gelegen; als ein Diener des Staatts habe ich gelekt für deusselben gewacht; alles gehöret also dem der durch die natürliche in Meinem Sause eingeführte Grbsolge, mir am Throne folgen, und landesfürst werten wird, sep es nun in Geld Capitalien gelveswerth Mobilien oder schriften, nur diesenigm Capitalien so ich auf leibrenten augeleget, ausgenohmen, welche ohnedies ex pacto mit meinem Tode ersössehen und der alles gesperrt und Betschret werd von jenen denn mein Tod ersolget so solle alles gesperrt und Petschret werdenen dennen es amtswegen gebühret und die weiteren besehle sind von zufünstigen landesfürsten als mein einstigen und gantslichen Universall Erben und des Staats vorsteber zu erwarten. almosen Wessen gebeter werde ich suchen annoch lebenten nicht zu vernachlässigen und toder überlas ich alles diese dem eingeführten hoffgebrauch. Helmuth, Kaiser Zoseph der Zweite, 347.

gequalmt, aber feine urfprungliche Frifche und Starte niemals einge-

Unfer Wildling Gebhart Lebrecht lebte mit feinem Bruter als Gaft im Saufe feiner Cante, einer Frau von Rradwis, auf ber bamale noch fdmebifden Infel Rugen, ale Diefe und Schwedifd-Bommern in Rolge ber Betheiligung Schwebens am fiebenjabrigen Rriege mit foldatifchem Beraufde fich fullten. Der Unblid einer Edwarron fdwebifder Sufaren brachte bie foldatifchen Reigungen ber beiben Bruber gum Musbruch. Gie wollten unter bie Sufaren geben. Bergebene ftemmten fich Dheim und Tante bagegen. Die Bruter gingen eines ichonen Tages i. 3. 1759 auf und bavon und unter bie Bufaren. Denfmurbig bas, baß unfer fiebzehnjähriger Gebhart Lebrecht Reiterbienfte nabm gegen Diefes Breugen, beffen Reiter, Ritter und Retter er fpater merben follte. Denfmurbig auch, bag ber Gebhart Lebrecht fur Breugen formlich eingefangen werben mußte, fo recht wie ein wilbes Rullen, mas er bamale wirklich gemefen ift. Stiegen ba namlich bie fcwebifden Reiter auf einem Streifzug gegen bie brandenburgifche Grange zu bei bem medlenburgifden Dorfe Galenbeck auf einen preußifden Sufarentrupp unter Rubrung Des Oberfte Belling. Unfer Bilbfang ritt mit ben fcwedifchen Blanklern vor und gefiel fich barin, fluchend und ichimpfend bie Breugen au " braviren." "Bart' mal, Bubel!" fagt bruben ein preußifcher Bufar , ber Gottfried Landed aus Schlefien , und fprengt auf ben beraus= forbernten Anaben los, beffen Pferd in biefem Angenblid, von einer Rugel getroffen, fturgt. Der Gottfried, ein ftarter "Rerl", beugt fich binab. padt ben gesturgten Lebrecht, fdwingt ibn vor fich auf ben Sattel und bringt ben richtig Gingefangenen jum Dberft Belling, bem Diene, Beficht und Gebaren bes jungen Burichen wohlgefallen 56). Go fam ber

<sup>36)</sup> Nicht also, wie Preuß in seinem größeren Berke über Friedrich b. Gr. angab und auf seine Antorität hin allgemein geglaubt worden, bei Spanitsow in Altvorpommern, sondern dei Galenbed in Medlenburg dat diese verhängnisvolle Gefangennahme tes jungen Blücher durch die Preußen stattgefunden. "Blücher-Papiere" (Mittheilung durch dern v. Kerkow aus Friedlaud in Medlenburg-Strelis vom 3. April 1863: — "Spanitsow liegt vom Orte der That wenigstens 4 Stunden entsernt. Noch heute wird in dem alten herrenhaus zu Galenbed das Jimmer gezeigt, in welches der gefangene Junker gedracht wurde. Der Sohn des damaligen Eigenthümers dieses herrenhausse, des Kammerberrn Wolfgang v. R., dat nachmals die Stelle der Ginsangung Blüchers durch einen Denssein bezeichnet"). Der Hufar Gottfried Landed lebte in seinen alten Tagen von seinem glücklichen Kang (Preuß, II, 268, Anm.). Schmal genug freilich. Arm und schwach, erzinnerte er im Jahre 1814 den Staatstanzler hardenberg daran, daß er es gewesen, welcher den Blücher sur Preußen eingefangen. Es wurde ihm darausbin eine Bensson von 6 Abalern monatlich bewilligt.

Bluder gu ben Preugen, bei benen er blieb, nachbem fein rafchgewonnener Gonner Belling ibm auf bem Wege ber Unterhandlung ben Abicbied aus fdwebifdem Dienfte verichafft batte. Als Nabnenjunter in bas ichwarze Sufarenregiment getreten, welches fpater feinen Ramen führte, murbe er am 20. September 1760 Rornett. Dberft Belling machte ibn gu feinem Abjutanten und im folgenden Sahr rudte er gum Premierlieutenant auf, als welcher er bie letten Relbguge bee fiebenjahrigen Rrieges mitfocht, bei Runeredorf und Freiberg und überall fonft, wo Belegenheit bagu mat, ale richtigen und tuchtigen Sufaren und Saudegen fich erweisend, nicht minter aber auch ale einen Ausbund von wildem Offizier in bes Bortes milbefter Bebeutung : im Rreife ber Rameraben feiner Tapferfeit megen geachtet, feiner Munterfeit wegen geliebt, feiner Unbandigfeit wegen gefürchtet, leibenichaftlicher Spieler, unermublicher Safen = , Rebe- und Maddenjager, unfullbarer Beder, bigig wie Bfeffer, jad und jabgornig, auf Raufen und Duelliren erpicht, furg, ein Sufar und Unband im Guperlativ; aber boch auch wieder aus all biefem Rauch und Qualm Blife ftarfen und eblen Gefühle bervorbrechen laffent, Streiflichter, Die auf eine belbifche Bufunft wiefen. Der Moft gabrte, beftig, braufent, toll; aber er verfauerte nicht, ift nicht um= und abgestanden, fondern flarte fich mit ber Beit zu Bein voll Gebalt und Reuer.

Berade mabrent ber Babrungeprozeß im beftigften Stadium mat, fließ Bluder bart mit Ronig Friedrich gufammen und murbe burch tiefen Stof unfanft 'genug bei Geite gefdleubert. Er fant, im Darg 1771 gum Staberittmeifter vorgerudt, mit feiner Schwadron auf polnifd fcmutigem Boben, eine fcmutige Sache mit burchführen zu belfen, tie erfte Theilung Bolens. Die preufifden Zwangsgafte maren, wie fie bas fein mußten, ben Bolen tief verhaft und es führten Die fetteren gegen Die erfteren einen gebeimen Guerillasfrieg, ber mitunter gu Graueltbaten ausschlug. Daß bie preußischen Golbaten, wenn fie zu Tobe gemartent, verftummelte, fopflinge in Gumpfe gefturzte Rameraten auffanten, batüber in Buth ausbrachen und nach Rache fdricen, mar ebenfalls in ter Ordnung. "Da muß mat gethan werben, " teuft unfer Gebhart Lebredt und geht baran, bufarenmäßige Juftig ju üben. Die polafifchefathe lifden Pfaffen find an allen ben Tuden und Ruden fould, fagen bie preußischen Reger und ber Berr Rittmeifter meint, Die Leute fonnten Lagt alfo bei erfter Belegenbeit fo einen polnifden Briefter aufgreifen und nimmt benfelben in icharfes Berbor. Dein Bolat, ichule big ober fouldlos, bleibt ftandbaft babei, in feiner Beife Reindfeliges gegen die Berren Breugen gerathen ober unternommen zu baben. Darch große Bornwolfenfammlung auf ber Stirne bes Rittmeifters, Gemittel

entlatung, Blit, Donner und Dampf. "Fort mit ibm! Schieft mich Die Canaille tobt!" Bum mirflichen Tobtichießen fommt's nicht, aber tod jum Schein tavon : Sinausfubren auf ten Richtplat, Graben einer Grube, ein Beloton Sufaren mit icharfgeladenen Rarabinern -"Schlagt an! Bebt Reuer!" und bas arme polatifche Bort Gottes vom gante fallt in Die Grube. Bor eitel Schreden gwar nur, tenn Die Dundungen ber Rarabiner maren verabrebeter Dagen in Die guft gerichtet gemefen; aber fo ein Experiment ertragen nicht Jedermanns Rerven und ber arme Briefter bleibt lange fiech und elent. 3mar foll fich nachmals berausgestellt haben, bag ber alfo bufarifch Bemagregelte von ber Ermordung preußifcher Goldaten in ber That mebr , viel mehr gewußt babe ale er ju fagen fur gut fant; allein beffenungeachtet marf bie Scheinerichiefungeprozedur bicken Staub auf ju Sansfouci. Ronige haben jumeilen eine andere Bolitif als Sufarenrittmeifter und Friedrich mar Des Dafurbaltens, bag Die Manier, in welcher feine Generale Belling und Thadden und fein Staberittmeifter Bluder Die annexirten Bolen be-

banbelten, nicht gang bie richtige fci.

Unfer Gebhart Lebrecht aus Decklenburg batte bas bald zu empfin= ben, indem er beim nachften Borrucken übergangen murbe. Er hatte ermarten burfen, bag bie nachfterlebigte Schwabron ibm qugetheilt murbe: ein im Dienfte jungerer Rittmeifter wird ibm vorgezogen und erhalt bie Schwadron. Darob naturlich Aufzieben und Loslaffen tes gangen medlenburgifd = pommer'fden Fluchregiftere und furchtbare Entladung von Blit, Donner und Dampf. Rothburftig bamit fertig, fest fich unfer Rittmeifter bin und fdreibt eine Immediateingabe an ten Ronig, Des latonifden Inhalts : " Der von Jagersfeld, fo fein anderes Berbienft bat, ale ber Banfert bee Markgrafen von Schwedt zu fein, ift mir vorgezogen. 36 bitte Gm. Majeftat um meinen Abichied." Go barf man aber bem alten Frig nicht fommen, welcher zu Diefer Beit ichon ein febr gramlicher Jupiter gemefen ift. Bon Botstam fommt bie Ordre, ter Staberitt= meifter von Blucher foll arretirt merten, um im Arreft über feinen Trot und andern von ibm verübten Unfug nachgutenfen. Der Befangene verwentet aber feine breivierteljabrige Arreftmuße nicht auf foldes Rachbenten. Salt vielmehr ftandhaft an bem Gedanten feft, ibm fei Unrecht gefdeben, ichnodes Unrecht, bricht nicht, biegt und beugt fich nicht, fonbern richtet, obgleich ein armer Teufel, ber von feinem Golbe leben muß, abermalen ein Abichiedebegehren an ten Ronig. Run fest fich ber alte Brit feinerfeite bin - eines Tages im Januar 1773 - und fchreibt eine nachmale in ber Welt berühmt geworbene Orbre, beren Styl an Lafonismus ten unferes Gebhart Lebrecht noch übertrifft : - "Der Ritt-

meifter von Bluder ift feiner Dienfte entlaffen und fann fich jum Teufel Decibirte, flarverftanbliche, unzweideutige Ausbrucksweise Wie munderlich boch bie Gefdice ber Menfchen fic buben und bruben. fuchen, abstogen, verschlingen! Wenn Friedrich geabnt batte, bag er einen Mann "jum Teufel" geben biege, ber bestimmt fei, Die Preugen bereinft nach Baris, nach Baterloo und abermale nach Baris ju fubren! . . . . So war alfo unfer Gebhart Lebrecht, jest ein Dreißigjahriger, an Gin in Ungnaden entlaffener Rittmeifter mit, wie gu die Luft gefett. vermutben ftebt, febr ungulanglich ober gar nicht gefülltem Beutel. bedenkliche Situation, boppelt bebenflich fur einen Brautigam; benn bas Er hatte nämlich neben feinen Dienftgefchaften war ber Berabicbiebete. und neben Betreibung ber noblen Baffionen, von welchen Meldung gefcheben, noch Beit gefunden, alles Ernftes fich zu verlieben und formlich Die fechezebnjährige Braut mar fcon und gut wie eine au verloben. Deutsche, beweglich und gragios wie eine Bolin, eine gierliche und gludliche Mifdung von Germanifdem und Glavifdem. 3br Bater . ber Freiberr von Mebling, fruber fachfifder Oberft, war mit Ronig Huguft bem Zweiten nach Bolen gefommen, batte bier eine Bojanoweta gebeiratet, ben Militarbienft verlaffen und ale Generalvachter ber Berrichaft Blatow zu Bottlit im Regbiftrift fich anfaffig gemacht. Sier batte ber Rittmeifter Bluder Die Ramilie fennen gelernt und batte es in ber Bunft ber Tochter fowohl als bee Batere weit gebracht. Der bufarifde Bilbfang muß bod icon bamale in feinem gangen Befen und Auftreten et= was Tudtiges. Bertrauenermedentes gebabt baben : benn bas beutichpolnifche Freifraulein ftand nach bem Gintreffen ber latonifchen Orbre aus Potebam nicht an, ftatt Frau Rittmeifterin einfach Frau Blucher gu Der Bater gab feinen Gegen und bas neuvermablte Baar begog das Borwerf Grefonfe (Gerriffunde?), welches Gebhart Lebrecht von feinem Schwiegervater in Afterpacht übernahm. Bon gangem Bergen Soldat und Sufar, mag es ihm Unfange fauer genug angefommen fein, feinen Baigen und Rohl ju pflangen, feine Ochfen und Schweine gu Bie er aber fein Lebenlang ein Mann gemefen, ber, mas nun einmal gethan werden mußte, refolut, tapfer und mit Schick angriff, fo bielt er es auch mit Diefem Bflangunge= und Daftungegefchaft. fich auch, fo leibenschaftlich gern er fartelte und fnochelte, nicht zu Rarten und Burfeln verloden, wenn es galt, Die Gaat zu bestellen oder Die Ernte einzuthun; gerade wie er fpater ale General gur Friedenszeit oft vom Morgen bis in die Racht binein unausgefest gefvielt, aber " fo lange Rrieg mar ober Rrieg werden follte und Die Urmee versammelt fand,"

feine Karte angerührt hat 57). Gin Mann alfo, ber wußte, baß jebes Ding feine Zeit habe, bazu ein richtiger Landwirth, ber, wie mit Anderem, fo auch mit bem polatifchen Roth fertig zu werden wußte und Et-was vor fich brachte auf feinem Borwert.

Sinlanglich Biel, bag er nach etlichen Jahren fich in ben Stand gefett fab, aus einem Bachter ein Gigenthumer zu werden. Er wollte bas aber lieber auf deutider ale auf polnifder Erde fein, jog baber nach Bommern und faufte fich ba ein But, in der Rabe von Stargard gelegen. Es gedieb unter feinen ichaffenden und ordnenden Sanden. auch feine Familie zu einer Giebengabl von Rindern, benn bie icone und gefcheibte Deutschpolin gab ihrem Gatten feche Gobne und eine Tochter. Sein Unfeben mehrte fich in ber Nachbarichaft und im gangen Bommerland; benn er mar fo Giner, ber überall mit Rath und That Befdeid wußte, Dabei gefellig, jovial, mutterwikige Rebefunten in Sulle und Rulle verfprübend. Das Bertrauen feiner Gutenachbarn berief ibn gur Stelle eines Landrathe ("Ritterfchafterathe") und ale folder bat er in Die öffentlichen Gefchafte bes Begirts ruftig, gefdidt und erfprieflich eingegriffen. In Diefem Birfen ale Landwirth und Landrath bat er eine fdwere Runft gelernt, Die ju feinen nachmaligen großen Erfolgen gang wefentlich mitwirfte, Die Runft, mit bem Bolfe, mit bem "gemeinen Mann" ju verfebren. Und bod fublte er fich nicht recht gludlich und behaglich in feiner Lage : ber Sufar ftedte ibm im Blut, er febnte fich unaufborlich in's Solbatenleben, in's preußifche Solbatenleben gurud. Bergebens befampfte feine Frau Diefe Gebnfucht, ber Gebhart Lebrecht fpurte feine wahre Bestimmung in allen Fibern, in allen Abern. Aber fo lange ber alte Frit lebte, mußte er fich ichon gedulden und wohl oder übel ben vommer'iden Cincinnatus weiter fpielen. Der Ronig erwies fich gwar dem Landwirth und Landrath Bluder, auf beffen Birtbicaft fein icharfes Auge bald aufmertfam geworben, febr gnabig und zwar nicht allein mit Borten, fondern auch mit Berten, mit ginfenlofem Darleiben, fogar mit Schenken von bubiden Geldfummen behufe ber Berbefferung bes Buts ; aber fur Binfe und Buniche bes Gutsberrn, Die auf Biebereintritt in ben Rriegedienft zielten, blieb der Alte ftandbaft blind und taub.

Es burfte beshalb, vermuthen wir, ber 17. August 1786, ber Todestag bes großen Königs, für Blucher nicht eben ein Tag ber Trauer gewesen sein. Sieben Wonate später war sein brennender Wunsch ersfüllt, durch Friedrich Wilhelm den Zweiten. Mit den ersten Lerchen des Frühlings von 1787 kam sein Patent als Major in demfelben Regiment

<sup>57)</sup> Bon ter Marwit a. a. D. I, 274.

ber fcmargen Sufaren, aus welchem weg gum Teufel gu geben ibm vor vierzehn Sabren befohlen worten mar, ein gnabigft, wenn auch munberlich anadroniftifch auf ben 14. April 1779 gurudbatirtes Dajorepatent. Um 23. Marg 1787 trat Blucher wieder in's Regiment, von welchem ein Theil zu Rummeleburg garnifonirte. Da batte ber Berr Dafor fein Db ibm bie Frau Majorin babin gefolgt fei, ift nicht mit Bestimmtheit zu fagen. Dag ibr Dann gegen ihren Billen und Rath wieder ben Gabel umgurtete, fcheint auf Die wirthliche und leicht erregbare Frau, welche fich von Diefer Beranterung fur ben Sausbalt nicht viel Gutes verfprechen fonnte, febr nieberschlagent gewirft gu baben. Sie ift balb barauf gestorben und wir geben ihr bie Rlage mit ine Grab, , baß bie Durftigfeit unferer Quellen leiber ein anschauliches Bild von Bluder's pommer'ider Sauslichfeit nicht ermöglicht. Er bat von ba an wenig mehr fich felbft, fondern nur nach Breugen und Deutschland angebort. Sein Auffdritt gu feiner weltgeschichtlichen Rolle war ein feiblich 3m Berbfte von 1787 nahm fein Regiment an bem militaris ichen Spagiergange Theil, welchen 20,000 Breugen unter bem Rommanto bes Bergogs von Braunschweig gegen bie hollandifden " Batrioten" unternahmen. 3m Juni 1788 ward er Oberftlieutenant, 1789 erhielt er ben "Pour le merite," im August 1790 empfing er bie Beftallung ale Dberft und Befehliger feines Sufarenregimente. Revolutionefriegen werden wir ibn wiederfinden. Un Diefer Stelle fugen mir bem Pour le merite unfererfeits noch bas Chrengeichen bingu, baf Der Dberft Blucher Die " Freiheit ber Rucken" (vom Unteroffizierefted) bei feinem Regimente einführte und aufrechthielt, lange Sabre bevor Oneifenau feine fo betitelte flaffifche Abbandlung fcbrieb.

So hat sich also unser Junker aus Medlenburg schon zu einem Mann herauss- und herausgearbeitet, der Etwas zu bedeuten hatte in der Welt, wenn auch vorerst nur in der preußischen. Er hat sich's, um es so weit zu bringen, nicht geringe Mube und Arbeit koften lassen mussen und ein gut Stud von seinem Leben dazu. Jum Glud ift dieses Leben aus einem Stoff gemacht, welcher dauert und aushält. Der ganze Bluder ist überhaupt auf die Dauer angelegt, ist so Giner, der seine Zeit abwarten kann. Keine sich vorzeitig vordrängende Citelkeit in ihm, keine strohseurige Großmannssucht. Ein nachhaltig brennender Sichenholztlog, langsam glostend und schwehlend, auch die Rauch und Qualm puhstend mitunter, endlich aber zu herrlich-mächtiger Lohe aufschlagend. Daher, wenn die Stunde kommt, welche fragt: Bo ift der Mann, wie ich ihn brauche? wird der Beistbaarige mit dem Jünglingsberz ohne Zaudern

gur Untwort geben : Sier ift ber Dann!

## Zweites Buch.

# Die Gesellschaft der Nococo-Beit.

## Erstes Rapitel.

#### Paris und Condon.

Das Stadthaus von Baris ichimmerte in einer ber letten Februar= nachte bes Jahres 1745 von taufend Lichtern und feine Gale wiberballten von lodender Dufif. Die Stadt gab bem Sof einen Ball, ale eine Rachfeier zu ben Reften, welche Die Bermablung bes Dauphin Louis veranlagt batte. Franfreich mar in einen ungludlichen Rrieg verwidelt, welcher einen noch ungludlicheren, mabrhaft ichmachvollen vorbereitete; aber ber Sof tangte. Franfreich murbe burch eine nach Innen und Mugen gleich unfelige Digregierung bem moralifden und fogialen Ber-Derben, bem Defigit, ber völligen Berfegung und Raulnif, ber revolutio= naren Rataftrophe naber und naber gefchoben und geftogen; aber ter funfgebnte Ludwig, ber "Bielgeliebte", befand fich portrefflich. "Ancien Regime" mit feinen "gabelles" und "tailles," feinen "pactes de famine" und "acquits de comptant," feinen "lettres de cachet," feiner Baftille und feinen "cages de fer," mit all feiner Frivolitat, Bergenebarte, Scham= und Ruchlofigfeit mar baran, auf die lette Stufe feines Marasmus binabgufinten; aber ber fonigliche Bolluftling, Rorn= fipperer und Raffeetoch amufirte fich.

Doch nein, ber König war vielmehr zerftreut, bufter und traurig gestimmt: mahrend feine Gemahlin, die arme gute Maria Lesczinsta, in ihrem Phlegma und in ihrer Frömmigkeit die Wittel fand, fortzuleben, war feine "Favorite declaree," die "Maitresse en titre" gestorben, die Ducheffe de Chateauroux. Die stolze "Noblesse" Frankreiche, von Lud-

wig dem Bierzehnten zur Hofschranzenschaft gezähmt, vom Regenten Duc d'Orleans zur Rouerie verderbt, von Ludwig dem Fünfzehnten zum Seraildienst und zur Odalistenschaft entwürdigt, — die Noblesse Franktreichs, welche unter ihre Privilegien auch das zu zählen sich gewöhnt hatte, Beischläferinnen "du sang et du rang" in das königliche Bett zu liefern, beeilte sich, die Stelle der verstorbenen Duchesse auszufüllen. Aber diesmal schlug selbst dem wohlgeübten Großtuppler, dem Gerzog und Marschall von Nichelieu, die Sache sehl und vergebens auch bot die "charmante creature," die Duchesse de Rochechouart, alle ihre "Gebe-Reize" mit äußerster Unstrengung aus, um die Nachsolgerin der Chateautoug zu werden. Es war beschossisch das die französische Aristokratie eines ihrer kostbarsten Borrechte verlustig gehen sollte.

Der Stadthausball ift auf dem Gobepunkt feines Glanzes. Die prachtig geschmudten Raume, die nach einer Sandvoll Jahre von Satur-

nalien anderer Urt hallen und brobnen werden, wimmeln von Dasfen voll Elegang und Bigarrerie. Das Rococo lagt in ber gangen Pract und Phantaftit feiner raffinirten Lascivitat fich feben. reicher Markt pon Krauenreigen, in ben fofetteften Toiletten gur Schau geftellt, bem foniglichen Raufer gur Auswahl bargeboten ; benn ber nichtoffizielle, aber wirkliche 3med bes Weftes ift ja, Die "tristesse" bes Berrn von Frankreich zu milbern, eine Argnei fur Diefe Traurigfeit bargureichen in Form einer fconen Ducheffe, Comteffe ober Baroneffe. Arme Frauen einer zuchtlofen Beit! Bie mandes Dabden mochte an Diefem Abend. nachtem Bofe und Modiftin bas Mögliche gethan, von ihrer Mutter, wie mande Rrau von ihrem Gatten angeleitet worden fein, wie es anzuftellen fei, Die Blide bes Ronigs auf fich zu ziehen und festzuhalten. Auch bas geborte ja gur Signatur einer bis ine Darf verberbten Epoche, baf Dutter die Erfüllung einer Pflicht barin faben, ihre Tochter zu lebren, in ber tiefften Schmach Die bochfte Ehre gu fuchen. Diesmal follte es aber bie plebeiifde Ronfurreng über die ariftofratifche davontragen. . . . Der Beliogabal von Franfreich bat in ber That inmitten Diefer Rulle von Schon-

heit und Lockungen feiner Traurigkeit vergeffen. Seine luftern unftaten Blicke bleiben endlich auf der Erscheinung eines jungen schlanken blonden Madchens haften, das "en Amazone" maskirt ift, Bogen und Röcher auf den Schultern, die schönen Haare webend, der junge Bufen wallend. "Reigende Jägerin, " spricht Se. allerchriftlichste Maieftat fie an, —

ber Atademie zu fprechen, ein toftbarer Augenblid, einen Pfeil ins Berg bes Königs zu ichießen; aber fei es, daß bie junge Amazone ben nothigen Unterricht nicht erhalten, fei es, daß berfelbe bei ibr nicht recht ange-

"gludlich, wer von beinen Pfeilen getroffen wirb."

Das ift, im Stul

ichlagen, fie wirft fich in bas Dasfengewühl und verschwindet. 3m Beariffe, fie ju verfolgen, wird Beliogabal burd einen englifden Contretang aufgehalten, welchen ein Erupp junger Matchen aufführt. Er verfolingt Diefen "Blumentorb" voll frifder Reize mit feinen Bliden und, faat unfer Berichterstatter, "incertain, il eut voulu les posséder toutes." Er gebt weiter und betrachtet fich am Ende Des Saals Die ampbitbeatralifde Eftrate, auf welcher .. les femmes de mediocre condition" ibre Blage haben. Much bier findet Ge. Majeftat viel gu fcauen, viel gu begebren, ale aus ber iconen Menge eine weibliche Daste bervorbricht und mit Mastenfreiheit ben Ronig nedt. Die gragiofe Rofetterie Diefer Rede= rei erregt bie Reugierde Beliogabale; ee ift grifette'icher Efprit in ben Borten ber Schonen, etwas Neues, Bifantes fur ben abgeftumpften guftling. Er bittet, baß fie fich bemasfire, und fie thut es, aber gugleich fliebend und im Rlieben ibr Tafdentuch fallen laffend. Der Ronig, entgudt, bebt es auf unt wirft es uber eine Rette von Frauentopfen binmea feiner Befigerin gu. .. Le mouchoir est jetté!" raunt es quaenblidlich burd ben Gaal 1).

Ja, ber Gultan hatte bas Schnupftuch geworfen, einer ihm nicht gang Unbefannten gugeworfen. Er mar ber Schonen in fester Beit icon mehrmale begegnet: mabrent feiner Jagten im Forfte von Genart mar fie an ibm vorübergefommen, gragios in ihrem Bhaeton fich wiegend. Matemvifelle Boiffon, jest Matame D'Etioles, eines Salunten Tochter, war von ihrer Mutter formlich und funftgerecht gur Doaliste erzogen "Du bift ein Konigebiffen!" (un morceau de roi) hatte bie Mutter ber Tochter fo lange wiederholt, bie Diefe es glaubte und fich Darauf einrichtete. Ingwifden verheiratete fie fich mit Beren D'Etioles. bem reichen Reffen bes Liebhabers ihrer Mutter, mas, wie Die frangonifche Sofmoral von bamale beschaffen war, tein Sindernig, fondern nur ein Antrieb mehr war, ihrer "boben " Bestimmung entgegenzugeben. Rutter verband fid ju biefem 3wede mit bem erften Rammerbiener bes Ronigs, Sieur Binet, bes berüchtigteren Lebel berüchtigtem Borganger, und bie Begabung und Gelehrigfeit von Madame D'Etioles that bas Bener Mastenball im Stadtbaufe brachte Die Enticheidung. Rurg barauf wurde Jeanne Untoinette Boiffon, verebelichte D'Etioles, von ber allerdriftlichsten Majeffat eingelaben, "pour souper dans ses petits cabinets et pour coucher avec elle." Sobann, nach alfo bestandener Brobe, murte Die Ginundzwanzigjabrige, welche feit vier Sabren verhei= ratet war und ibrem Gatten zwei Rinder geboren batte, unter bem Ramen

<sup>1)</sup> Vie privée de Louis XV. Lond. 1781. II, 190 seq.

einer Marquife be Pompadour feierlich bei Sofe eingeführt, ber Ronigin, ten Pringen und ben Pringeffinnen vorgestellt und in aller Form gur "Maitresse en titre" erflart, b. f. fo wie Die Sachen lagen, gur Berrin Franfreiche. Der arme Monfieur D'Etioles, melder "feine Frau vergotterte, " wollte fich Unfange etwas unbequem und unangenehm machen, murbe aber auf Reifen geschickt und ließ fich fpater begutigen. . . . Dan weiß, wie die Marquife Frankreich regierte : fie war es, welche bie Alliang mit Deftreich machte und ben Pringen Soubife nach Rogbach fchictte. Unter Diefem Regiment fam Franfreich rafc babin, bag Lord Chefterfield fcon im Dezember 1753 aus Baris nach Saufe fdreiben fonnte: "Alle Unzeichen, Die Ginem jemale in ber Beltgefchichte ale Borlaufer großer Revolutionen erfcbienen fint, finten fich in Diefem Lante vor und mebren fich Tag fur Tag." Boiffon-Bompadour berrichte und webe bem Bermegenen, ber ihr bie Berrichaft ju bestreiten fuchte : Die Rerferlocher ber Baftille, Die Gifenfange bes Mont Saint-Michel empfingen Die Opfer ber Rache bee babylonifchen Beibes. Rur Die Chanfon und bas fati= rifche Couplet, altgewohnte "Berdunnungemittel" bee Defpotismus in Franfreid, magten noch im Dunfeln oppositionell zu munfeln und recften ibre Stachel mitunter bis in Die innerften Gemacher ber Allmachtigen 2). Den gelangweilten, blafirten, Die Welt angahnenten Gultan mit allen wechselnden Reigen ber Lascivitat zu umgeben, richtete fich bie von Riche= lieu Berathene im Barte gu Berfailles einen Tempel ber Bolluft ein, Die Gremitage, wo fie, bald in ber Tracht einer Gartnerin bald im Ungug eines Mildmatchens balt auch im Ronnenbabit, Die abgestumpfte Ginbiltimgefraft bee Buftlinge, ber Alles genoffen und Alles migbraucht batte, wieder aufzurutteln fuchte. Als mit ber Beit Diefe Berführungen ihren Reig verloren, ale Die "von Ratur nicht nachhaltig organifirte" Maitreffe zu ihrem Leitwefen vernehmen mußte, Ge. allerdriftlichfte Da= jeftat finde fie falt wie eine " Bafferente" (macreuse), vertaufchte fie einen infamen Dienft mit einem infameren. Gie mard bes Ronige Rupplerin, balf ihm und feinem Lebel ben "Parc-aux-cerfs" einrichten und bevolfern, jene bollifche Opferftatte findlicher Unfduld, mo bie arme, faum neunjahrige, ihren Eltern, wie auf Betreiben tes Ronige fo manches andere Rind, mit Gewalt geraubte Ungelique Tiercelin bem foniglichen

<sup>2)</sup> So fand fie eines Tages zu Marly unter ihrer Servictte die folgente, ein geheimes Gebrechen ihres Rorpers graufam verhöhnende Bierzeile :

La Marquise a bien des appas; Ses traits sont vis, ses graces franches, Et les fleurs naissent sous ses pas:

Mais, hélas! ce sont des fleurs blanches.

Bofewicht, ber fein brutales Beluft an ihr zu ftillen fam, ben gefchenkten Gold- und Jumelentand por bie Rufe marf mit ben Worten : " 3ch verabideu' bid, bu bift garftig wie ein Bieb!" Aber bies Emporende wird fast noch in Schatten gestellt von tem Emporenderen, daß die Rachabmung ter Laufbabn ber Pompatour, ber Bunich, Die Soffnung, Das Streben, Die Stelle Der Maitresse titrée ju erhalten, auch außerhalb ber verpesteten Sofatmofphare von Baris und Berfailles überall in Frantreich, wo einer Familie eine fcone Tochter beranwuchs, fo gu fagen gang und gabe ward. Wie gan; fcamlos man barauf binarbeitete, zeigt bie befannte Befdichte jener Datemoifelle Romans-Coupier aus Touloufe, Die freilich ben Gipfel threr "jungfraulichen" Bunfche nur halb erreichte, indem fie es nur bis gur unbetitelten Konfubine, nicht bis gur Saupt= und Staatsmaitreffe brachte. Der Berworfenheit ter Ronige fam und tommt überall und allzeit bie Riedertrachtigfeit ber Bolfer halbmegs entgegengefrochen. Sierin liegt, Die Sache menfchlich angefeben, eine Urt von Entiduldigung fur Ludwig ben Runfgebnten und Geinesaleiden.

"Après nous le déluge !" Berrufenes Bort, welches die Bompa= dour in der Erunkenheit ihrer Frivolitat und Dacht ober auch in einem Mugenblide ber Gemiffensqual und Bergweiflung einem warnend auf bie Bufunft weisenden Freunde erwidert bat. Und Die Gundflut fam beran, aber ber bee Schreckens follte noch bie ber Gemeinheit vorangeben. Uncien Regime fant, Die Befen bes orgiaftifden Taumelbedere lecrend, aus ber Region ber Boiffon in Die ber Dubarry binab, jener Dubarry, welche unter bem Ramen ber Mademoifelle L'Unge im parifer Lafter= pfubl fich gewälzt batte, bevor Ge. allerdriftlichfte Dajeftat fie auf ihr tonialides Lager nahm (1764). Die gemeinfte aller Megen auf einem Bett von Burpurfeide fich behnend und ju Gugen beffelben ber Ronig von Frankreich, emfig beschäftigt, ber Maitreffe Raffee ju fochen, und ihren nach ber Goffe riechenten Buruf: "Eh! prends donc garde, la France, ton caffe f . . . le camp !" mit einem behaglichen Lachen belobnend - welch ein Bild! Dber ale Seitenftud bagu Die Daitreffe en titre im Gefprache mit vornehmften Damen bes Bofes, von benen eine, Madame be Beauveau, auf die Bemerfung ber Dubarry : "Man icheint meine Berfon zu baffen " - unbefangen gur Untwort gibt : " Bang und gar nicht; wir mochten blog an Ihrem Blage fein, bas ift Alles." Das Weib, an beffen Blat fich Die Frauen vom bochften Ubel munichten; fcbleppte bie Sprache ber Rneipe und bes Borbelle in Die Gemacher von Berfailles ein und Ludwig ber Funfgebnte gefiel fich fo febr in Diefer Redeweise, bag er Mesbames, feine vier rechtmäßigen Tochter, Die Bringeffinnen Cophie, Abelaide, Luife und Bictoire nur noch "Masfrabe", "Lumpen", "Fegen" und "Sau" (graille, chiffe, loque, coche) nannte. Sogar ben Schein ber Majeftat hat Diefer Ronig entehrt und in ben Roth gefchleift. Bas feine Musichweifungen Franfreich gefoftet, nur an baarem Geld gefoftet, bat Riemand genau anzugeben vermocht. Die maßigften Schakungen belaufen fich auf 200 Millionen und tamale, mo bie Millionen nicht fo aus ben Mermeln gefdwindelt murben wie beute, mar eine Million noch ein großes Ding. Derweil aber Rreaturen wie tie Bompatour und Dubarry mit Millionen übericuttet murben, bungerte Das Bolt, bem ber fonigliche Rornwucherer Diefe Millionen auspregte. Gines Tages, als er im Balbe von Cenart jagte, begegnete er einem Bauer, ber einen Sarg auf feinem Rarren fuhr. " Wohin bringt 3hr Diefen Sarg?" - "In bas Dorf 3 . . . . . " - "Ift er fur einen Mann oter fur eine Frau bestimmt?" - "Fur einen Mann." -"Woran ift er gestorben?" - "Um Sunger." Der Ronig gab feinem Bferde Die Sporen. Db er mohl etwas in fich aufbrennen fuhlte wie Bollenfeuer? Comerlic. In Diefem faulen Gumpf von Roniasfeele brannte fein Feuer mehr, weder himmlifches noch bollifches. nur noch ein muftes Schmungeln und fynisches Lachen fur Alles und Bebes. Go auch fur Die affifchen Boffen, welche feine verworfene Daitreffe in benGigungen bes Staaterathe trieb. Bar es ein Bunter, baf von einem Ronig Diefes Schlages felbft bas Scheuflichfte geglaubt murbe? Daß ein Berucht im Bolfe umging, ju ben Mufterien bes Siridvarts gebore aud, bag Ludwig feine abgeftumpften Ginne mittelft Babern von Rinderblut wieder aufzureigen verfuche?

Wie sich unter ber Regierung eines folden Königs die Anschauungen und Sitten der französischen "Gesellschaft" gestalten mußten, bedarf teines aussührlichen Rachweises. Aber ein Mann, der ein Mitglied dieser Gesellschaft war, ein Mann, der nicht etwa als ein grämlicher Tadler ihr gegenüberstand, sondern vielmehr in dem wüsten Strome behaglich plätschernd mitschwamm, soll und ein Wort darüber sagen. "Die Galanterie, welche am Hose Ludwigs des Vierzehnten üblich gewesen, war in der Zeit der Regentschaft zur zügellosen Lüderlichseit geworden. Unter Ludwig dem Fünfzehnten waren die Gerren nur beschäftigt, die Listen ihrer Maitressen zu vermehren, und die Damen, mit gestissentlicher Deffentlichseit einander ihre Liebhaber abspenstig zu machen. Die Shemanner, dahin gebracht, zu leiden, was sie nicht hindern konnten, ohne sich im höchsten Grade lächerlich zu machen, griffen zu dem klugen Auskunftsmittel, nicht mehr mit ihren Frauen zu leben. Sie trasen mit denselben nur noch an öffentlichen Orten zusammen; sonst aber, obgleich

unter einem Dade mobnent, faben fie einander nie. Die Che mar gu einem blogen Geldgefchaft geworten und im Hebrigen als eine Unbequemlichfeit angefeben, welcher man fich nur unterzieben tonne, indem man von vorneherein alle burch fie auferlegten Pflichten bei Geite ftelle. Die Sitten freilich gingen tabei ju Grunde, aber Die gute Befellichaft (la société) gewann baburch unendlich. Befreit von bem 3mang und ber Ralte, welche Die Gegenwart von Gatten und Gattinnen immer mit fic bringt, war bie Freiheit eine fchrankenlofe. Die gegenfeitige Roketterie von Berren und Damen belebte Alles und verforate jeden Tag mit vi= fanten Abenteuern." In Babrheit, baran fehlte es nicht, nicht an " Bi= fantem," mas im Gueton, Betron und Juvenal fteben fonnte. Brin-Beifinnen führten fich nachtlicher Beile im Garten bes Balais Roval fo auf, baf fie fich mit ben öffentlichen Matchen, Die bort ihr Wefen trieben, in eine Reihe ftellten. Go jene Ducheffe De Chartres, Mutter von Bbilippe Egalité, welche fich von einer gereizten Gegnerin öffentlich fagen laffen mußte : " Madame, ich bin noch nicht foweit, nur fur Gelb Liebbaber ju finden." Ober gar jene Mabeleine De Billeron, Ducheffe be Boufflere, Die ce babin brachte, eine Frau ju fein, "qu'il fallait que tout homme de bon air mit sur sa liste." In tem Lebenswandel Diefes Beibes war es bas noch am wenigsten Mergerliche, baß fie gang öffentlich mit dem Marfchall von Luxembourg lebte, mogegen Diefer ebenfo öffent= lid tem Chemann feiner Maitreffe ale Meauivalent Die eigene Frau gur Berfügung ftellte. Gines Tages gab Diefer Bergogin einer ihrer gabllofen Liebhaber, ber Duc be Durfort, ein Couper und batte gur Erluftigung der Befellichaft auch ben Romotianten Chaffe eingeladen. Diefem gab bie Dame, nachdem fie bem Champagner nach Gewohnheit unmäßig Bugesprochen, ihr Boblgefallen fo unzweideutig zu erkennen, bag ber Birth fur gut fand, ben Siftrionen hinauszuweifen. Gie aber, Die Ducheffe, frurzte mit fliegenden Saaren dem Weggewiefenen auf Die Strafe nad, aus voller Reble fdreiend: "Je le veux! Je le veux!" Go mar Diefe Frauenwelt befchaffen, welcher ber Bring von Conti mit fug und Recht ben blutigen Schimpf anthun durfte, auf Die Frage Ludwige Des Bunfzehnten, warum Frankreid, feine Feldherren mehr bervorbrachte, gu erwiedern : " Weil unfere Frauen mit ihren Lafaien gu thun haben. " In tiefen nur noch bem gemeinften Ginnengenuß lebenten Rreifen verfebrte fich alles Menschliche in's Thierifche, alles Raturgemage in's Ratur= mibrige. Da mar g. B. ein Duc be Gespres, ber Manieren und Beicaftigungen eines Beibes angenommen batte : er legte Roth auf, band= habte ben Sacher und verfertigte Stickereien. Alles murbe ba berabge= wurdigt, Alles geschandet, mit religiofen Dingen ein frevelhaftes Gpiel getrieben. Was konnte auch die Kirche noch Leuten fein und bedeuten, welche einen Dubois hatten zum Kardinal machen gesehen? Und wurde nicht auch Bernis Kardinal? Derfelbe Bernis, genannt "Suzon la bouquetière", welcher als angehender Abbe in stutzerhaft modischem Abbeanzug bei ber Einkleidung einer Ronne aus hochadeliger Familie die Predigt gehalten und babei bas kleine Unglück gehabt batte, daß ihm bei Besteigung der Kanzel ein Papier aus bem Breviere siel, von der Handes Predigters mit einem schamlos ärgerlichen Couplet auf die Rovige beschrieben.

Bie immer in folden Beiten ber Entartung, mifchte fich ber frivolften Freigeifterei ber unfauberfte und lappifchite Alfterglaube bei. religios-reformiftifde Weift, in feiner Erideinungeform ale Sanfenismus brutal unterbrucht, batte inmitten biefer allgemeinen Raulnif nur ned Die Rarifatur Des Konvulfionarismus bervorzubringen vermocht. dem die guchtlofen Rafereien ber "Ronvulfionare" außer Mote gefommen, famen unter ten vornehmen Berren Die Beifter- und Teufelecitatio-Bei Sofe mußte ber Diamanten= und Lebenselirir=Bernen in Mote. fertiger Saint-Germain, ber feinere Borlaufer bes plumpen Gauflets Caglioftro, bem gabnenden Konig und ber "Macreufe" Bompabour bie Beit vertreiben. 3m Palais Royal baute Cafanova feine fabbaliftifden Bablenppramiden auf und fur Die gefammte vornehme Damenwelt mar Die Raffeetaffe ber Rartenfchlagerin Bontemps ein belphifches Dratel. Der Ausschweifung und Roblerglaubigfeit fehlte auch Die Drillingsfdwefter nicht, Die Graufamfeit. 216 am 28. Marg 1757 ber Attentater Damiene bingerichtet murbe, brangten fich bie feinen Damen zu biefem namenlos barbarifden Uft, allen voran bie fcone Frau bes Beneralpachtere Popelinière, welche fich burch einen fandalofen Liebeshandel mit bem " Gunder ber Gunder," bem Duc be Richelieu, in ber " Societat" einen großen Stant gemacht batte. Um zu erfahren, mas bamale in Baris moglich mar, muß man bas entfesliche Genrebild fennen, welches ber verrufenfte, aber unerreichbar meifterhafte Sittenmaler Des 18. 3abrbunderte, Cafanova, von der Sinrichtung Damiene' entworfen bat.

Inmitten tiefes Ozeans von "boue de Paris" gab nur Zweierlei Troft und Zukunftshoffnung: Die aus Boltaire's Hohngelachter wie aus Rouffeau's Begeisterungslauten gleich beredt fprechende Gewißheit, daß eine solche Gefellschaft unwiderruftich dem Untergange verfallen fei; und dann der Umftand, daß trot der Schmach, womit die Soubise und Konforten das Lilienbanner besudelten, der friegerische Geist der Franzosen nicht völlig zu Grunde zu richten war. Es liegt etwas in dieser Zeit der Gemeinheit, von welcher wir reden, doppelt Anmuthendes in jenem

bekannten Buge französischer Ritterlichkeit, welcher eine Episobe ber Schlacht von Fontenoi kennzeichnet. Die englischen und französischen Garben sind zu einem Kampfe gegen einander angetreten, der ein sehr morderischer werden sollte. "Ihr Herren von den französischen Garden," rust aus den Reihen der Engländer Lord Hay, "gebt Feuer!" Worauf von französischer Seite der Graf d'Anteroche: "Nein, wir schießen nicht zuerst." Und es liegt mehr als ritterliche Courtoiste, es liegt edelster heroismus darin, wenn am 16. Oktober 1760 bei dem Ueberfalle, welschen der Erbprinz von Braunschweig beim Klotter Kamp gegen den Marzquis de Castries versuchte, der Chevalier d'Assa vom Regiment Auwergne, auf dem Borposten vom Feinde umringt, dennoch unter der Bedrohung von hundert Bajonnetten den Weckrus: "Zu mir, Auwergne! Da ist der Feind!" erschallen läßt 3).

Benten mir ben Blick von ber Sauptstadt ber Frangofen binuber nad ter Großbritanniene, fo finten wir dafelbit mabrend ber Regierunge= Beit der beiden erften Beorge und noch mabrend der des britten die Lebens= führung der Bornehmen jo ziemlich auf parifer guß eingerichtet. Der Aufenthalt Raris Des Zweiten auf frangofifchem Boten mar fur Die Gitten ber englischen Ariftofratie verhangnigvoll geworden. Die bortigen Roben und Lafter, durch den restaurirten Stuart und feine Wilmots importirt, batten in England einen febr fruchtbaren Boben gefunden und im 18. Jahrhundert ichof die mufte Saat in uppiafte Bluthe. England hatte vor Franfreich Etwas voraus, mas das Buchern Diefer Saat auf Die Rreife Der Robility einschrantte, eine fernhafte, burch Induftrie und Sandel wohlhabende Mittelflaffe, in welcher fich, wie die politifden Traditionen ber beiden Revolutionen Des 17. Jahrhunderte, le auch Die nttlichen Unichauungen und ehrbaren Gewohnheiten bes Buritanerthums erhielten. Der Berfegung Des gangen Gefellichafteforpers durch bas von oben berab traufelnde Bift ber Buchtlofigfeit mar bemnach bier ein gang anderer Damm entgegengestellt als in Frankreich, wo ein Mittelftand im englifden Ginne noch gar nicht egiftirte. Innerhalb ber

<sup>3)</sup> Mémoires de M. le Baron de Besenval (Paris 1805). — Duclos, Mémoires secrets. — Marmontel, Mémoires. — Soulavie, Mémoires de Richelieu. — Soulavie, Décadence de monarchie française. — Madame de Hausset, Mémoires. — Madame de Campan, Mémoires. — Dumouriez, Mémoires. — Casanova, Mémoires. — Vie privée de Louis XV. — Les fastes de Louis XV. — Voltaire, Siècle de Louis XV. — Mémoires hist. et anecdot. de la cour de France. — Chesterfield, Letters. — Mercier, Tableau de Paris. — Lacretelle, Hist. de la France pendant le XVIIIe siècle. — Barbier, Journal du règne de Louis XV., publ. p. Villegille.

Cherr, Bluder. I.

ariftofratifchen Rreife Londons freilich hatte, genau im Berhaltniß gu ben foloffalen Geldmitteln, Die Ausschweifung furchtbare Dimenfionen angenommen und mußte um fo widerwartiger in die Augen fallen, als ihr jene Leichtlebigfeit und Gragie, welche bem Treiben ber frangofifden Bufflinge in ber Regel boch immer noch einen gewiffen Luftre gab, ganglich fehlte. Die hannover'iche Dynaftie batte ben plumpen Sauerfrautien beutiden Junferthume mit nach England gebracht und Die Robbeiten beffelben mußten nur allgu leichten Gingang finten unter Leuten, aus welchen burch bie fabelhaft ichamlofen Romoten ber Reftaurationszeit jetes Gefühl für Unftant weggespottet worden war Das Familienleben ber beiben erften George ift nur ein langes Mergerniß gemefen, vengemeinert noch burch bie haflichen, in ber Dynaftie Sannover von Generation zu Generation vererbten Bwifte zwifden Bater und Cohn. 3mifchen Georg bem Erften und feinem Gobne, nachmals Georg ber 3meite, fam bas fo weit, bag nach bem Ableben von jenem in feinem Rabinett ein Schriftftud vorgefunden murbe, welches ben Borichlag und Blan entbielt, fich bes Pringen von Bales ju bemächtigen, um benfelben nad Amerita ju fchaffen und bort fur immer verfdwinden zu laffen. Rechnet man bagu, mas fur eine Gorte von Maitreffen ber erfte Beorg aus Sannover mit nach England gefdleppt batte - ben " Glephanten", b. b. ben ungeheuerlichen Tettflumpen Sophie Freifrau von Rielmannsegge, unt Die "Rletterftange", D. b. ben langen und magern Gegenfaß gu jener, Die Grafin Melufing von Cherftein - fo wird man bas robe Gebaren unschwer begreifen, welches bis weit über, Die Mitte bes 18. Jahrbunderte binaus in der englischen Gefellschaft einheimisch erscheint, in einer Befellichaft, wo jener "Bollendrache" von Beib, Die Bergogin Garab von Marlborough, ben Ton angab. Un Offenheit bat es in tiefen Rreifen mabrlich nicht gefehlt. 218 Laty Dorchefter, gewesene Maitreffe Safobs bes Zweiten, in ihren alten Tagen im Borgimmer George bes Erften einmal ber Bergogin von Bortemouth, Exmaitreffe Rarle bee Zweiten, und ber Laby Orfney, Exmaitreffe Wilhelms bes Dritten, begegnete, rief fie überlaut aus : " Buter Bott, wer mobl batte fich's einfallen laffen, daß wir drei Buren uns an Diefem Orte treffen murten!" Georgs Des Zweiten gefcheibte und fittfame Bemablin Rarolina bemubte fic vergeblich, einen anftandigeren Ton in die vornehme Gefellichaft einguführen. Die Frechheit und Schmugerei ging noch unter tem britten Georg baufig genug im Schwange und die Mutter Diefes Ronigs, Die Frau Des Bringen Friedrich von Bales, Auguste von Sachfen-Botha, tonnte aus ihrem unzweideutigen Berhaltniß jum Lord Bute auch nicht eben bie Berechtigung ableiten, Die Sittenrichterin ju machen. 216 Die

Brinzessin eines Tages sich herausnahm, ihrem hoffraulein, ber nachmals unter bem Namen einer Herzogin von Kingston die Welt durch ihre heiratsstandalien und andere Bizarrerien in Erstaunen sesenden Miß Sbudleigh eines galanten Abenteuers wegen den Text zu lesen, mußte sie bie unverschämte Antwort hinnehmen: "Votre Altesse Royale sait, que chaeune a son but (Bute)." Georg der Dritte selbst verdient hinsichtlick seinen Führung alles Lob: er war ein achtbarer Hausvater, aber beschänkten Geistes, im leeren Kopfe Richts als hochmütbigen Bons Gottes-Gnaden-Dunst tragend, ohne Einfluß auf die Gesellschaft. Der Grad seiner Bildung läßt sich schon daran ermessen, daß er eines Tages zu der bekannten Schriftsellerin Niß Burney sagte, Boltatze sei ein "Ungeheuer," und was Shakspearer angehe, ia: "Gab es jemals solches elentes Zeug wie Shakspearer's Sachen? Was denken Sie? Was? It es nicht jämmerliches Zeug? Was? Was?"

Beitig im 18. Jahrhundert fam unter den Leuten von Welt in London unter andern modifchen Thorheiten und Tollbeiten auch die Dobe Des Schwindelgefchafts auf und bas Aftienfviel gefellte fich ju andern mit Leibenschaft betriebenen Spielen. Den Unftoß hiezu hatte, wie befannt, Der von Lord Oxford i. 3. 1711 unter bem Ramen Gudfeefompagnie begrundete Aftienverein gegeben, deffen schwindelhafte Berrlichfeit mit einer fo schrecklichen Finangkataftrophe endigen follte. Als im Commer pon 1720 die Spefulationsmuth ben bochften Grat ber Raferei erreicht batte, entftanden binnen einer Boche mehr als fechzig neue Schwindel ("above 60 new bubbles"). Bie an der Borfe bas Aftienfpiel, fo raf'ten in ben Rlubs - Diefen eigenthumlichen Cammelpuntten enalifden herrenlebens - Die Sagardfpiele. Bei " White " verfpielten junge Modeherren baufig an einem Abend 5 bis 20,000 Pfund und im "Rafaobaum" ftanden eines Abende 180,000 Bfund auf einem Sage. Die unbandige Bettluft ber vornehmen Muffigganger und Berichmenter manifestirte fich nicht felten in ben abfonterlichften Formen. Co veranstalteten 3. B. um 1756 Die Lorde Rodingham und Oxford einen Wettlauf zwifden funf Banfen und funf Truthahnen von Rorwich nach London. Das englische Sonderlingemefen hatte überhaupt in ber allgemeinen Bugellofigfeit von bamale ben freieften Spielraum. Beifviel jener Lord Baltimore, ben wir im Jahre 1769 auf bem Rontinent reis fend finden, mit einem Barem von acht Frauen, an benen er allerhand wunderliche biatetifch-mediginische Experimente machte. Bie fruhzeitig bas Mubwesen ber furchtbarften Berwilderung verfiel, zeigt der Umftand, daß ichon i. 3. 1721 eine fonigliche Broflamation gegen fantalofe Rlubs erschien, und was diese Rundgebung wirkte, beweif't der spater entstandene "Höllenfeuer-Alub," bestehend aus etwa 40 Bersonen, worunter 15 Damen von vornehmem Stande, welche in ihren Zusammenstunften die Gebräuche der driftlichen Religion zum Gegenstande abscheuslich obsedner Travestien machten. In diesem Höllenfeuer-Rlub hat auch der berusene Wilkes seine Lehrjahre der Frechheit durchgemacht, jener klassischen Frechheit, wovon er eine charakteristische Probe gab, als er seinen ehemaligen Klubgenossen Lord Sandwich, der ihn gefragt hatte, ob er, Wilkes, glaube, daß er am Galgen oder aber an einer häßlichen Krankheit sterben werde, mit den Worten abtrumpfte: "Das wird davon abhängen, ob ich mir die Grundsähe oder aber die Maitresse Ew. Lord-

fchaft aneigne. "

Ein unermeflicher Abftand trennte bamale, wie bas übrigens auch beute noch ber Kall ift, Die englische Ariftofratie, eine hochmuthige, übermuthige und bergenebarte Raffe, von ben burgerlichen Stanten. Diefe zwei Befellichafteflaffen batten faum Etwas mit einander gemein ale Die Luft ober eine zeitweilige nachtliche Brugelei in ben Stragen von Lon-Man muß übrigens von ben englifden Roblemen und Gentlemen jener Beit fagen, bag fie wenigstens Etwas vor ihren Rachfommen voraus batten : fie maren namlid feine Gleifiner und Seuchler. nehme Lafter trat bei bellem Tage mit einer Offenheit einber, welche ben fatirifden Schildereien, wie fie une Die berühmte Beitgenoffin Beorge bes Erften und bes 3weiten, Laby Mary Bortley Montagu entworfen bat, fittengefdichtliche Wahrheit verleiht. Gie ergablt barin, bag auf bem Sagofchloffe Des Premierminiftere Gir Robert Balpole eine Bill gur Einbringung ine Parlament vorberathen worden fei, bee Inhalte, bas Bortden "nicht" aus ben gebn Geboten ins driftliche Rreto gu ver-Beiterbin, beibe Gefchlechter batten Die Unbequemlichfeit Des Cheftantes vollständig erfannt, felbit junge Matchen fvotteten barüber und die Bezeichnung "Buftling" ziere jest nicht weniger Frauen als Manner. Dber, es fei nunmehr gar nicht anftokig, öffentlich gu fagen. bas Soffraulein Dig Soundso habe ihre Entbindung gludlich überftanben, Die arme Dig Dieundbie aber von ihrem letten Bochenbette fich nie mehr recht erholt. Bu Diefen Angaben ftimmt auch, wenn ber Bigling Bord Chefterfield ber ichon ermahnten Dig Chudleigh auf ihre Rlage, man verlaumde fie, mit Zwillingen niedergefommen gu fein, Die Untwort geben durfte : "D, ich fur meine Berfon glaube von bem, mas Die Leute fagen, immer nur bie Salfte . . . . " Es wurde unter ber Regierung Beorge Des Dritten nicht beffer. Im Gegentheil, Die vornehme Belt fcbien fich recht eigentlich Etwas bamit ju miffen, burch bas rudfichts-Tofefte Burichautragen ihrer Berborbenbeit Die bausbaden-ehrbaren Lebens-

gewohnbeiten bee Ronigs zu verbobnen. Berren und Damen wetteiferten in Greeffen, im Spielen, Wetten, Trinfen. Ge begegnen une ba griffofratifche Beinvertilgerinnen, Die es mit bem geubteften Erinter aufneb= men fonnten und wirflich aufnahmen. Der Luxue, burch tae "Rabobwefen," t. b. Die Goloftrome, welche bie erbarmungelofe Ausbeutung Oftindiene über England ergoß, beifpiellos gesteigert, gefiel fich in ter Berwirflichung ter raffinirteften Ginfalle und Launen. Der Berfall von Che und Familie mar furchtbar, Die Schamlofigfeit ber Frauen ging ins Ungebeuerliche. 216 eine ber berüchtigtften Motetamen, gaby Borfelen, mit einem Offizier tavongelaufen mar und ber beleidigte Chemann, Gir Ridard Borfelen, gegen ten Entführer einen Entfchabigungeprozeß anbangig machte, fut Molato, um ben Beflagten zu retten, vierundbreifig junge Roblemen und Gentlemen por Gericht, welche ale Reugen ausfagen follten, baß fie alle ber Gunft ber Dame genoffen batten, und gwar mit Bormiffen ibres Berrn Gemable. Giebenundzwanzig ter Borgelatenen ericbienen wirflich und Giner gab unter Unterem au, Gir Richard babe ibn eines Tages auf feinem Ruden auf Die Binne bes Saufes getragen, um ibm feine Gattin im Bade ju zeigen. Um Tage tiefer eigen= thumliden Brogegrerbandlung fant gerade eine michtige Abstimmung im Unterhause ftatt, wobei es tem Premier, Bort Bortb, febr baran gelegen war, fammtliche Stimmen feiner Anbanger gur Berfugung gu haben. Als er baber Gir Richard nicht auf feinem Plate jab und man ihm Die Urfade von beffen Ausbleiben mittbeilte, rief er aus : "Sa, wenn mich alle meine Sabureic im Stiche laffen, bleib' ich unfeblbar in ber Minter= Gine Alluftration zu tiefer Meußerung biltet tie Thatfache, baß der Bifchof von Blantaff, ale er i. 3. 1777 eine auf Chebruchsprogeburen bezügliche Bill im Oberhaufe einbrachte, ten Radmeis gab, es feien feit George bes Dritten Throubesteigung (1760) in England mehr Chefcheibungen vorgefommen ale mabreut ber gangen fruberen englifden Gefdichte. Die Krauen maren freilich nur tem Beifpiel unt Borgang ber Manner in ber Sittenlofigfeit gefolgt, wie bas immer fo ber Fall gu fein pflegt. Wo follte noch ein Baum und Bugel berfommen, wenn ein Bremierminifter von England, ter Bergog von Grafton, es magen burfte, feine Maitreffe Rancy Barfons, eine ber verrufenften Gaffenbirnen, in Gegenwart tes Bofes öffentlich aufzuführen? Wo fic tas vernehme Lafter fo breit machen burfte, fonnte es nicht ausbleiben, bag bie Bobelmaffen ber Sauptftadt von Beit ju Beit in Ausbruden unbandigfter Robbeit fich ausließen, wie bas inebefontere in tem berüchtigten "Gorton'iden" Aufrubr von 1780 gefdab. Die Berbrechen nahmen nicht nur außerordentlich an Babl, fondern auch an Brutalität gu. Cheuß= liche Mordtbaten waren alltägliche Borfommniffe. Mitglieder der Uriftotratie murben unter ben erfdwerendften Umftanden ju Mordern, wie iener irifche Bord, ber einen von feiner Maitreffe begunftigten Rebenbubler überfiel, ibm nur zwischen Tot und graufamer Berftummelung Die Babl ließ und Die lettere wirflich vollzog, fo bag ber Berftummelte baran ftarb. Die Frechbeit ber Diebe und Sochftragenrauber, Der fo gu fagen ale Gentlemen betrachteten " Sighwaymen, " war grangenlos. Dem Lordfangler murbe bas große Siegel von England geftoblen, bem großen Bitt fein Gilbergefdirr, bem Erzbifchof von Canterbury murte in feinen Balaft eingebrochen, inmitten Londons in einer ber belebteften Stragen Die parifer Boft angehalten und ausgeraubt. Bergebene mubte fich eine mit bem Berbrechen in Barbarei wetteifernde Juftigpflege mit Fallung maffenhafter Totesurtheile ab. In einem einzigen Jahre (1766) murben von ben Uffifen innerhalb Englante 223 Tobeefpruche gegeben und vollzogen, in einem zweiten (1786) gar nur von bem Dlo Bailev-Gericht in London allein 133 TobeBurtheile gefällt. Enblich gebort gur fittengefdichtlichen Charafteriftif ber englischen Ariftofratie von bamale auch noch bas baufige Bortommen vom Berfallen in Blafirtheit, Blodfinn, Berrudtheit und Gelbftmordmanie. Es war nicht eben eine Geltenbeit, baß fo ein vornehmer Buftling, nachdem er ben unterften Bobenfat frevelhafter Benuffe ausgefoftet batte, Bebufe ber Beranftaltung einer letten Draie eine Ungabl öffentlicher Dirnen auf ben Strafen gufammenlas und mitten im ober unmittelbar nach bem Getobe des muften Batchanals mittelft eines Piftolenfchuffes fich ben Schabel gerfprenate 4).

So fah es in England mabrend ber Regierung ber brei erften George auf ben Soben ber Gefellschaft aus, so war hier die "Spige der Civilisation" beschaffen, einer Civilisation, beren Berderbniß bann durch einen unerreichten Meister ber Libertinage und Debauche, burch bes britten Georgs altesten Sohn und Thronfolger, erst noch dem Sobepunkte zugeführt werden sollte. Die sehr auch hier ein sozialer Läuterungsprozeß noththat, liegt am Tage. Borbereitet und eingeleitet, wie wir sehen werden, durch eine Umformung der Anschauungen und Bedürsniffe auf literarischem Wege, vollzog sich dieser Läuterungsprozeß in dem alle Nerven antegenden und spannenden, gegen die französische Revolution und den

<sup>4)</sup> Lady Mary Wortley Montagu, Letters. — Junius, Letters. — Gibbon, Miscellaneous works and memoirs. — Walpole, Memoirs of the reign of George II. and George III. — Walpole, Letters to Sir Horace Man. — Burke, Anecdotes of the aristocracy. — Brazall, Sifter. Denfwurdigfeiten meiner Reit (reutif 1816). — Chrolander, Sandel, II.

Bonapartismus geführten Kampfe, welcher auf bas Staatswesen und die Gesellschaft Englands wie ein Stahlbad wirkte, aber auch die rohe, bornirt hochmuthige Selbstsucht, alles englischen Wesens Wurzel- und Grundzug, vollftändig herausbildete und zur Stahlharte krystallistrte. Der Busineß-Trieb hat ihr dann noch die Spitze kirchlicher und staatlicher Geuchelei angeschliffen.

## Zweites Anpitel.

#### Wien und Berlin.

Seitdem die moderne Siftorit ihrer Burbe fich bewußt geworben. nicht mehr phantaftifche lleberschwänglichfeit ober gelehrter Anechtefinn, fonbern nuchterne Rritif und patriotifcher Freimuth Die Bage balten, worauf Menfchen und Dinge gewogen werden, feitbem ift der Berbrauch Des Eigenschaftswortes "groß" ein fo fparlicher geworben, wie es fich giemt. Es ift, will uns icheinen, ein nicht gemeines Symptom des Borichritte, wenn une ein Gefühl ber Scham übertommt, fo wir feben, bag vordem Furften, wie etwa ein ftarfer August von Sachfen, in Berfen und Brofa ale " Große" angeschmeichelt murben, Furften, Die nur in Laftern und Freveln groß gewesen find. Das Rreto ber Epoche bes brutalen wie bes aufgeklarten Despotiemus, bas Gittengefet fei nur fur Die "Cangille" und "Roture" vorhanden, findet benn boch feine lauten Befenner mehr, fondern bochftene noch ftille, und es ift einer ber beften Erwerbe unferes Jahrhunderts, daß mehr und mehr die leberzeugung nich feitgestellt bat, nur ber gute Menich fonne ein wirklich und mabrhaft großer fein.

Sind wir, in Unwendung des Gefagten auf Maria Theresia, berechtigt, noch heute von ihr als der "großen Kaiserin" zu sprechen, wie
ibre Zeitgenoffen gethan? . . . . Sie war vielleicht die schönste Frau ihres
Jahrbunderts und jedenfalls war sie eine der besten und bedeutendsten
desselben. Schon das wollte fürwahr in einer Zeit verdorbener Sitten
Etwas sagen, wenn eine unbeschränkte Herrscherin, deren Temperament
noch dazu ein sehr feuriges, von Freund und Feind nicht nur als mackellos, sondern auch als das Wuster einer Gattin, Hausfrau und Mutter
anerkannt war. Sodann besaß Maria Theresia — wie groß und zahlreich die Fehler ihrer Politik waren — bennoch Etwas, was der "Staats-

raifon " ihres Jahrhunderte gang abhanden gefommen mar: - ein Stud Bemiffen. Als Friedrich ber Große, um Ratbarina ber "Großen" guvorober vielmebr balbwege entgegengufommen, Die Theilung Bolens ausgefonnen batte, ba regte fich in Maria Therefia ein fittliches Betenfen, über meldes jene Beiben ale über eine Rinderei weit binmeg maren. Der Raiferin-Ronigin berühmtes Santbillet an Raunit in tiefer Cache ift, wenn ich recht ermage, bas fconfte Dofument ibres Rubme. Gie fublte tief und fprach es lebhaft aus, bag "in tiefer Sach nit allein tas offenbare Recht himmelfdreiet wiber uns, fontern auch tie gefunte Bernunft witer une ift, " und man barf ibr glauben, baß fie " bie Sachen nit obne größten Gram ibren Weg geben ließ, " nur " weil fie allein mar und nit mehr en vigueur . . . . " Reine Frage, bas Bewußtsein tes ,,droit divin", bas Befühl unumfdranfter Dadtvollfommenbeit mar in ter letten Sabeburgerin fo ftarf wie nur in irgent einem ihrer Borfahren; aber es gefellte fich milbernt unt fanftigent bagu ein Bug iconer Denichlichkeit und etler Beiblichkeit. Ihrem Gemabl, bem flatterhaften Frang von Lothringen, mit gartlicher, ja leibenschaftlicher Reigung gugetban, wußte fie bennoch feine fleineren und großeren Treulofigfeiten gu uberfeben. Roch mehr, fie bat es über fich vermocht, ibren Rebenbublerinnen gu verzeiben. Gie gab einen Beweis von echter Geelengroße, ale fie, gu Innfprud vom Sterbebette tes bochgeliebten Gemable fomment, Die lette Kaporitin beffelben, Die Kurftin Maria von Auerfperg-Reipperg, von bem Bofgefinde verlaffen, migachtet und bitterlich weinent in einer Gefe fteben fab und rafch auf fie guging, um, felbit troftlos, ber Berichmetterten bas Troftwort gu fagen : " Meine liebe Furftin, wir haben mabrlich viel verloren!" Benn die Menfchen unferer Tage über die " Landesväterlidfeit" Die Achfeln guden, fo miffen fie ohne 3meifel marum. 3m Ginne Maria Therefig's mar aber Die Landesmutterlichfeit eine Babrbeit. betrachtete in ber That Die Bolfer Deftreiche ale eine Urt erweiterter Ramilie und fie bat biefe Unschauungsweise nicht felten in berggewinnent naiver Form ausgepragt. Go, wenn tie Raiferin, nachdem fie tie Radricht erhalten bat, bag ihrem Gobne Leopolt in Floreng fein erfter Cobn geboren morben, im Rachtfleit ine Burgtheater lief, um in ibrer großmutterlichen Kreube aus ber Sofloge bem Bublifum gugurufen : "Der Bold'l bat 'n Bub'n5)!"

Bur Beit Raris bes Sechften mar ber wiener Bof bei aller Ber-

<sup>5)</sup> Diese Anekote ist angezweifelt worden, allein fie wurde ale bisterisch bes ftatigt durch einen von Karajan im Jahr 1861 aufgefundenen und bekannt gemachs ten Brief Metastafic's an seinen Freund Azzoni in Siena (bat. Februar 1768).

fdwendung - tie einmalige Aufführung einer Over fam manchmal auf 60,000 Gulben gu fteben - eine Statte fpanifder Grantegga, Etifette und Langeweile gemefen. In ber bamaligen vollftantigen Berauslanterung ber babeburgifden Ramilie anterte ber Regierungeantritt Daria Therefia's freilich Wenig ober Richte. Erft mit Jofeph bem 3weiten und burch ibn murbe bas teutide Clement in ber wiener Sofburg wieter bedeutender. In Die bifpanifde Atmofphare terfelben batte Frang von Lothringen eine gute Dofie frangofifder Beweglichfeit gebracht unt, femeit fein Ginfluß reichte, auch ein Stud parifer Frivolitat. Unter Daria Therefia mar Die italifde Sprache tie in ter faiferlichen Ramilie bevorzugte und bemnach Soffprache. Der fuße Detaftafie, von bem man grabbe'fd-grobianifd ju fagen verfuct ift, er ftinte vor Gugigfeit, war hofpoet und galt fur ten Dichter ter Dichter. Bon tem Auffdmunge beutider Literatur bat man in ten vornehmen Rreifen erft unter Joseph bem 3weiten Rotig ju nebmen angefangen. Die Ergiebung innerhalb Diefer Rreife mar überhaupt eine febr ungulanglide, Die geiftige Bilbung eine gang burftige. Dit ber Gittlichkeit mar es auch nicht eben vortrefflich bestellt. Beter bas Beifpiel ter Raiferin noch ibre "Reufdbeitefemmiffienen" brachten mehr zuwege ale tag, wie ein reifenter Englanter fich austrudte, " in Bien Die Galanterien unter einem mpfterioferen Echleier fich bargen als bies gleichzeitig anterwarts ter Fall mar." Die Sofbaltung batte, nachbem nur erft bie berben Brufungen tes Erbfolgefrieges überftanten waren, febr glangent und geraufdvoll fich ge= Raifer Frang liebte tas Bergnugen unt Maria Therefia ließ bierin ibrem Bemabl um fo mebr freien Willen, ale fie felber, in junge= ren Jahren gumal, einer beiteren, glangvollen, an buntwechfelnten Berftreuungen reichen Lebensführung jugethan mar. Die Ginrichtung tes hofftaate mar reich und prachtig. 3m faiferlichen Speifefal funkelte bei festlichen Belegenheiten ein golbenes Tafelfervice im Berthe von 1,300,000 Gulten. In ten Sofftallen fanten 2200 Pferte. ten Banketten, Carouffele, Opern und Ballen in ter Burg, in ten faiferliden Luftichlöffern und Garten murten oft 2000 Gafte gelaten. Der gange Sofftaat toftete jabrlich an 6 Millienen Gulten, bei Ermabnung welcher Summe wiederum zu erinnern ift, baf tie Ereche ter Milliarten tamale noch nicht angebrochen mar.

Maria Therefia war eine tevote Katholifin. Man weiß, welche Mube es kostete, ihr die Einwilligung in die Ausbebung des Jesuitensordens zu entreißen. Sie nahm es mit den Borschriften und Bräuchen ihres Glaubens sehr genau, bielt gewissenhaft die Kasten, hörte bäusig zwei Messen täglich, unbedingt aber eine, und ging in den Buß = und

Bittprozeffionen mit, welche in Beiten ber Roth und Gefahr vom St. Stevban aus durch Die Stadt fid manden und oft mochenlang fortgefett murben. Bur Ofterzeit befuchte fie mit ibrer gangen Ramilie und Dem gangen Bofe Die fogenannten "beiligen Graber " in fammtlichen Rirden, wo ein foldes bergerichtet mar. Dan mußte beningch am wiener Sofe fromm fein ober menigstens fo thun. Rur Die Raiferin mar es eine besondere Bergensfreude, ber Ginfleidung von Ronnen angumobnen, und fie bat bei folden Geremonien auch felber mit Sand angelegt, um Die "geiftliche Braut" aufpugen ju belfen. Es geborte jur Bolitit ter Raiferin, Die vornehmen Kamilien Deftreiche ale gur faiferlichen Kamilie geborend zu betrachten. Gie trug Gorge, Die Ariftofratie nach Bien gu gieben, und bat bann in allerdings gewinnenbfter Beife an ben perfonlichen Freuten und Leiden Diefer Leute Theil genommen, nicht allein aus Bolitif, fontern auch in Rolae eines lobliden Untriebe ibrer Gutberiafeit, ibrer frauliden Gulfebereitschaft. Richt felten freilich murte tiefe wohlwollente Betheiligung gur laftigen Bemutterung, ale welche fie no bauptfachlich in ber Form jener Beiratemanie außerte, um Deren willen Die Raiferin berufen gemefen ift . . . . Der von lange ber batirenden Entreutschung ber habeburgifchen Dynastie gum Eros und gum Eros auch ber welfden Erziehung, melde fie felber erhalten batte, mar und blieb in Maria Therefia Die Deutsche Familienhaftigfeit Der ftarffte Charafterqua. Die Raiferin fette ibren Stoly barein, eine rechte Sausmutter gu fein, und es mar ibr babei feineswege um ben bloken Schein au thun. Sie bat fich bemubt, ibre Rinder mit burgerlicher Strenge ju etgieben, und wenn die meiften berfelben Diefer Ergiebung nicht eben Ehre machten, fo mar tice nicht Die Schuld einer Mutter, welche mobl verrient batte, beffere Tochter ale Raroline von Reapel unt flugere ale Marie Untoinette zu baben 6). Die Raiferin gebar fechezehn Rinter.

<sup>6)</sup> Es durfte nicht uninteressant sein, anzumerken, wie damals eine öftreichische Erzberzogin erzogen wurde. Die Infruktion, welche Maria Theresta für dirziehung ihrer Tochter Josepha entwarf, lautete im Wesentlichen so: — "Sie soll oft ausgeben, in Speisen sehr einkach gehalten werden. Sie soll Spanisch und Infruktichen, um 7 Uhr muß sie ausstehen, nach dem Morgengebet und einer geistlichen Lecture frühlfuden. Moutag, Mittwoch und Freitag unterrichtet ste Bater Richter von 9 bis 40 Uhr in der christlichen Leben, in lateinisch und deutstehen, bis 3 Uhr Wesse, um 12 Uhr Mittagessen, Won halb 2 bis 2 Uhr historie lesen, bis 3 Uhr deutsche Leben. Dann kommt der Tanzmeister, um 4 Uhr der welsche Weiter. Um 5 Uhr wirt der Rosenkranz ganz saut gebetet. Un den andem Tagen kommt der französische Meister. deutsche und französische Seiblübungen werden vorgenommen und Must gelebrt. Es wird der Kosmeisterin empsohen, darauf zu sehn, daß die Erzberzogin freundlich sei, auch gegen die Dienkleute." Die

Die Taufatte berfelben murben ftets gu Reften fur fof und Stadt. Die glangenoften Festtage jedoch waren ber Frangtag und ber Therefientag. Da mar Die Bofburg ober Das Luftfchloß Schonbrunn von einem farbenfdimmernden Gedrange erfullt. Militarifder Bomp und bofifder Brunt in vollstem Glange. Umftandlich feierliche Auffahrt ber Großwurdentrager und ber fremden Befandten. Der Audienzfal voll gelber, rother, weißer, blauer und gruner Ordensbander und goldener Bliege, voll Damenfconheit und Juwelengefuntel. Die ungarifden Magnaten, welche Berren Maria Therefia in großer Unterwurfigfeit gu erhalten wußte, in ber gangen Bracht ihres malerifchen Roftums. Raifer und Raiferin, Ergbergoge und Ergbergoginnen in ber fpanifchen Softracht, welche fur Wien noch immer tie offizielle war. Große und fteifftleinen langweilige Ceremonie bes Sandfuffes. Abende bann Ball mit prachtigem Souper. In ber Regel mar jetoch bei folden Teften ichon vor Mitternacht, ja fcon vor 11 Uhr Abende Alles gu Ente. Bei ben weni= ger fteifen Familienfeften in ber Burg murten von ben jungen Ergberjogen und Erzberzoginnen fleine Roncerte ober auch Romodien und Operetten aufgeführt. Mus dem Jahre 1775 wird von einer folden bramatifchen Aufführung gemeldet, welche bas Gigentbumliche batte, baß Die pringlichen Afteure und Aftricen ihre Rollen in verschiedenen Spraden gaben.

Der wiener Fasching ftand zu Maria Theresia's Zeit noch in ber vollen Gerrlichkeit seiner geräufchvollen Luft. Der hof betheiligte sich eifrigit baran. In raschem Bechsel folgten fich Concerte, Balle, Schlittenfahrten, Gluds- und Komödienspiele aller Urt. Die Kaiserin war eine große Liebhaberin von Masteraden und Mastenballen. Gie liebte es,

Kaiserin war freilich viel zu sehr auderweitig beschäftigt, als daß sie die gehörige Zeit gehabt hatte, darauf zu sehen, daß ihre Absichten und Borschriften binnichtlich der Erziehung ihrer vielen Kinder genau befolgt würden. Die Folgen blieben nicht aus. Marie Antoinette 3. B. war sehr schlecht unterrichtet (vgl. Campan, Mem. chap. 2). Außer italisch und französisch Playvern wußte sie eigentlich gar Nichts und es ist ein ihre frivole Französirung kennzeichnender Jug, daß sie als Dauphine von Frankreich sich sehr damit meinte, "kein Deutsch mehr zu versteben" (Campan, c. 1). Man könnte in Liebe annehmen, Jose Campan babe sich bier, wie ihr mitunter begegnete, verplaudert. Allein die eigenhändigen Briese Marie Antoinette's an ihre Mutter, ihre Brüder und ihre Schwester Christine, wie solch in der von dem Grasen Paul Bogt von Hunolstein verössentlichten "Correspondance inschite de M. A." (Paris, 2. Edit. 1864) verliegen, bezeugen die Aussach ver Campan. Besonders starken Ausdruck dat Marie Antoinette's Französserungssucht in einem vom 3. Mai 1777 datirten Brief an ihre Schwester gesunden, wo sie sagte: "Jo mes sons franzoise jusqu'aux ongles." A. a. D. 79. Bergl. übrigens weiter unten die Note 27 zum 3. Buch.

ibren Bemabl, ber feinerfeite ein fanthafter und gludlicher Bagarbivieler gemefen, mit allerlei Dasfenfcherg zu neden und ihm allerhand artige Heberrafchungen zu bereiten. Leiter finden wir, bag Die fonft fo verftan-Dige Frau Die Schmade batte, auch ben Unfinn und Die Unfitte ber Rinberballe zu begunftigen, melder Unfug icon bamale graffirte. Des Rai= fere Beifviel binwiederum fteigerte Die in ben bofifden Rreifen mehr und mehr eingeriffene und mittelft bes Lotto auch tem Bolfe mitgetheilte Gine vornehme wiener Dame nach ber Mote mußte eine tuchtige Spielerin fein. Gine ber fühnften mar jetenfalls Die lette Daitreffe Des Raifers, Die ichon erwähnte Furftin Auerfpera: man fab fie eines Abente 4000 Dufaten verwurfeln und eines antern 12,000 Dufaten auf eine Rarte feten und verlieren. Maria Therefia vermochte bierin Richts zu antern, fo wenig wie an ben Gitten ihres Staatsfanglers Raunit, ter ju Bien ten parifer "Bonton" bochfter Boteng reprafentirte. Er batte Die unebrerbietige Gewohnbeit, wenn er gur Audiens bei ter Raiferin fubr, feine beiten Maitreffen im Bagen mit fich au nebmen und fie am Thore ber Sofburg auf fich marten gu laffen . - eine Unverschämtheit, welche er mit einer noch großeren fronte. Denn ale ibm Maria Therefia einmal über feinen Lebensmantel im Allaemeinen und über bie ermabnte Bewohnheit im Befonderen ein fanftes Rapitel ju lefen anbob, fcuitt er Die Pretigt fur; ab mit ten Borten : "Matame, ich bin bierbergefommen, mit Ihnen 3bre, nicht aber meine Ungelegenheiten zu verhandeln." Dan erfieht aus Alledem, bag bie oftreis difche Ariftofratie nicht febr fich beeiferte, Die Gittenftrenge ihrer Bertiderin nadzuahmen. Was freilich Die Spielmuth und fonftige Beridwendungefucht ber vornehmen Rreife angebt, fo ift ausreichenter Grunt gu ter Unnahme vorbanten, Maria Therena babe aus volitifden Rudfichten fich nicht febr tagegen gestemmt, bag tie großen Berren und Damen fich öfenomifch ruinirten. Burten fie boch bierburch nur gabmer, abbangiger unt unterthaniger. Heberhaupt lagt fich nicht leugnen, taf gerate unter bem mutterlich-patriarcalifden Regiment Maria Therefia's Wien ju jenem "Rapua ter Beifter" geworten ift, ale welches tie fcone Denauftadt nachmale fo lange verrubmt mar. Gin Reifender, welder Bien im letten Regierungsjahr ber Raiferin befuchte, bat bas Refultat feiner Beobachtungen in bas berbe, aber nicht ungerechte Urtheil gufammengefaßt: "Bier mirt Alles, was Schwung ber Seele und moralifde Rraft beißt, unterbrudt. Richts als Schwelgerei unt ein blog ter Sinnlidefeit gewidmetes Leben."

Es muß für Maria Therefia peinlich gewesen fein, Die unbebuffliche Didleibigfeit ihrer fpateren und fpateften Jahre zu ertragen. In

ibren fruberen mar fie voll rafder Beweglichfeit und liebte beshalb ten Aufenthalt auf tem gant und bas Reifen. Schonbrunn und garenburg find ihre und ihres Gemable Schopfungen. Das erftere bat bie Raiferin aus einem fleinen Jagtichloffe zu einem faiferlichen Brachtfit gemacht. Es verdient bemerft zu werden, bag fie wollte, nicht nur Die faiferliche Ramilie und ber Bof, fontern auch Die Bewohner Wiens follten fich an Schonbrunn erfreuen tonnen. Gie gab bem Bublifum ben Gintritt frei unt es geborte gu ten fommerlichen Sonntagefreuten eines echten wiener Rindes, feine ftattliche Raiferin burch tie Baumgange von Schonbrunn wanteln gu feben. Damale maren noch " tie fconen Tage von Uranjueg" tes Abfolutismus, welcher allerdings zu jener Beit, wenigstens auf beutidem Boten, noch nicht fo verfteift und verfnochert war, wie fpater, und umganglichere Manieren batte. Co gestaltet ericbien er gang insbesonbere in ber Berfon Maria Therefia's. Sie wußte, baß fie fcon fei - wie tas jede icone Rrau weiß und jede unicone nich's einbildet - und fie ift auch gur Beit, wo fie noch " en vigueur " mar, eine große Toilette= fünftlerin gemefen. Ihr Lieblingsanzug mar tamale eine Robe von Gilberbrofat mit blauem Leibchen, welches mit Diamanten befaet fein mußte. Im geruterten Saar trug fie Brillanten, noch lieber aber Ber-Ihre gange Ericeinung und Saltung war voll Burbe und Unmuth. Sie mußte zu reprafentiren und verftand es beffer ale irgend eine Monarchin vor oder nach ibr, bei Belegenheit Die Dajeftat herauszufeb= ren. Sonft trat fie gerne ben Leuten menfchlich naber und ließ fich in gemuthlichem Wienerifch gegen fie aus. Befannt ift unter ben Szenen tiefer Urt aus ihrem Leben befondere bie, wo fie ben guten Aufflarer Sonnenfele, ale er fich bei ihr uber ftupide Qualereien Seitene ber Genfur befdwerte, mit den Borten troftete : "Bas ifte halt'r wieder? Getfiren fie 3bn ichen wieder? Was wollen fie 3bm benn? Sat Er Etwas gegen Une gefdrieben? Das ift 36m von Bergen vergieben. Gin rechter Batriot muß wohl mandmal ungebulbig werten. 3ch weiß aber icon, wie Er's meint. Der gegen Die Religion? Er ift ja fein Rarr. Doer gegen Die auten Sitten? Er ift ja fein Saumagen. Aber wenn Er Etwas gegen bie Minifter gefdrieben bat, ja, mein lieber Sonnenfele, ba muß Er fich felbft beraushauen, ba fann ich 3hm nicht belfen. 3ch hab' 3hn oft genug gewarnt." Gewiß eine nicht unliebenemurbige Brobe bes beruchtigten Er = Style. Gine andere Brobe menfchlich = guten, fraulich= gutigen Bezeigens mar es, wenn Die ftolge Berriderin gang mutterlich bas Töchterlein ihrer ehemaligen Bofe, welches nachmals unter bem Ramen Raroline Bichler eine recht leibliche Romanstrickerin geworben ift, im Bandhaben bes Spielzeuges und im Rnotchenschurgen unterwies.

Das Sofleben gur Commerzeit in Schonbrunn und Lagenburg mar, große Galatage ausgenommen, weniger etitettenhaft gezwungen und gefonorfelt ale bas minterliche in ber Sofburg ju Bien. Doch verlieben fcon Tracht und Mobe von tamale ter höfifchen Gefellichaft, felbit wenn fie auf bem Lanbe, b. b. in ben Garten ber faiferlichen Luftichloffer fich bewegte, etwas Abgegirfeltes, Ceremoniofes. Dan vergegenwartige fich nur Die feinen Ravaliere im frangofifden Soffleit, weiten, mit Gold und Gilber gestidten Roden, fliegenden Salebinden von feinfter bollan-Difder Leinwand, feibenen Beintleibern, feibenen Strumpfen, mit bligenben Diamantichnallen auf ten zierlichen Schuben in gemeffenem Menuetgang einberfdwebent. Und Diefe fconen Damen, von beren Befpentaillen die fcmerbaufdigen, mit Guirlanden behangenen Seibenroben niederfließen und beren Bugden in Atlasichuben mit gollhoben Saden fteden, auf ben Wangen ein Roth, bas nicht bie Ratur, fondern ber Schminftopf fpendete, auf ben Ropfen babylonifche Thurmbauten von Sgarmulften, Rifdbein, Drabt, Taffet, Banbern, Blumen, Retern und Die wiener Sofberren und Sofdamen durften jedoch nicht nach Belieben bem eigenen Gefchmad ober bem Genie ihrer Schneiber und Motebandlerinnen folgen. Es war ihnen, abgefeben von ber gewöhnlichen Boftracht, fur Schonbruun und Lagenburg noch eine befondere vorgefchrieben : ben Berren rothe Frade, goldborbirte Oberrode und grune Westen mit goldener Ginfaffung - jeter Boll ein Papagei! - ben Damen rothe Roben oter "Gade" (sacs), mit Gold oter Gilber burdwirft und mit Blonden verbramt. . . Die fandlichen Bergnugungen bes hofes maren meift barmlofer Ratur. Dbenan ftant bas aus ber Beit Raris bes Cechften berübergenommene Scheibenschießen ber Damen, an welchem nur biefe theilnehmen burften, bie jungen Erzherzoginnen an ber Spige. Im Frubjahr und Berbft wurde als fehr beliebte Moraenunterhaltung bas fogenannte "Streifen", b. b. Die Faltenbeige betrieben, beren Brauche genau nach ber mittelalterlichen Heberlieferung einaebalten murben. Die Damen betbeiligten fich an tiefem Bergnugen, wie auch an der Birfdvirfd. Abende mar in ber Regel Theater, boch murben burch eine zu biefem 3mede verfdriebene Truppe nur frangofifche Romodien und Boffen aufgeführt. Gehr oft ward ber Tag mit einem improvifirten Ball beichloffen, mobei bauptfachlich Contretange und Allemanden getangt murten, ober auch mit einer Dasferade, einer Lotterie, einem Reuerwert. Bur Berbftgeit fpielte ber Bof Beinlefen. . . 3m Gangen wird man bem Sofbalt Maria Therefia's bas Beugniß nicht vorenthalten burfen, bag berfelbe, wenn auch nicht gerate an Sitte, fo boch an Unftanbigfeit weit über ben meiften Bofen von bamgie ftanb. Dagegen fallt

ber Mangel an geistiger Bewegung und Regung auf, febr! Diefe wiener hoffreife waren von ber Strömung bes Jahrhunderts fo wenig berührt, als batten fie im Monde gelebt.

Das wurde unter Jofeph bem 3weiten und burch ibn andere und beffer. Es gebort gu ben iconften Strebungen bes ungludlichen Raifere, baß er auf bem Wege beutfcher Bildung Deftreich vorwarte gu brin-Roch in ben fiebziger Jahren bes 18. Jahrhunderte fanten Befucher ter öftreidifden Sauptftatt tie Gefellichaftsfprade ausschlichlich frangofifch, in ben achtziger Jahren bagegen mar fcon ein Deutfder, Bieland, Der Lieblingsautor ber gebildeten Biener. Jofephe literarifder Gefchmad war freilich fo wenig entwidelt, bag er ber leichtlebigen Un= muth bes Dichtere ber Dufarion bie plumpen Laggi bee Sanswurfts Blumauer vorzog. Aber er mar es, welcher bas, mas ter Reichsftabt Samburg miflungen, in Wien aufe Reue verfuchte und vollbrachte, Die Grundung eines teutschen Rationaltheaters, "jur Berbreitung bes guten Befcmade und gur Beredlung ter Gitten." Er führte bas beutiche Drama in tie wiener hofburg ein unt unter feinem Chute gebieb auch die beutsche Oper. Urmer Raifer, tein Untenfen foll niemale erlofden in beutiden Bergen, ichen barum nicht, weil bu ber Schuger und Bewunterer von Bolfgang Amateus Mogart gewesen. . . . Das ift nun auch eine jener Riefengestalten mit Bopf und Saarbeutel, auf benen bes vorigen und unferes eigenen Jahrhunderte Rultur als auf ihren Grundfaulen rubt. Bir burfen nicht an ihr vorübergeben. . . Bur felben Beit, wo ter Gotthold Ephraim Leffing, fampfmute und fummervoll, fich in Braunfdweig jum Sterben anschiefte, ter Bolfgang Gothe in Beimar, nach bis jum Ueberbruß gefostetem Schaumwein fraftgeniali= iden Soffebens, ben bergoglichen Dugbruder burch feine fammerprafibent= liche "Gravitat, Taciturnitat und Scierlichfeit" jugleich argerte und ergopte, ber Friedrich Schiller in feiner Felbicherer = Boble auf bem fleinen Graben in Stuttgart barüber brutete, wie er, um feinen Benius gu retten, aus feinem Beimatlante, bas gegen feine besten Gobne allzeit falt und feindfelig verftodt gemefen, entweichen fonnte, - gur felben Beit war ber Bolfgang Mogart, icon bamale ein berühmter Runftler, ale eine Art von "mufifalifdem Lafai" im Dienft eines gewiffen Sicronvmus Colloredo, Erzbifchofe von Salgburg, fichent, im Gefolge biefes feines Brotherrn nach Bien gefommen. 3m Saufe bes Berrn Ergbijchofe, welchen die wiener Belt ale einen "bochmuthigen und eingebilbeten Pfaffen fannte, " frielte bas nachftebenbe furge Rapitel un ferer Martyrologie. "Um 12 Uhr Mittage — fdrieb Mogart am 17. Marg 1781 an feinen Bater — geben wir zu Tifche. Da fpeifen Die zwei

Leib= und Seel-Rammerbiener, ber Berr Controlleur, ber Berr Rammerfourier, ber Berr Buderbader, zwei Berren Rode und meine Weniafeit. nb. Die zwei Leib-Rammerdiener finen oben an, ich babe boch meniaftens Die Chre, vor ben Rochen ju figen." Richt gang zwei Monate fpater (9. Dai) ber Bolfgang abermale an feinen Bater: "Der Ergbifchof lugte mir ine Beficht, ich batte 500 Bulben Befoldung : bien mich einen Lump, Lausbub, Fer, - o, ich mochte Ihnen nicht Alles ichreiben. Endlich, ba mein Geblut zu ftarf in Ballung gebracht murbe, fo fag' ich: Sind alfo Em. bodfuril. Gnaten nicht gufrieden mit mir? ... Bas? Er will mir broben? Er Rer! o. Er Rer! Dort ift Die Thur! 3d will mit einem folden elenden Buben nichts mehr zu thun baben. "" "Und ich mit Ihnen auch nichts mehr." Ging alfo bin und feste ein idriftliches Entlaffungsgefuch auf. Ale er nich Damit im Borgimmer bes Berrn Ergbifchofe einfant und in aller Danier um eine Audieng bat, ba feste Graf Arco (Rammerberr ober mas fonft fur 'ne Art von vornehmem Sausfnecht?) ben "fruberen Brutalitaten Die Rrone auf." Denn nachbem er ben Runftler mit "Flegel," "Burich" und abnlichen Artigfeiten überiduttet batte, warf er ibn - ob auf bochfürftlich-erzbischöflichen Befebl, ift ungewiß - mittelft eines Guftritte gur Thure binaus. . . . Bom 12. Juli 1782 batirt Die Grundung ber beutschen Oper, tenn am Abend tiefes Tages murte bes vor Jahresfrift mittelft eines Auftritts gur Thure binausgeworfenen Tonbichtere "Belmont und Conftange ober Die Entführung aus bem Gerail, " wofur Dogart bas fur jene Beit " recht icone" Sonorar von 100 Dufaten befam, mit großem Beifall aufgeführt. "Bu icon fur unfere Obren und gewaltig viel Roten, lieber Dogart," fagt ber Raifer. "Gerade fo viel Roten, Ew. Dajeftat, ale nothig find," fagt ber Mogart. Und binauf ging es, Stufe fur Stufe, bis gur Gonnenbobe bes "Don Juan" (1787). Lorenzo da Bonte, ber abenteuernte italifche Boet, Der Das Libretto ju Diefer Universaltondichtung gefdrieben, ergablt: "Der Raifer ließ mich rufen und außerte, er brenne vor Berlangen, ben Don Juan gu boren. Die bevorftebende Abreife bes Raifers befchleunigte Die Mise en scene unt, was foll ich fagen? Don Juan gefiel nicht! Alle Belt, Mogart allein ausgenommen, mar ber Unficht, Die Oper muffe umgearbeitet werden. Wir machten Bufate Dagu, anderten mebrere Stude und jum zweiten Male : Don Juan gefiel nicht! Dies binderte ben Raifer aber nicht, fich ju außern : " Das Wert ift himmlifch; es ift noch iconer ale Die Bochzeit Des Figaro, aber es ift fein Biffen für meine Biener." " Gi mas, laßt ihnen nur Beit, ihn ju toften, " fagt ber Mogart. . . . Gin prachtiger Menich, ber Bolfgang, ein Denfch aus bem Bollen und Gangen, eine Ratur burd und burd, nichte Gemachtes

an ihm, gar nichts. " Meine besten mufifalifden Gebanten hab' ich beim Regelschieben gehabt, " fagt er gang einfach und treuberzig und zu Beiten gibt er fich, wie feine Frau bem Irlander Relly ergablt, ber fich über bes gregen Tonbichtere leibenichaftliches Tangen verwundert, ber menichlichen Schwachheit bin, zu behaupten, "feine Leiftungen als Tanger feien weit bedeutenber benn als Dufiker." Auch ein begeifterter Freimaurer ift er gemefen und bat in ben Logen "Bur gefronten Soffnung" und "Bur wahren Gintracht" mit ben Alginger, Reinhold, Blumauer, Ratichty, Sonnenfele, Reger, Gemmingen, Saichta, Leon und Born am Tempel der humanitat gemauert. Die gute, redfelige Base Karoline Bichler icutelt den weisen Ropf bazu und plaudert: "Ein charakteriftifches Rertmal jener Zeit unter Raifer Joseph waren die Bewegungen, welche durch die sogenannten geheimen Gesellschaften in der geselligen Welt herrorgebracht wurden. Der Orten ber Freimaurer trieb fein Befen mit einer fast laderlichen Deffentlichfeit und Oftentation - (ber Raifer batte ten Orten turch Batent vom Dezember 1785 unter ben Cous bee Staate gestellt). Freimaurerlieder murben gedrudt, fomponirt und allgemein gestungen. Man trug Freimaurerzeichen als Joujoux an ben Uhren, die Damen empfingen weiße Handschuhe von Lehrlingen und Gesellen und mehrere Modeartikel, wie die weißatlassenen Muffe mit blauumsaumtem Ueberschlage, der den Maurerschurz vorstellte, hießen à la franc-maçon. Biele Manner ließen fich aus Reugier aufnehmen, traten dann, wenn der "Frère terrible" nicht gar zu arg mit ihnen umsprang, in den Orden und genoffen wenigstens die Freuden der Tafellogen."

Es ging aber unter Josephs Regierung boch ein Weben bes Geiftes burch die wiener Gesellschaft. Berglichen mit der geistigen Dumpsheit und Stumpsheit unter Maria Theresia oder gar unter Karl dem Sechsten, war der Borschritt denn doch ein gewaltiger. Auch in die Abern die se Gesellschaftskörpers begannen die Lebensquellen einzuströmen, welche Klopftod und Wieland, Lessing und Kant, Göthe und Schiller aus den Felsen schliegen. Schon im Jahre 1784 wußte ein scharfer Beobachter, Georg Forster, von der wiener Aristofratie, insbesondere von der frauslichen, eine lebhafte Theilnahme an allen schönsten und besten Bestrebungen der Zeit zu rühmen und er hatte Beranlassung, seiner Braut Therese Seyne aus Wien zu berichten, daß er im Hause einer der vornehmsten Damen gefunden habe "die größte Delikatesse, die feinste Unterredung, tabei eine völlige Freimuthigkeit, eine ausgebreitete Lekture, wohl verzdaut und durchtacht, eine reine, herzliche, von allem Aberglauben entsfernte Religion, die Religion eines sansten, schuldlosen und mit der Ratur vertrauten Herzens." In Wahrheit, Wien war zur Zeit Josephs

nicht mehr ber Ort, wo nur ber finnliche Benug eine Statte batte. Aber ju frube, viel ju frube fam ber 20. Februar 1790, ber ben un= gludlichen Raifer binwegnahm, bem icon barum, bag er ber erfte Furft ge= wefen, welcher ben brutalen Er-Styl aufgab, viele feiner Schwächen verziehen fein mogen ; ben ungludlichen Raifer, beffen Berg gebrochen mar zur Stunde, wo er nad bem Tobe feiner erften Frau, Jfabella's von Barma, Die er angebetet hatte, aus untruglichem Schwestermund erfuhr, bag Die vergotterte Tobte ibn nie geliebt; ben ungludlichen Raifer, beffen Beift verzehrt worden von der Bitterfeit der Erfahrung, bag er nur Emporung geerntet, wo er Bolferglud gefaet ju haben glaubte. Dit ben Borten: "3d glaube meine Bflicht ale Menich und Regent erfullt zu baben" ift er geftorben. Drei Tage barauf (23. Febr.) flopfte ein bufterer Leichenzug an bas eiferne Thor ber Gruft bei ben Rapuginern. "Wer ift ba?" fragte, wie ber Brauch es wollte, ter Pater Guardian. " Der Leichnam bes burchlauchtigften Raifere, Jofephe bes 3meiten, " lautete Die Antwort und Staub ward jum Staube gefellt. . . . Alle Reime beffen, mas Jofeph gepflangt, ichienen mit ben Burgeln ausgerottet merben gu follen. Es folgte bie Regierung Leopolte tes 3weiten, bes unerfattlichen Luftlinge, beffen Rabinet wie "ein Arfenal ber Bolluft" ausfah, und bann fam Die lange geiftebote und fteinbergige Tartufferie ber Regierung Frang bes 3meiten, mabrent welcher bas jofephinifche Deftreich zum beutiden China geworben ift 7).

Rur brei Jahre und feche Monate vor Joseph war fein großer Witersacher, ber zugleich sein Borbild gewesen, hingegangen, eine Leere, eine Debe hinter sich zurucklassent, welche burch ben Tumult ber mystisch parfümirten Buftlingswirthschaft seines Rachfolgers nur noch fühlbarer und drückender gemacht wurde. . . . Berlin war während der Regierung des großen Königs die französirteste Stadt in Deutschland geworden. Bei Hof und in den höheren Gesellschaftstreisen wurde fast ausschließlich französisch gesprochen. Wußte man doch, daß man damit dem Könige schmeichelte, den man, wenn auch keineswegs abgöttisch liebte, so doch abgöttisch bewunderte und — fürchtete. Friedrich hatte sich, wie Jedersmann weiß, bei seiner Thronbesteigung sofort von seiner Gemablin ges

<sup>7)</sup> Ale Quellen und Gulfemittel zur Schilderung ber wiener Zuffande unter Maria Therefia und Joseph dem Zweiten habe ich die Mehrzahl der in der Note 25 zum ersten Buch angegebenen benütt; ferner: Bolf, Aus dem Hosselen M. Th. nach den Memoiren des Fürsten Joseph Abevenhüller; Karoline Bichler, Dentswürdigleiten aus meinem Leben, Bo. I; G. Forster, Gesammelte Schriften, VII; Borenzo da Ponte, Denkwürdigleiten (beutsch von Burchardt); Derrient, Geschichte b. b. Schauspieltunft, II; Jahn, Mogart, III.

trennt. Die phofiologischen Motive, welche ber Berr Ritter von Rimmer= mann biefur beigebracht bat, wollen wir auf fich beruben laffen. Ronig ift Friedrich ber armen Glifabeth von Braunidweig gerecht geworben, infofern er ftrenge barauf bielt, baf bie ale Beib Berftoffene meniaftene ale Konigin geehrt merte. Die Stellung Friedriche gu ben Frauen war übrigens frubzeitig eine getrübte gewefen : icon ale junger Mann von 21 Jahren batte er tas fynische Befenntniß abgelegt: "Ich liebe bas weibliche Gefdlecht, aber nur fluchtig; ich will von ihm nur ben Benuß und bann veracht' ich es. " . Diefe geringe Schatung ber Beiblidfeit bat ben Ronig fein Lebensang begleitet, obgleich er mit etlichen alteren Damen auf bem Rufe vertrauter Freundichaft verfebrte. Junggefellenwirthicaft gu Cansfouci, beren Roften er, fparfam genug, mit 220,000 Thaler jabrlich beftritt, mar originell und, wenn man will. in gewiffem Ginne fogar philosophifch; aber fie mar auch egoiftifch, rudfictelos und einseitig und bat auf die berliner Gefellschaft jedenfalls nicht vortbeilbaft eingewirft. Ueberall feblte bas milbernbe, ausgleichente. vermittelnte weibliche Element. Heberall ließ fich ter fittigente Ginfluß edler Fraulichkeit vermiffen. Es konnte auch nicht ausbleiben, bag unter bem Drude ber Beringichagung, welcher auf ihnen laftete, Die Frauen mebr und mehr miterftantelos ten ichlimmen Ginfluffen bes Garconmaßigen, bes Bachtftubenartigen verfielen, mas ber berliner Gefellichaft unter Friedrich eigen gewesen ift. Rechnet man bagu bie Leichtigkeit ber Lofung, Biederknupfung und Biederlofung ber ebelichen Bante, welche tamale an ber Tagesordnung mar, fo werben bie Graebniffe bes Beugenverbors, zu welchem wir jest verfchreiten wollen, um fo leichter zu begrei= fen fein.

Buerst mag ein Englander aufgerufen werden, Sir Charles hanbury Williams, der freilich, wie bemerkt werden muß, Berlin und Botsbam und Sanssouci und ganz Breußen durch eine englische Brille ansah. Der herr Gesandte schrieb i. I. 1750 aus der preußischen hauptstadt über den großen König: "Es ift gar nicht zu glauben, wie dieser Pater patriae sich um seine Unterthanen sorgt. Er bekummert sich so sehr um sie, daß er sich in ihre eigensten Angelegenheiten, in ihre Beiraten, in die Erziehung ihrer Kinder und in die Berwaltung ihrer Güter mischt. Er läßt ihnen in der That keine andere Freiheit als die des Denkens. Der Zwang geht durch alle Stände und Mißtrauen drückt sich auf jedem Gesichte aus. Ich denke, hamlet sagt irgendwo: "Dänemark ist ein Gesängniß;" das ganze preußische Gebiet ist ein solches im buchstäblichen Sinne des Wortes. Niemand kann oder darf es verlassen, ohne daß der König darum weiß." Aber auch die Augen eines Deutschen, und zwar

Mugen, welche wohl befähigt maren, die Dinge ju feben, wie nie find, Die Mugen Leffing's, faben Berlin nicht aunftiger an. "In tem frangofirten Berlin - fdrieb er am 25. Muguft 1769 an feinen Freund Ricolai, beffen lovales Gebaldus-Rothanter-Geficht fich mabrend bes Lefens Diefes Briefes ficherlich bebenflich verlangerte - redugirt fich Die Freiheit, ju benten und ju fchreiben, auf Die Freiheit, gegen Die Religion fo viel Sottifen, als man will, ju Markte zu bringen. Laffen Sie einmal Ginen in Berlin verfuchen, über andere Dinge fo frei gu ichreiben wie Sonnenfele in Wien gefdrieben bat, laffen Sie ibn verfuchen, bem vornehmen Sofrobel fo bie Bahrbeit ju fagen, wie biefer fie ibm gefagt bat, laffen Gie Ginen in Berlin auftreten, ber fur bie Rechte ter Unterthanen, ber gegen Musfaugung und Defpotismus feine Stimme erbeben wollte, wie es jest fogar in Franfreich und Danemart gefdieht, und Gie werden bald die Erfahrung machen, welches Land bis auf ben beutigen Tag bas fflavifchfte in Europa ift." In Wahrheit, ale biefes ericbien Das bamalige Breugen auch noch antern urtheilsfähigen Leuten. 216 ber größte moderne Dichter Staliens, Bittorio Alfieri, i. 3. 1770 in Berlin war, ift ibm bie Stadt, wie er in feiner Gelbitbiographie aufgezeichnet hat, vorgefommen wie "eine große Raferne, welche Abicheu einfloßt." und ber gange preufifche Staat "mit feinen vielen Taufenden bezahlter Satelliten wie eine ungeheure, ununterbrochene Bachtftube." Runf Sabre fpater fdrieb Bieland an Merd : " Friedrich ift ein großer Mann ; aber por bem Blud, unter feinem Gzepter sive Stod gu leben, bemabre une ber himmel!" Die Schattenfeite Diefee Stockregimente in fittlicher Beziehung legen rudnichtelos bar zwei Devefden bes englischen Befandten gu Berlin, Bord Malmesbury, aus ben Jahren 1772 und 1776. fteht gefdrieben : "Berlin ift eine Stadt, wo, wenn man fortis mit ebrlich überfegen will, es meder einen vir fortis noch eine femina casta gibt. Eine totale Sittenverberbnig beberricht beide Befdlechter aller Rlaffen, wogu noch die Durftigfeit fommt, bie nothwendiger Beife theils burch bie von bem jegigen Ronige ausgebenden Bedruckungen theils burch bie Liebe jum Lugue, Die fie feinem Grofvater abgelernt haben, berbeigeführt worden ift. Die Manner find fortwährend befchaftigt, mit beschranften Mitteln ein ausschweifentes Leben zu führen. Die Frauen find Barppen, benen Bartgefühl und mabre Liebe unbefannt find und Die fich Jetem preisgeben, der fie bezahlt. Im Allgemeinen find die Breugen arm, eitel, unwiffend und ohne Grundfate. Baren fie reich, fo murte ber Abel fich nie bagu verftanden haben, in Subalternftellen mit Gifer und Tapferfeit zu bienen. Sie glauben in ihrer Gitelfeit, ihre eigene Große in ber Große ihres Monarchen zu erblicken. Ihre Unmiffenheit und ibr

Mangel an Grundfaten erftidt in ihnen jeten Begriff von Freiheit, Gelbftgefühl und Opposition." Endlich foll ale letter Belaftungezeuge vortreten Georg Forfter, ber nach einem langeren Aufenthalt in Berlin ju Unfang tes Jahres 1779 fo gegen Jatobi brieflich fich ausließ : "3ch habe mich in meinen mitgebrachten Begriffen von Diefer großen Statt febr geirrt. 3ch fant bas Meußerliche viel fconer, bas Innerliche viel idmarger, ale ich's mir gebacht batte. Berlin ift gemiß eine ber iconften Statte in Europa. Aber Die Bewohner! Baftfreiheit und gefchmadroller Genuß bes Lebens ausgeartet in Heppigfeit, Brafferei, ich mochte faft fagen Befragigfeit. Freie, aufgeflarte Denkungeart in freche Musaclaffenbeit und zugellofe Freigeifterei" - (biefe namentlich mar es, welche ten fonfusen " Magus im Rorten, " Samann, an tenfelben 3a= febi im Sanuar 1786 fchreiben machte, Berlin fei "Babel "). frangofifche Atademie? Laffen Gie mich ben Staub von meinen Fugen foutteln und weitergeben. Die Frauen allgemein verberbt! Endlich ift mir's argerlich gewesen, bag Alles, bis auf Die gescheibteften, einfichts= rollften Leute, ten Ronig vergottert und fo narrifch anbetet, bag felbft, was ichlecht, falich, unbillig und wunderlich an ihm ift, ichlechterbings ale portrefflich und übermenschlich pronirt werben muß" . . . Aber nun foll in biefes grau in Grau gemalte Bild von anderer Seite ber ein helles Licht hereinfallen, jum Bengniß, baß Friedrichs Stochfaevter in ten Augen feines Bolfes benn boch nicht nur ein Inftrument ber Billfur und Tyrannei gemefen ift. Um 21. Dai 1785 ftand ein achtjabriger Junge, ans welchem nachmals ein preußifcher General und ber hartgefottenfte ber preußischen Junfer, aber babei ein Chrenmann geworten ift. - am ballifden Thore Berlins, mit anderem Bolf ben großen Ronig erwartent, ber von einer Revue fomment feiner Schwefter Amalie in ihrem Balais in ber Bilhelmsftrage einen Befudy machen wollte. Bas ber Anabe bamale gefeben und gefühlt, bat ber Greis alfo ergablt: - Der Ronig fam geritten auf einem großen weißen Pferbe. trug tie einfache blaue Montirung mit rothen Aufschlagen, Rragen und goldenem Achfelband, alt und bestaubt, Die gelbe Befte voll Tabat; bagu hatte er fcmarge Sammethofen an und einen alten breieckigen Montirungebut auf, mit ber Spite nach vorn. Sinter ihm maren eine Menge Generale, bann bie Abjutanten, endlich bie Reitfnechte. Das gange Rondeel, jest Belle-Alliance-Plat, und bie Bilbelmeftrage maren gebrudt voll von Menfchen, alle Fenfter voll, alle Baupter entblogt, überall bas tieffte Schweigen und auf allen Befichtern ein Ausbrud von Chrfurcht und Bertrauen, wie zu bem gerechten Lenter aller Schictfale. Der Ronig ritt gang allein vorn und grufte, indem er fortmabrend ben

But abnahm. Er beobachtete babei eine febr merfwurdige Stufenfolge, je nachbem bie aus ten Genftern fich verneigenden Bufchauer es gu ver-Dienen ichienen. Durch bas ehrfurchtevolle Schweigen tonte nur ber Buffdlag ber Pferde und bas Gefdrei ber berliner Gaffenjungen, Die por ibm bertangten, jauchgten, Die Gute in Die Luft marfen ober neben ibm berfprangen und ibm ben Staub von ben Stiefeln abwifchten. Bei bem Balais ber Bringeffin Amalie angefommen, mar bie Menge noch Dichter, benn fie erwartete ibn ba; ber Borhof war getrangt voll, boch in ber Mitte, ohne Unwesenheit irgend einer Boligei, geräumiger Blat fur ibn und feine Begleiter. Er lenfte in ten Bof binein, Die Flugelthuren gingen auf und Die alte, labme Bringeffin, auf zwei Damen geftust, Die Dberbofmeifterin binter ibr, mantte Die flachen Stiegen berab ibm entgegen. Sowie er fie gewahr wurde, feste er fich in Galory, bielt, frang raid vom Bferte, sog ben Sut, umarmte fie, bot ibr ben Urm und führte fie Die Treppe wieder binauf. Die Alugeltburen gingen gu, Alles mar veridmunden und noch ftant Die Menge, entblokten Saurtes, fdmeigent. alle Mugen auf ben Gled gerichtet, mo er verschwunden mar, und es Dauerte eine Beile, bis ein Jeter fich fammelte und rubig feines Beges ging. Und bod mar Richts gescheben! Reine Bracht, fein Weuerwerf. feine Ranonenicunge, feine Trommeln und Pfeifen, feine Mufit, fein vorangegangenes Greigniß. Rein, nur ein breiundfiebenzigjabriger Mann, folecht gefleibet, ftaubbebedt, febrte von feinem mubfamen Tagemerf qurud. Aber Jedermann mußte, baß biefer Alte auch fur ibn arbeite, baß er fein ganges Beben an tiefe Urbeit gefett und fie feit 45 Sabren noch nicht einen einzigen Tag verfaumt hatte. Jedermann fab auch bie Frudte feiner Arbeiten, nab und fern, rund um fich ber, und wenn man auf ihn blidte, fo regten fich Chrfurcht, Bewunderung, Stolg, Bertrauen, furg, alle ebleren Gefühle bes Denfchen 8).

Ja, eine lange und schwere Arbeit und treufleißigft hatte er fie gethan, nach bestem Biffen und Gewiffen. Sie hatte ihn auch mitgenommen, wie zu erwarten war. Als ihm beim Abschluß bes huberisburger Friedens ein Bewunderer zu tiefem Gludstage feinen Gludwunsch

<sup>8)</sup> Bon ter Marwig, I, 10, 18. Frédéric l. Gr., Oeuvres XVI, 50. Dispatches of Sir Charles Hanbury Williams, gebr. im Anhang jum letten Bande von Balpole's Memoirs. Zimmermann, Fragmente über Friedrich b. Gr., I, 41 fg. Das gange Buch, bekanntlich nicht so fast ein Denfmal Friedrichs als vielmehr ein Denfmal ber Eitelfeit seines Berfassers — sie hat ihn zulegt verrück gemacht — enthält manchen nicht unwichtigen Jug zur Charafterzeichnung bes Königs, muß aber gelesen werden und barf nur gebraucht werden mit Nicolai's "Freimuthigen Anmerkungen" in der hand.

barbrachte, ba bat er im Rudblid auf Die überftandene fiebenjährige ungebeuere Mube und Sorge und im Borblid auf Die bevorftebende faft noch größere Sorge und Dube gefagt : "Ach, ber größte Gludetag bes Lebens ift ber, wo man es verläßt" - und wenige Stunden barauf fdrieb er an fein "liebes Mutterchen," Die Grafin Camas, er fei in ber fiebenjabrigen Rriegeftrapage febr " veraltert, " fei " grau worden wie ein Efel und recht invalide." In ber folgenden Beit hat er in verdrußlichen und franten Stunden manchmal gebrummt, daß er "ein alter abgelebter Rerel " fei, daß die " verfluchte Maschine" (feines Leibes) nicht mehr recht geben wolle, daß ihn "der Teufel bald holen werde, " und Dergleichen 3m Marg von 1780 fdrieb er an D'Alembert : "Allerlei Rrantbeiteanfalle bereiten mich barauf vor, bas abgetragene Futteral meiner Seele ju verlaffen" (à quitter l'étui usé de mon ame). Es war ftill und ftiller geworden auf ben Terraffen und in ben Bemachern von Sansfouci, in welche ber Bolfgang Gothe im Dai 1778 "hineingudte wie bas Rind in ben Raritatenkaften, " wo bem Dichter "taufent Lichter aufgingen" und er "bem alten Frit recht nah' worden, " als er beffen "Gold, Gilber, Marmor, Uffen, Bapageien und gerriffenen Borbange fab und über ben großen Menfchen beffen eigene Lumpenbunde raifon= niren borte." Schon lange nicht mehr mifchten fich im Speifefale von Friedriche Commerfchlog mit bem Champagnergeperle Die perlenden Bige Boltaire's, fcon lange war tafelbft bas Gelachter über La Mettrie's blasebemifche Bouffonerien verhallt. Des alten Ronige Unficht über Frangofen und frangofifches Befen war auch nicht mehr gang fo, wie bie bes jungen gewesen war. "Ich Bill feine Frangofen Debr, fie fennot gar gu liberlich und machen lauter liberliche Sachen," hat er in einem Marginalbefcheid von 1777 fich vernehmen laffen. Möglich, daß der Ronia in feiner frateren Beit boch noch aufgehört hatte, "ber Frembling im Beimifden " ju fein, wie ibn Rlopftod mit Recht gefcolten, wenn ibm Die beutiche Literatur in Geftalt eines andern Reprafentanten nabegetreten ale in ber Berfon ber armen Unna Luife Rarich, beren Audieng am 24. Oftober 1763 bei Friedrich in Sansfouci einen fo tragi= fomifden Erfolg batte 9). Er, ber nur von frangofifder Rultur mußte,

<sup>9)</sup> Bei dieser Gelegenbeit war es — wie die Enkelin ber "Karschin", helmina von Chezo, in ihren Denkwurdigkeiten erzählt ("Unvergessenes", I, 56, 73) — baß Friedrich ber "Naturdichterin" versprach, er wolle "ibr bas Leben surglos machen." Auf ihre wiederbolte spätere Mahnung bieran schiefte ihr ber König Z Thaler durch die Post. Im Moment des Empfangs schrieb sie die vier Zeilen an ben Geber:

ftraubte fich geradezu gewaltfam gegen ben Bedanten, bag bie Deutschen auch ju etwas Unterem "Genie" batten ale jum " Bufchlagen, " wie er in feinem 1780 verfaßten Libell "Sur la litterature allemande" behauptete. Und bennoch rang fich, ce ift merfmurbig ju fagen, burch bas un= vaterlandifde Befen, burch bie Unkenntnig und ben Ungefcmad, melde in biefem Schriftftud fich breitmachen, Die Abnung bervor, bag es mit Dem beutichen Beift eigentlich andere bestellt fei, ale ter fonigliche Li= bellift zu Gingang feiner Auslaffungen behauptet batte, unt fo machtig mar biefe Uhnung, bag er jum Schluffe ftatt megwerfenden Tabele bie prophetischen Borte fprach : " Bir werben flaffifche Schriftsteller baben, Die Beter um feiner felbft willen lefen wirb. Unfere Rachbarn werten Deutich lernen und unfere Bofe es mit Bergnugen reben. Bielleicht werten es unfere guten Schriftfteller tabin bringen, tag unfere ausgebilbete und verfeinerte Sprache von einem Ente Europa's bis gum an= tern wird gesprochen werten. Roch fint tiefe iconen Tage unferer Literatur nicht gefommen" (einiger Magen bed, Em. Majeftat! Schate, baß Ihnen, von ten Regierungsgeschäften zu ichweigen, bas mubfelige Beftoppel frangofifder Berfe feine Reit ließ, einen Leifing und Bothe gu lefen !) - "fie nabern fich aber bereite. 3ch funte fie an, merbe fie aber

> 3wei Thaler gibt fein großer König Und fie erböhen nicht mein Glück; Rein, fie erniedern mich ein wenig, Drum send' ich fie zurück.

Friedrich soll von Sergen darüber gelacht haben. Als ibn die Karsch später — im Januar 1783 — wieder einmal daran erinnerte, daß sie Richts zu leben habe, schidte er ihr 3 Thaler. Es mochte eben kein Brot im Sause sein. Die Karsch schickte also diesmal das Geschenk nicht zuruck, sondern schrieb folgende Quittung :

Se. Dajeftat befahlen. Mir, anftatt ein Saus zu bau'n, Doch 3 Thaler auszugablen. Der Monarchbefehl mart traun Prompt und freundlich ausgerichtet Und gum Dant bin ich verpflichtet. Aber für 3 Thaler tann In Berlin fein Sobelmann Mir mein lettes Saus erbauen, Sonft beitellt' ich obne Grauen Beute mir ein foldes Saus, Bo einft Burmer Tafel balten Und fich argern übern Schmaus Bei bes abgegramten alten Magern Beibes Heberreft, Das ter Ronia barben lagt.

nicht sehen, tenn ich bin zu alt bazu. Ich bin wie Moses, ich schaue bas gelobte Land aus ber Ferne, werde aber selbst nicht hineinkommen 10). "Sechs Jahre später, kurz vor seinem Tode, hat er einem Franzosen, ber ihn freimuthig fragte, warum er fur beutsche Literatur kein Interesse gezigt, dieselbe nicht gefördert habe, zur Antwort gegeben, er "hätte für die beutschen Autoren nichts Bortheilhafteres thun können, als gar nicht an sie zu benken und ihre Bücher nicht zu lesen. " Und bas war sehr wahr, wahrer als ber König ahnte. "Bon bes großen Friedrichs Throne ging sie schuplos, ungeehrt, " bie deutsche Muse, und bas ist ihr Glück gewesen; benn hauptsächlich badurch wurde sie vor dem Jammer bewahrt, eine französienende Sosmuse, eine Sosmuse überbaupt zu werden.

Die Lebensmeife ber berliner Befellicaft bat fich mabrent ber Regierung Friedriche bedeutend ine Reinere, Reichere, Bielgestaltigere gementet. Bequemlichkeit, Sconbeitefinn, Luxue machten mehr und mehr ibre Forberungen geltent. Dit ben barenhaftsteutonifden Gitten ber Beit Friedrich Bilbelme bee Erften entwich aber mehr und mehr auch bie bausbalterliche Ehrbarfeit, ber mannbafte und beanugliche Ginn und mit ben parifer Moten bielten auch bie parifer Lafter ibren Gingua in Die preußische Sauptstadt. Bei Bofe freilich ging es, wenige Fengeiten ausgenommen, militarifch fnapp und zugefnopft ber. Geit ber Beendi= aung bes fiebenjabrigen Rrieges fogar freudelos und bufter. Der forgenvolle, gramliche Ronig, ber immer auf bem "Qui-vive?" fteben mußte, um bie fdmer errungene und noch fcmerer zu erhaltende Grogmachtftellung Breufene gu bebaupten, mar fein Freudefventer. Er bieß in ber eigenen Ramifie nur ter " alte Squertopf, " und wenn ter alte Squertopf von Beit ju Beit fich veranlaßt fab, Gefte ju veranstalten, fo bemerften tie Bafte, "tag es fcheine, ber Ronig wiffe felbft, wie febr feine Begenmart alles Bergnugen verscheuche und bis ju meldem Grate er Furcht und Schreden ermede 11). " . . . Satten bie Rerven bes Alten, benen fo viel zugemuthet worten mar, in feinen letten Lebensjahren ein beangftigentes Borgefühl von bem weltgeschichtlichen Gewitter, teffen Wolfen fcon am Borigont getburmt ftanden? Es fceint faft fo ober vielmehr es ift gemiß, falle Wahrheit in einem Bifchofemunte mobnt 12).

<sup>10)</sup> Frédéric I. Gr., Oeuvres VII, 91 seq.
11) Fürstin Daschtow, Memoiren, I, 294. Schreiben bes schwerischen Kammerherrn Baron Nolden vom 20. Dezember 1771 aus Berlin, wohin er die verwittwete Königin Ulrise von Schweden, Schwester Friedrichs d. Gr., begleitet hatte. Des Königs Gustav III. nachgelassene Papiere. Herausgeg. von Geijer (veutsch 1843), II, 13.

<sup>12)</sup> Bifchof Eplert ("Charafterzüge" u. f. m., I, 455 fg.) berichtet namlich,

einem Abend feines letten Commers ift nämlich ter alte Frit mit feinem Damale fecheschnjährigen Großneffen, nachmale Friedrich Bilbelm ber Dritte, im Barte von Sansfouci fpazieren gegangen und bat im Berlaufe bes Gefprache gu bem Jungling gefagt: "Ich bin am Ende meiner Carrière und mein Tagewert ift bald abfolvirt. 3ch fürchte, nach meinem Tode wird's pele mele geben. Heberall liegen Gabrungeftoffe und leiber nabren fie Die regierenden Berren, vorzüglich in Franfreich, fatt fie gu falmiren und zu exftirpiren. Die Maffen fangen ichon an, von unten auf zu brangen, und wenn bies jum Ausbruch fommt, ift ber Teufel los!" . . . . . Einfamer und immer einfamer war es um den Bewohner von Sanssonci ber geworden: von den alten Tischgenoffen war einer nach bem andern weggeftorben, ebenfo von den alten Lieblingsbunden, welche bas Mobiliar Des Ronigs ju Schanden fratten. Dann und mann fprach noch ein Gaft ein, ber bem Alten einige Theilnahme abgewann. Go in feinen zwei letten Lebensjahren zwei Frangofen, beren Ramen bald bie Belt burchfliegen follten, Lafavette und Mirabeau. wurde am 25. Januar 1786 bem König vorgestellt, tem Jupiter tonans tes aufgeffarten Defpotismus ter Jupiter tonans ber Revolution, mit Ranonen bonnernd Jener, mit Worten Diefer und Jeder ein Echo madrufend in unferer Belt, bas nie verhallen wird. Ginftweilen mar ber funftige Donnerer vom 23. Juni 1789 nach Berlin gefommen, um, fatt und überfatt ber Rerferlufte feines Beimatlandes, auf preußischem Boten zu einer literarifchen "Monarchie prussienne" und einer argerlichen "Histoire secrète de la cour de Berlin" die Materialien ju fam= meln, vorerft mit ber Feber bligent, bis feine Beit bes Donnerns mit ber Bunge fame. . . . Derweil ging Die Beit und bas mubevolle Tagewerf bes großen Alten von Sansfouci ju Enbe. Sein Sterben ein fo ichwerer Rampf, wie all fein Leben gemefen mar. Er fonnte gwar nicht, wie er feinem grotesten Latein gufolge gewollt, "stante pede morire," aber ale Rampfer und Seld ftarb er. "Ich fuhle, bag die Enticurgung bes Anotene (le dénouement) nah' ift, " fagte er Dienstage ben 15. August 1786 gu feinem getreuen Bertberg. Zwei Tage barauf, Donnerstags ren 17. August um 10 Uhr 20 Minuten, hatte fich ber Knoten ent= fdurgt. "Der Berg ift überftiegen!" Das maren Die letten Borte, welche Friedrich artifulirt fprach und, in Bahrbeit, fteil und raub und voll mubfamen Rlimmens war ber Lebensberg gewesen, welcher binter

daß ibm König Friedrich Wilhelm ber Dritte eines Sommerabends im Jahr 1823 im Barke von Sanssouci die bezügliche Unterredung mit feinem Großobeim ersgablt babe.

bem Tobten lag. "Bann wird wieder ein fo großer Ronig bas Szepter führen?" Diefes Bort, von Feindes Mund gefprochen, vom Mund bes Furften Raunig, ale bie Totesbotichaft nach Wien gelangte, ift eines ber ichmerwiegentften Blatter in tem Lorberfrang auf bem Garge Des Belbenfonige in ber Gruft ber Garnifonefirche gu Botebam. Wie weit fein Rubm gebrungen, wie leibhaft ber große Ronig in ber Borftellung ter Bolfer Europa's lebte, erfuhr Gothe, als er im April 1787 fern im Guten, burch bie " wufte Fruchtbarfeit Sigiliens bei beißem Sonnenfdeine geritten," in bas "woblgelegene" Caltanifetta einzog und bort auf tem Marktplat, " wo bie angefebenften Ginwohner nach antifer Beife umberfagen, " Die neugierigen Fragen Des braunen Bolfdens nach Friedrich bem Zweiten beantworten mußte. "Ihre Theilnahme an biefem großen Konige war fo lebhaft, bag wir feinen Tod verhehlten, um nicht burd eine fo unfelige Radricht unfern Birthen verhaßt zu werben." Dabeim in Berlin freilich erging über ten Ronig, nachtem fein Rorper faum erkaltet mar, ein nicht eben fanftes und billiges Todtengericht. Befifche Rieberträchtigkeit unterstand fich fogar, Die untergegangene Sonne herabzusegen - (,, que Frederic fut un homme ordinaire") um ter aufgebenten Scheinsonne ju fcmeicheln, worüber emport, ein fünftiger Donnerer Mirabeau den Federblig geschleudert hat : " Dh, wenn Briedrichs große Mugen, welche, wie es eben feiner Belbenfcele gefiel, verführerifch oder ichreckbar zu blicken vermochten, noch einmal fich aufthaten, mußten Die elenden Schmeichler feines Rachfolgere nicht vor Befdamuna fterben 13)?"

Der Aufgang der Scheinsonne wurde demnach mit den Jubelpfalmen und schlechten Bersen, ben Guldigungsadressen und Beihrauchwolken, furz, mit all ber geräuschvollen Unterthänigkeit begrüßt, welche die gestankenlose Menge neuen Herrschern entgegenzutragen gewohnt ift. Der Krüdstock des alten Frig hatte schwer auf seinem Bolke gelastet, das ist wahr; aber dieser Krücksock war die Stüge gewesen, welche die mehrerwähnte auf ihre Spige gestellte Großmachtpyramide Preußen aufrecht erhalten hatte. Wußte man eine bessere Stüge an seine Stelle zu seinen Welnes, was man wußte und hatte, war weiter Richts als eine wohlmeinende Pfuscherei. Man hob, um seinen guten Willen zu zeigen, die verhaßte französische Regie, sowie das Kassee und Tabaksmonopol auf, suchte auch anderweitig den eisernen Druck des von Friedrich geübten Merkantisspstems zu mildern, kam aber, als sich der hiedurch bewirkte Ausfall in den Staatseinnahmen bemerklich machte, bald dazu,

<sup>13)</sup> Mirabeau, Hist. secr. de la cour de Berlin, I, 217.

bie aufgegebenen Finangfunfte burch faft noch folimmere gu erfeten. Bon einem großen, burchgreifenten Reformgebanten feine Rebe. Die neue fonialide Scheinsonne und bas von ibren Gnatenftralen ausgebrutete Ungeziefer fie maren nicht bagu gemacht, bie "ununterbrochene Bachtflube" Breugen in einen Rechtsftaat, wie tie Beit ibn forberte. umguformen und aus einem zwar " erganifd gegliederten," b. b. faften= artig gefonderten, aber im Grunte toch ale eine gleich willen- und beftimmungelofe Maffe turch Goltaten unt Schreiberfnechte gufammenregierten Bolfe ein Bolf von Burgern ju machen. Erft mußte Die Byramite, nach langem, mitleitewerthem Schwanfen, fturgen unt fallen - in ben Oftoberfoth von Bena - bevor Die Ginficht burdgriff, bag ein gefunder und foliter Staatsbau nicht von oben berunter, fontern vielmehr von unten berauf zu bewerkftelligen fei. Befcheitte Leute maren fich freilich von vorneherein tarüber flar, mas von tem neuen Ronig gu erwarten fei. Gie brauchten nur bie Denfchen angufeben, welche er ju feinen Bertrauten, feinen Rathgebern unt Miniftern mabite, einen "Laubfrofd" Bifchofewerter, einen Religioneetitte-Wollner, - Erfterer ein 3mitterbing von Golbat und Diplomat, mit ten folimmften Gigenfchaften beiter, in Die jefuitifden Dunkeleien ber . Rofenfreuger " tief verftridt, Beifterbefdmorungegauffer, gelegentlicher Ruppler und obliggter Stimulantienbader ("Diavolini"); Letterer eine Mollustennatur, von fruban in aller Beudelei unterwiefen, in ten entarteten Freimaurerlogen angelernt, fich felbit und Untere ju belugen unt ju betrugen, erft ein fentimentaler Dorfraftor, bann Bringenlehrer, vom Dem bes Beitgeiftes bis gur revolutiongren Stimmung binaufgeblafen 14), entlich ale Minifter ber Strateg ber Dunkelmanner in ihrem Beldung gegen Die Aufflarung, welcher mit bem allbefannten Religionsebift vom 9. Juli 1788 und bem Cenfurebift vom 19. Dezember beffelben Jahres begann. mar ausgesprochen, bag bie preußische Bolitif vom aufgeflarten Defrotismus in ben fultanifchen gurudgelenft fei, und gwar in einen von lauter Unläufen lebenten, weichmuthigen, gebunfenen und gerfahrenen, fo gu fagen mafferfüchtigen Gultanismus.

Friedrich's Reffe und Rachfolger, Friedrich Bilbelm ber Zweite, murbe bei feiner Thronbesteigung mit bem hoffnungenamen "ber Biel-

<sup>14) &</sup>quot;Merkwürdige Rachricht über ben Inbalt wöllner'icher Bapiere, Borstefungen, Die er bem Prinzen von Preußen (nachmals Friedrich Wilbelm II.) gesbalten bat, — gegen alle Bermutbung ganz freifunig, bemofratisch, revolutionär, schon im Jabre 1784! Alles wird auf ben Landmann und Burger zurückzeführt." Barnbagen von Enie. Tagebücher, II. 31. Bal, II. 167.

geliebte" begrußt. Richt eben ein gludverbeißender Buruf, tenn auch ber Birfcparfe-Louis batte ja feiner Beit "le bien-aime" geheißen und, in Babrheit, von Diefem frangofifchen Bielgeliebten batte Der preußifche mehr ale eine Ater. Friedrich Bilbelm mar ein fconer Dann, berfulift gewachfen und gebaut, aber " Saufer von feche Stodwerken pflegen im oberften fcblecht bewohnt gu fein." Der Ronig war im Grunde ein "feelenguter" Dann, milbherzig, wie gern lebend fo auch gern leben laffend, tabei ftart angeflogen von tem, was man emphatifch "ritterlichen Geift" ju nennen pflegt. Gin munterliches Ding, tiefe "Ritterlichfeit," febr vielbeutig und bod, bei Licht betrachtet, Richts bedeutend, vielleicht am beften zu verbeutschen mit "Don Quijoterie," jedenfalle ein Ding, meldes mit Staats- und Regierungsfunft Richts zu thun bat. nicht zu berbe geurtheilt, wenn wir bie " Ritterlichfeit" bes vierten Ronigs von Breufen nur als eine Santhabe bezeichnen, an welcher Frommler und Charlatane, Blus- und Projeftmacher, gewiffenlofe Diener und abgefeimte Gegner feine Charafterfdmache fagten und führten, nicht gum Portheil, furmabr, und nicht gur Chre Preugens. Friedrich Bilbelm ter 3meite hatte gute Tendengen, feine Frage; ungludlicher Beife murten fie aber alle weit überwogen burch bie eine große Saupttenbeng, burch feine zugellofe Sinnlichfeit. Wir wollen nicht in bas Gerail eindrin= gen, meldes er nich im Schlofigarten ju Botedam errichtet batte und mo tie jur Grafin von Lichtenau erhobene Bilbelmine Ende, verbeiratete Riet, Die preußische Dubarry, Die Sierophantin eines Myfterienkultus ter Bolluft machte. Bollen auch nicht weiter bavon reben, baß bie preußifche Dubarry von Seiten bochateliger Damen tenfelben Reid und tiefelbe Ronfurreng zu befahren batte, wie tie frangofifche, und zu mel= den Breisaufagen Die Ariftofratie ihre Tochter in bas fonigliche Sarem Un einer Szene jeboch, ale an einer Die Gvoche Friedrich Bilbelme bes 3meiten inebefontere fenngeichnenten, burfen mir nicht vorübergeben ohne einen Blid barauf zu werfen, an ber Szene, welche tie Saupt= und Staatsmaitreffe, Die Lichtenau, im berliner Schloffe veranstaltete, ale ter frante Ronig i. 3. 1797 fcheinbar genefen aus Bab Pormont gurudgefehrt mar. Das babplonifde Beib trat babei in ariecbifdem Bewande auf, ale Bolybymnia, und fang in elenden Berfen eigener Rabrif ben Monarchen an, ter barob in folche Rubrung gerieth, daß er feinen erftgeborenen Cobn, ten por Entruftung bebenten Rron= pringen zwang, Ungefichte bes gangen Sofee ber Schamlofen bie Band bal ber böfifden Unfitte in Diefem erzwungenen Sanbfuß gipfelte, find und Schilderungen ber berliner Gefellichaft von zwei Augenzeugen über=

mittelt, Die es fo recht begreiflich machen, bag auch bier eine Guntflut ponnothen und im Unquae mar. Die Dufe ter Beidichte bat ja bas Borrecht, fittengeschichtliche Bfugen und Gumpfe gu burchschreiten , obne fic ten Caum ibres Rleites zu befcmuten. Sindurch alfo! . . . " Unter ber Regierung Friedrich Wilhelms bes 3weiten ging ber Bof in Allem, mas Luxus, Berichmendung, Ueppigfeit und Bintanfegung aller Sittlichfeit genannt werden fonnte, voran. Die Sauptftadt ftimmte mit ein und bie Brovingen folgten bald nach. Dan fonnte Berlin bas große Bortell tes preußischen Staats nennen, worin wenige Beiber ibren Mannern und umgefehrt getreu waren, menige Matchen unichulbig ins Cbebett famen und felbit unnaturliche Lafter taglich üblicher murten. Man bat in ter Refiteng Die phyfifchen Benuffe bis jum bochften Raffinement gesteigert. Es giebt bier eine Menge Leute aus tem Dilitar=, Civil- und Sandlungeftante, Die ein mabres Studium baraus gemacht baben, bas Leben zu genießen. Des Morgens werden Die Staliener befucht, Die Delifateffen bes Auslandes nach ben verschiedenen Sabreszeiten recht frifd verichlungen und Die feinsten Beine aus ben beißen Bonen bagu genoffen, um ben Dagen in Spannung zu erhalten. Des Mittags nimmt man ein uppiges Mal bei einem frangofifden Roch ein und perweilt babei fo lange, bis es Beit ift, ins Schaufpiel, ju einer Spieloder Theegefellichaft zu geben. 3m Theater oder bei ten Thee's bestellt man eine Bufammenkunft mit verliebten Beibern ober fpinnt neue Liebes-Beim Spiel fest man ben bochften Boint aus, um ent= weber fein Bermogen ju verdoppeln ober ju verlieren. Gegen 10 ober 11 Uhr gebt's in Die Frentenbaufer ober gum Lieben. Das Berberben ber Sitten bat fich auf Diefe Beife allen Standen mitgetheilt. Offizierstand aber, gang bem Duffiggange bingegeben und ten Biffenfchaften entfremtet, bat ce in ber Genugfertigfeit am weiteften gebracht. Sie treten Alles mit Sugen, Diefe privilegirten Storenfriede, mas fonft beilig genannt murte, Religion, ebeliche Treue, alle Tugenden ber Saus-Ihre Beiber felbit find unter ibnen Gemeinaut geworben . Die fie verfaufen, vertaufden und medfelemeife verführen. Die Beiber ihrerfeite find fo verdorben, bag felbft vornehme abelige Damen fich ju Rurpferinnen berabmurbigen, junge Frauen und Matchen von Stante an fic gieben, um fie gu verführen und ihnen funftliche Brafervative gegen Leibesfegen zu verfaufen. Es gibt vornehme Beiber in Berlin, tie fich nicht ichamen, im Schaufpielbaufe auf ber Bant ber öffentlichen Dirnen gu figen, um fich bier Balane gu verschaffen. ausschweifender Beiber von Stande vereinigt fich auch wohl, um ein moblirtes Quartier in Rompagnie ju mietben, wohin fie ihre Liebhaber

bestellen, um ohne Zwang Batchanale und Orgien gu feiern, Die felbft bem Regenten Duc D'Drleans unbefannt und neu gemefen maren." Die gweite Beugenausfage, abgegeben von bem berühmten Bilbbauer Gchatem, ift furger gefaßt, lautet aber faft noch braftifder ale bie erfte : -"Bur Beit Friedrich Wilhelms bes 3meiten berrichte Die großte Luder-Alles befoff fich in Champagner, frag die größten Leckereien, frohnte allen Luften. Bang Botebam mar wie ein Borbell; alle Familien tort fucten nur mit bem Ronige, mit bem Sofe ju thun gu baben; Frauen und Tochter bot man um Die Wette an, Die größten Abeligen waren am eifrigften. Die Leute, Die bas mufte Leben mitgemacht baben, und alle frub gestorben, jum Theil elendiglich, ter Ronig an ber Spipe. Man fann fich jest - (nämlich am 16. September 1841, an welchem Tage ber alte Schadow fo gu Barnhagen fprach) - gar nicht mehr vorftellen, wie wohltbatig auf folde Ueppigfeit bas Beifviel Friedrich Bilbelme Des Dritten fam , Die ftille Sauslichfeit , Die Schonbeit und Brarbeit ber Ronigin 15). "

## Brittes Napitel.

## Ropenhagen. Stockholm. Petersburg.

Bie die menschliche Ratur, so ist auch die menschliche Gesellschaft voll von Gegenfägen und Widersprüchen. Wenn jener weise Rabbi des alten Testaments in einem Athem des Menschen Gerz "ein verzagt und tropig Ding " nannte, so hat er sich eben damit als ein rechter Kenner diese Dings ausgewiesen. Der aufgeklärte Despotismus hatte bloß die Augen auszuthun gebraucht, um zur Erkenntniß zu kommen, wie eitel sein Unterfangen sei, die Menschen, die Bolter über einen Kamm scheeren zu wollen. Denn wie immer in Spochen, wo eine große Säutungsprozedur der Gesellschaft anhebt, traten auch damals die sozialen Gegenfäge und Widersprüche in buntester Bielerleiheit, in äußerster Schäfe zu Tage.

<sup>15)</sup> Bertraute Briefe über bie innern Berbaltniffe am preufischen hofe feit bem Tote Friedriche bes Zweiten, I, 113, 133 fg. Barnhagen von Enfe, Tagebucher, I, 334.

Greifen wir aus Diefer Daffe fchreiender Rontrafte zwei beraus, um Der eine ift bie Mles anfreffende Stepfis, fie etmas naber angufeben. Die faltefte Berftanbeenuchternheit; ter andere bie Abenteuerlichkeit, Die Abenteuersucht und bas Abenteurerglud, welche jeber Berechnung fpotten. aller Rritif ein Schnippchen ichlagen und gegenüber tem gefunden Denfcenverftant, gegenüber tem mit plattem Sochmuth fich breitmachenten Rationalismus tes Jahrhunderts Die tollften Phantasmagorieen ber Gluderitterromantit verwirflichen. Rachtem bas voltaire'iche Sobngelächter, meldes, mie man batte glauben follen, allen Befpenfterfput meggefegt hatte, ein halbes Sahrhundert lang burch Guropa gefchallt, fest Caglioftro mit ben von ibm citirten Gefpenftern bie aufgeflarten pornehmen Berren und Damen in Chrfurcht und Schreden und Diefelben Freigeifter, welche bie Gottesidee fur einen Blodfinn und jeden Gottes-Dienft für plumpen Bfaffentrug erflaren, laffen fich von rofenfreugerifden Schwindlern ein Rarrenfeil burch bie Rafe gieben und fich an bemfelben in bem foftfpieligen Laboratorium berumführen, allwo bas "Aurum potabile," bas " Transmutationspulver, " ter " Stein ber Beifen" und bergleichen icone Sachen mehr fabrigirt werten follen. 3meifelfucht und Bunderfucht fvielen fortwährend in einander und man muß quaeben. bag bie lettere nicht allein in bem unablaffig nber bie Schranfen ber Endlichfeit binausftrebenden Gedanten bes Menfchen, fontern auch tarin ihre Erflarung findet, bag im Jahrhundert bes Bopfe und Butere tie wundersamften Erbebungen, Sturge, fomifde und tragifche Blucksmediel aller Urt auf der politifchen Bubne fo gu fagen alltägliche Erfcheinungen Der Boten, auf welchem bie Gefellicaft bes 18. Sabrbuntens ftand, befondere in der zweiten Galfte beffelben, mar ein erdbebenbaft fdmankenter, ein vulfanifch brobeinder und auf Diefem Boben frielten fich Abenteuer ab, wie aus bem Mardenbuch "Taufend und eine Ract" berausgeschnitten. Wer batte - und bamit lenfen mir wieber gu unferer bermaligen Aufgabe gurud, Die Spigen ber Après-nous-le-deluge-Civili= fation aufzudeden - mer batte g. B. bem Jungen, melder i. S. 1737 bem febr rechtalaubigen Baftor Struenfee in ber alten Stadt Salle geboren murbe, an feiner Biege fingen konnen, baf er aus einem fimpeln Doftor ter Großwefir eines Gultane von Danemart, ter Geliebte einer Ronigin und gulett ein Schaffotsfandibat merben murbe?

Im Jahre 1660 hatte in Danemark eine Revolution von oben stattgefunden, welche die stantische Berfassung vernichtete und ben Staat in ein völliges Sultanat verwandelte, in ein um so ungludlicheres Sultanat, als Ropenhagen, gang wie Barfchau, ein Lieblingsschauplat bes Rankespiels ber Kabinettspolitik bes Jahrhunderts mar. Als Sul-

tan Friedrich der Funfte i. 3. 1766 ftarb, war die Zerrüttung von hof und Staat eine so heillose, daß die Berzweiflung sogar von einem Rachsfolger wie Christian der Siebente Heilung und Besserung erwartete, obgleich es jedem Berständigen klar sein mußte, daß kein Ordner und herrsicher, sondern nur ein zwischen Wahnsinn und Blödfinn schwankender Knabe auf den Thron gestiegen sei, unmittelbar von der Schulbank weg. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Christians Geist schon in seinen Kinderjahren gestört und verdreht war. Bemerkt doch einer seiner Lehrer, der wackere Waadtlander Reverdil, beim Antritt seines Präceptorats mit Bestremden, daß der junge Prinz sich die sige Joee in den Kopf geset batte, sost ("dur") zu werden, hiebs und schusses in den Kopf geset batte, sost ("dur") zu werden, hiebs und schusses in ihm regen zu wollen. Wenigstens wußten die Gesandten fremder Höse viel Bortheilsbastes nach Hause zu berichten von der "körperlichen Anmuth," dem "gewandten und einnehmenden Gebaren" Sr. königlichen Hoheit, ebenso von dem "Geist, "der "Klugheit" und "Feinheit" des Prinzen. Dicht daneben stand dann freilich wieder Bedenkliches. Die fünszehnjährige

<sup>16)</sup> Mémoires de Reverdil, publ. par A. Roger (Paris 1858), p. 4. 5. Glie Salomon François Reverdil (geb. 1732 ju Roon) mar Lebrer, bann Borlefer und Bibliothefar Chriftiane Des Siebenten und murbe von Diefem jum Staaterath ernannt. Seine Memoiren muffen fortan als eine Sauptquelle fur Die Befchichte ber ftruenfee'fchen Tragobie angefeben werben. Die Belege fur bas im Texte bar-über Borgebrachte finden fich insbefondere G. 9, 15, 73, 130, 148, 153, 162, 208, 257, 301, 305, 336, 337, 396, 401. Undere quellenmäßige, bon mir gu Ratbe gezogene Beugniffe bieten bie bezüglichen englischen und frangofischen Be- fantischaftsberichte bei Raumer, Beitrage, I, 113-206. Dazu, mas Deblenidlager ("Meine Lebenserinnerungen", IV, 80 fg.) aus bem Munde bes herrn Ries, welcher lange Zeit Gesellschaftscavalier Christians bes Siebenten gewesen war, mitgetheilt bat. In meinen "Drei Cofgeschichten" hab' ich S. 123—213 ben ftruenfec'ichen Sandel einer einläßlichen Darftellung unterzogen, Die ich in allen Sauptpunkten auch jest noch oben im Texte aufrechtbalte, ba mich ber Inbalt ber feitber burch ben Danen Rlamand veröffentlichten Driginalaften nur in meiner Anschauung der Cache bestarten konnte. Gr. G. F. von Jenssen-Tusch plaidirt in seiner Schrift "Die Berschwörung gegen die Königin Karoline Mathilde und gegen Struenfee und Brandt" (1864) fur Die Unichuld Der armen Ronigin, und gwar in febr gefchickter Beife. Aber fcultlos mar fie nicht, obzwar ihre großte Schuld Die gewesen ift, einem Lump und Schwindler wie Struenfee Bertrauen und Reigung Bugewandt ju haben. Diefem widerstreitet nicht, wenn auch ich von Bergen gugebe, bag die arme junge Frau bas hochst beklagenswerthe Opfer eines Rantelpiels ruch: lofester Sorte gewesen sei. Der Brief übrigens, welchen fie, ibre Uniculo gu be-theuern, angeblich auf ihrem Sterbebette geschrieben haben foll, tragt ben bandgreiflichen Stempel Der Unechtheit.

fonigliche Soheit ließ eine Blafirtheit merken, die einen redlichen Präceptor wie Reverdil erschreckte. Der Grund war, daß der arme Anabe
durch seinen Kammerpagen Sperling zu heimlichen Sunden und allen
Ausschweisungen verführt und angeleitet worden war. So kam es mit
ihm dahin, wohin es mit Menschen kommen muß, welche, bevor sie genußfähig geworden, schon alle Genüsse erschöpft haben. Oh, es liegt eine
furchtbare Wahrheit darin, wenn Rousseau griesgrämig an einen Fürsten
schrieb, welcher den Verfasser des Emil über die Erziehung seiner Kinder
um Rath gefragt hatte: "Wenn ich das Unglud hätte, als Fürst geboren
zu sein". . . . Denn wie selten entgeht ein Prinz dem Fluche der Prinzenerziehung!

Um 8. November 1766 vermablte fich Christian ber Siebente mit Mathilbe, ber Schwester George bes Dritten von England, ber Sieb. gebnjabrige mit ber Funfgebnjahrigen, ber entnervte Buftling, welcher alles Ernftes glaubte und fagte, es fei nicht guter Ton, feine Frau gu lieben, " mit ber Schonen, Lebensfrifden und Lebensfroben, Die ibm ibr junges Berg entgegentrug und Beift, Gute und Grazie genug befaß, einen Dann zu begluden. " Gin ausgebildeter Charafter, eine anmuthige Naivetat, gefällige Buge, gartfinnige Aufmertfamteit, Diefe Gigenfchaften gewannen ihr alle Bergen," melbet unfer maderer Baadtlander; aber er vergaß nur, beigufugen, bag die arme Dathilbe bald genug erfahren mußte, fie habe boch nicht alle Bergen gewonnen und unter ben nichtgewonnenen befande fich bas ibres Gemable und bas feiner Stiefmutter Juliane, ber zweiten Frau und Bittme Friedrichs bes Runften, ein mit bem Grunfpan bes Reibes überzogenes Berg, welches in Galle fcmamm, bag ihr Stieffohn Chriftian und nicht ihr rechter Gobn Friedrich Ronig von Danemart fein follte. Gie faß braugen auf Schloß Friedensbura und harrte ihrer Beit, welche benn auch richtig gefommen ift . . . . Ronia, in feiner Ingbenhaften Leichtfertigfeit, mußte nich Etwas Damit. ein "Chemann nach ber Dote" zu fein, wie er fagte, und marf mit Meußerungen um fich, wie : "Bab, eine fonigliche Bringeffin - (eigentlich fagte er : "une personne royale") - in ihrem Bette ift mehr ein Ge= genftand bes Refpefte ale ber Rartlichfeit." Die Geburt eines Bringen. welchen Mathilbe i. 3. 1768 gur Welt brachte und ber nachmals Ronig Friedrich ber Sechfte geworben ift, führte Chriftian feiner armen Frau nicht naber, Die fich in Berdruß und Langeweile vergebrte. 3m genannten Jahr und im folgenden machte der Ronig feine befannte Reife burch Deutschland, Franfreich, Solland und England, überall febr Deutlich verrathend, wie es unter ber Dede feines Schabels ausfah , auf welchen Die Univerfitat Oxford ben But eines Doftore ber Rechte feste, obne bamit die Anarchie darunter zu bandigen. Gin angehender Rarr war Christian abgereif't, ein angegangener kehrte er heim. Es begannen sich jest in den Gemächern des Königs mit den wüsten Orgien kindische Boses sen zu verbinden, welche ein llebergangöstadium vom Aberwis zum Blodesinn anzeigten. Unter Anderem dieser Art war es "un plaisir royal," daß Se. danische Majestat die Rolle eines zum Tode durchs Rad verurstheilten Delinquenten spielte, wobei sein damaliger Günstling, der Graf von Hold, den Scharfrichter machte.

Christian batte von feiner Reife ten Baftorefohn aus Salle, 30= hann Friedrich Struenfee, ale feinen Leibargt mitheimgebracht, einen ichlauen, gefchmeidigen, in der Modephilosophie Des Jahrhunderts geihulten, nicht gerade gewiffensgarten, boch auch nicht gerade gang fcuf= tigen Mann. Etwas von einem aufrichtigen und wohlmeinenden Aufflater, aber mehr noch von einem Abenteurer und Induftrieritter. jeben Fall entichloffen, emporzufommen und fein Glud zu machen; aber, emporgefommen, auf bem ichlaffen Gludfeil leichtfertig tangend, mitunter ploglich vom Schwindel angefaßt, bann wieder von befpotifcher Bewaltfamteit ju jammerlicher Baghaftigfeit, von Diefer abermale ju breifter Buverficht umfpringend, folieflich in flennender Demmenhaftigfeit er= lofdent, gleich unfabig, Glud wie Unglud zu ertragen. Binnen Rurgem hatte er fich bes Ronigs vollständig bemachtigt. Die Ronigin haßte ben neuen Gunftling und fprach mit außerfter Berachtung von ibm. arme junge Frau mar bamale frant; man glaubte, fie leibe an ber Bafferfucht. Der Ronig ichlug ibr vor, Struenfee zu Rathe zu zieben. Sie weigerte fich. Da brang ibr ber Ronig ben Doftor formlich auf. Der Doftor aber mar, wie ber englische Botichafter, welcher bas neuauf= gebende Bunftlingegeftirn emfig beobachtete und unbefangen beurtheilte, nad London berichtete, "fuhn und unternehmend." Er war es auch bei ten Frauen, welchen bas, wie man fagt, gefällt; er war es endlich auch bei ber jungen Ronigin und es gefiel ibr, gefiel ihr febr! Schon i. 3. 1770 war er ihr vertrauter Freund, unlange barauf noch viel mehr. Rein Zweifel, Mathilbe liebte ben Doftor mit leibenschaftlicher Glut, fab, wie alle liebenden Frauen thun, nur noch mit ben Mugen beffen, ber ihr Berg erfullte, und gab ibm Alles, mas eine Frau bem geliebten Manne ju geben bat. Bald mar biefe Liebichaft ein öffentliches Geheimniß, von welchem man an allen Sofen Schwatte. Alle bie Ronigin am 1. Juli 1771 eine Tochter gebar, wußte Jedermann, wer ber wirkliche Bater Des Rinbes mar. Die Konigin Bittme braugen auf Friedensburg begann fich zu rubren und zu regen. Un fie gunachft gingen bie Delbungen von ben Ergebniffen, welche Die von Soffraulein und Bofen betriebenen Auffpurungen von Unnennbarem batten 17). Chriftian ber Siebente muß fo ober fo auch Davon erfahren baben. Aber weit entfernt von Giferfucht, nahm er die Gade in der That fo, wie ein "Chemann nach ber Dode" von damale berartige Thatfachen zu nehmen pflegte. fagte er gu Reverdil : " Struenfee ift ber Cicisbeo ber Ronigin." Gin andermal zu demfelben : " Glauben Gie, daß ber Ronig von Breugen bei ber Königin Mathilbe gefchlafen bat?" — ""Bas? Ber foll benn ber König von Breugen fein?"" — "Ber andere ale Struenfee?" Dan fiebt . Der grme Simpel von Ronig batte einen unmagigen Refpett por dem Seilfunftler aus Salle : Diefer mar fur ibn ber große Fris. 31 weilen batte ber unaludliche Scheinfonig bas beelendende Bewußtfein feines Buftandes. Er fagte bann in breifacher Steigerung auf Deutid - Damale ber Soffprache in Rovenbagen - ju bem vertrauten Baabl lander: "Ich bin tonfus .... Es rappelt mir .... 3ch bin gang ubergefdnarpt!" und fugte auch wohl, zwifden ben Babnen murmelnd, bin-Ru : "Ich fann es nicht langer aushalten. Goll ich mich ertranten? Soll ich mich jum Renfter hinaussturgen? Soll ich mir ben Schabel an ber Mauer einrennen?" Er that weder bas Gine noch bas Undere noch Das Dritte, fondern erhob ben Cicisbeo feiner Frau gum Gebeimen Rabinetteminifter und gum Grafen, ja, in demfelben Suli von 1771, mo Mathilbe's unzweideutiges Tochterlein zur Belt fam, ließ der Ronig ein Edift ausgeben, b. b. unterschrieb der Willenlofe das Edift, fraft beffen alle Unweifungen und Befchle des Emportommlinge Diefelbe Gultigfeit baben follten, ale famen fie von bem Monarchen felbit. Der Großweft mar taburd jum Gultan geworben.

Er hatte an die Stelle des übermuthig und lässig gewordenen Sold als Spielkameraden den jungen Grafen Brandt gebracht, welcher eines Tages, als ihn Christian der Siebente mit Stockschägen bedrohte, den König auf die Mensur forderte. Der arme Simpel verwarf Degen und Pistolen, ließ sich aber zu einem Duell auf Fäuste herbei und wurde bei dieser Gelegenheit von Brandt unbarmberzig durchgedroschen. Des Königs unter solcher Bewachung sicher, wie er wähnte, hatte dann Struensfee nach den Borschriften des erseuchteten Despotismus Danemark rüftig

<sup>17) &</sup>quot;Ces femmes s'étant aperçues que Struensee avait le passe-partont du palais et une clef pour entrer par la porte dérobée dans l'appartement de la reine, elles avaient enduit de cire l'entrée de la serrure et reconnu qu'on l'avait ouverte. Une autre fois elles avaient répandu de la poudre dans ce passage obscur qui joignait les deux appartements — (nâmlid) das bet Romen und das Struenser's) — et avaient trouvé les traces de pas d'homme. Net deerant in ipso reginae lecto suspecta quaedam vestigia. « Reverdil, 208.

ju fultanifiren begonnen. Der Erfolg ift befannt; ebenfo, daß Struenfee's Reformen, obgleich durch die Art und Weife, wie fie ine Wert gefest murben, eine Rette von Difariffen, bennoch in ibren Abfichten und Unlaufen wirkliche Bobitbaten fur bas Land waren. Gie murten fich ale folde bleibent ermiefen baben, falle ein angestammter Defpot fie erfonnen und burchgeführt hatte. Aber mas einem folden mabricheinlich ben Schmeichelnamen "ber Große" ober einen abnlichen eingetragen baben murde, bas ift naturlich bem "bergelaufenen deutschen Doftor" ale Berbrechen angerechnet worben. Der Reformer verbarb es mit bem Abel und ber Beiftlichkeit, mit ben Offizieren und Beamten, und mar bas gang in ber Ordnung. Aber er gewann auch bas Bolf nicht für fic. Im Gegentheil, Die ftumpfe Menge murbe von Struenfee's Feinten leicht babin gebracht, in tem beutiden Doftor ibren grimmigften Reind und Berfolger zu feben. Der ted auf dem Gludfeil tangende improvifirte Graf und Minifter murte freilich zeitweilig von bem Gefühl ber Befahr feiner Lage angefaßt. Er war nicht unbelefen im Buch ber Befdicte und es fcheint, bas Schredliche, mas am 24. Avril 1617 in Baris am Bufe ber Freitreppe bes Louvre gefcheben, babe fich nicht felten feinem Beifte bedrohlich dargestellt; man bat ihn mehr ale einmal fagen gebort : "Ich werde bas Schicffal bes Marfchalls D'Uncre baben." Aber er ging troptem noch unvorsichtiger ale ber Liebhaber ber Mutter Lud= wias des Dreigehnten feinem Berderben entgegen. Das tam benn auch, wie befannt, in der Racht vom 16. auf ten 17. Januar 1772, wo bie Citerbeule Des von Der Ronigin Bittme Juliane geleiteten Romplotts aufbarft. Denn mit einem so widrigen Bort ift Diese widrige Sache zu bezeichnen. Die gange struensee'sche Episode der banischen Geschichte bezeugt, daß Damale nicht, wie zur Beit Samlete, Etwas, wohl aber Alles "faul" mar am Staate Danemart. Daß Struenfee und mie er emporfommen konnte, ebenso die Art und Beise seines Sturges und feiner Bernichtung, — Beibes beweif't erschrickend bie gangliche Entsittlichung, Chr- und Gemiffenlofigfeit ber bofifden und ariftofratifden Rreife.

Gewiß, es war eine ber brutalften Szenen einer an brutalen Auftritten überreichen Zeit, als nach ber Berhaftung Struensee's burch ben Oberft Röller ber Graf Rangau mit einer Rotte halb ober ganz betruntener Offiziere in bas Schlafzimmer ber Königin brang und bie Ueberfallene bahin brachte, baß fie, welche "ber Jorn bie Scham vergessen machte, "halbnacht mit ben Berschwörern um Freiheit und Leben rang. Die Brozebur gegen Struensee, Brandt und Mathilbe ist eines ber schmachvollsten Attenstücke im unermestlich großen Archiv menschlicher Unrechtspflege und wir wenden uns mit Etel von ben Einzelnheiten ab, wie den Gefangenen

Beftandniffe abgeliftet, abgefdwindelt, abgepregt murben. Bas Struenfer angeht, fo bat er ben Unfpruch auf Mitleid burch die feige Infamie verwirft, womit er feine foniglide Beliebte verrieth, ihren Tobfeinden geftebend, baß fie ibm bas gemefen. Mathilbe ibrerfeits muche mit ibrem Unglud bis gur Sobe einer Belbin empor. Erft bann brach ihr Ruth, erft ba fublte fie fich ine Berg getroffen, ale man ibr bie Beftanbniffe Struenfee's vorhielt. Da big fie fich Die Unterlippe blutig, brach in Thranen aus und gestand, mas man gestanden baben wollte; aber groß muthig bis zulest, fügte fie bie Erflarung bingu und beharrte feft babi, fie fei nicht bie Berführte, fondern Die Berführerin ("que c'était elle qui avait seduit son amant"). Wenn fie es in ber Boffnung that, baburd bem verftridten Manne bas Leben zu retten, fo mar bas Opfer umfonft Um 27. April 1772 murben Die Juftigmorbe an Struenfer und Brandt vollzogen : Diefer farb mannhaft, jener frommelnd und Drei Jahre barauf brachte in Gelle, wohin fie verwiefen fdlotternb. worden, Der Tod Die arme, gefnickte Mathilde gur Rube, bevor fie ibt vierundzwanzigstes Jahr erreicht batte . . . Danemarf verfiel bem Difregiment Juliane's und ihrer Bande. Chriftian ber Siebente bat fortvegetirt bis jum 13. Marg 1808. Man bielt die Fiftion feines Ronigfeine aufrecht, auch nachdem fein berangewachsener Gobn bie Regierung übernommen batte, b. b. man bediente fich feiner ale einer Unterfdreibungemafdine. Im Uebrigen überließ man ibn feinen gewohnten Rinderpoffen oder auch feinem dumpfen Bruten. Bu feiner Aufwartung bestellte Bagen gingen ibn mit ber Bitte an : " Berrudter Rex, mach' mib jum Rammerjunfer!" Gines Tages freirte er Angesichts bes gangen Bofes ploglich ben Bausfnecht, ber feinen Dfen beigte, gum Ramme 3m Winter von 1806 fab ein preußifder Flüchtling ten bleb finnigen Ronig zu Rovenbagen im Theater, wie berfelbe, "ein alter Mann mit ftartem weißem Saar, in großer Frifur und Civilfleidern, an bet Bruftwehr feiner Loge fag und Brimaffen ins Barterre berunter fonitt, bann aufftant und wie ein Rreifel berumlief, mobei Die Wendungen im mer außerft furg, mit Berumwerfen bes Ropfe und ichnellem Umfebm gefchaben, als ob er fich furchte, baß Jemand binter ibm fei 18)."

Bur nämlichen Zeit, wo in Kopenhagen bas ftruenfee'sche Experiment mißlang, spielte in Stockholm Gustav ber Dritte mit mehr Schlawheit, Energie und Erfolg ben aufgeklarten Despoten . . . Schweden war nach bem Tode Karls bes Zwölsten zu einer Abelsanarchie geworden, welche, obaleich ber Verfassung gemäß neben den Ebelseuten auch bie

<sup>18)</sup> Bon ber Marmit, I, 206.

übrigen drei Stande, die Geistlichen, die Burger und Bauern in Staatsfachen mitzusprechen hatten, an Verwirrung und Verworfenheit der polnischen wenig nachgab. Dieses Abelsregiment zerfiel, nachdem es ben
König zu einer Rull gemacht, in eine wüste Faktionswirthschaft, in welcher die Tendenzen bald der französischen, bald der englischen, bald der
rusüschen Bolitif obenauf waren, je nachdem gerade von dieser oder jener
oder von der dritten Seite her die Bestechlichtzit ("corruption") der Reichstagsmitglieder mit schamloser Offenheit als ein bedingendes und bestimmendes Motiv im schwedischen Staatswesen anerkannt wurde und daß
ein schwedischer Edelmann und Fraktionssührer mit durren Worten bebauptete, die Korruption sei der wahre Schutz und Schirm der Gesetz
und der Freiheit <sup>19</sup>). Der König Adolf Friedrich nahm die ihm auferlegte Nullität so bin, obzleich seine Frau Luise Ulrike, eine Schwester
Kriedrichs des Großen, das durchbohrende Gesübl dieses Richts schwedischer Königschaft nur mit äußerster Ungeduld ertrug. Ihr Sohn Gustav
sollte sie jedoch an der übermüthigen Abelsoligarchie rächen.

Der Bring war in der Philosophie des Jahrhunderts aufgewachfen. Seine Augen maren nach Sanssouci, aber mehr noch nach Baris gerichtet. Bon letterem Orte ber schrieb ibm der schwedische Gefandte Graf Creut, mit welchem er in vertrauten Briefwechsel getreten, im Jahre 1763, es "fet jest Die Reit gefommen, wo bie Bhilosophie auf ben Ebronen fige, " und Boltaire habe ibm gefagt: "3ch fterbe mit Bergnugen, benn nach funfgia Sabren wird es feine Borurtheile mehr in Europa geben. " batte der Raufch der Aufflarung felbft ein fo ffeptifch organifirtes Bebirn, wie bas Boltaire's mar, befangen und benebelt. Rach funfzig Sabren wird es feine Borurtheile mehr geben! bas bieß fagen : Rach funfgia Sabren wird bas Menfchengefdlecht ausgestorben fein . . . . Kronpring Guftav gefiel fich febr barin, ben Aufgeflarten und Borurtbeilelofen gu fpielen, fogar vor fich felbit. In feinem Tagebuche vom Jahre 1768 fpricht er von "Rois citoyens" und lagt fich mit Emphase über ben Rorfen Baoli aus : - "Er ift ber größte Mann ber Beit. Ronige ber Erbe fommt, um in ber Schule eines einfachen Burgere Die Lehren ber Tugend, des Muthes, der Gerechtigfeit und Seelengroße zu empfangen, Die euch vielleicht unbekannt find." Der jugendliche Schwärmer befchäftigt fich jedoch nicht nur mit folden zeitgemaßen moralifden Erhabenheiten, fon= bern auch mit praftifden Dingen ; vorab mit bem Gedanten, Die fonigliche

<sup>19) &</sup>quot;Que la corruption est la sauvegarde des lois et de la liberté." Acuferung Des Oberften Bechlin. Raumer (nach Sautreau), Beitr. I, 245.

Autofratie in Schweden neu zu begrunden. Diefen Gedanten bat er benn auch, ale fein Bater Abolf Friedrich 1771 gestorben, ale Ronig Buftap ber Dritte i. 3. 1772 mittelft einer Militarrevolution gludlich in's Wert gefest, nachdem, wie es fcheint, ber Dberft Freiberr Magnus Sprengtporten, beim Reichstage Saupt bes meiftens aus jungen ropaliftiichen Offizieren bestebenden Rlube Greneta Botten, ben Blan bagu ausgegrbeitet batte. Bon ben erften gebn Jahren ber autofratifchen Regierung Guftav's gilt bas gute Beugniß, welches ibm feine Mutter i. 3. 1772 ausgestellt bat: - " Dein Cobn bat die besten Befinnungen und Richts liegt ibm fo am Bergen ale bas Bobl feiner Unterthanen. " Freis lich fonnten biefe guten Befinnungen nicht binbern, bag ber erleuchtete Defpotismus auch bier, wie anderwarts, burch fein Dreinfpringen und Dreinfahren oft gerade feine beften Abfichten vereitelte und feine beilfamften 3mede verfehlte. In ber zweiten Galfte feiner Regierung ift Guftar ber Dritte aus einem aufgeffarten und grbeiteifrigen Defvoten mehr und mebr ein orbinarer geworben.

Die natürliche Begabung bes Ronige war groß und er batte feine Talente mit Erfolg in Die Schule Der frangofifchen Literatur aefdidt. Er war beredt und feine Starte in ber Rhetorif fpiegelte ibm por, bag er auch ein Dichter fei. In Diefer Meinung bat er benn gwar feine Berfe, aber boch eine Ungabl ernfthafter und icherghafter Schaufviele in Brofa gefdrieben, von tenen einige lange auf ber fcwedifchen Bubne Richt allein aus Gitelfeit, fontern auch aus wirflicher fich bielten. Theilnahme mochte er gern im Lichte eines Schirmere und Schupere ter Mufenfunfte ericbeinen. Er war ber Gonner bes Liederfpielbichters Rellaren und bes großen Liederfangere Bellman, beffen Lprif friid. fed und blutbenftrogend burch bie leblofe Regelrechtigfeit ber auftavianiichen Literaturperiode Schwedens brach, wie mandmal ein milber Rofenftrauch mit Anofpen und Blumen durch bie regelrechteft befchnittene und fteife Taxuswand eines Le Rotre'ichen Sofgartens. Aber Die Goongeifter an Buftave Sofe maren im Leben meift febr mufte Befellen und gerate Bellmans Lieberfammlungen zeigen nur allgu haufig, welch robe, ungezügelte, unflatige Sinnlichkeit in Diefen Rreifen unter bem Firnif ber Frangoffrung ihr Wefen trieb. Die Gitten bes Ronige felbit maren ale grundverborbene allgemein befannt. Rach beimlichen Musichmeifungen in ber Jugend im Mannesalter ju widernaturlichen Luften getrieben, entfculbigte er Diefe mit ber "Borurtheilelofigfeit" feiner Bbifofopbie, welche barauf binauslief, baß fur bie Großen ber Erbe bie "Moral tes gemeinen Baufens" nicht verbindlich fei. Rein Bunber, bag nach tem Borgang bes Ronige Diefe Philosophie in Stochbolm gur Gofphilosophie

murbe, welche furchtbare fittliche Berbeerungen anrichtete. Dit feiner Rrau, ber Bringefun Maria Magbaleng von Danemart, vollig gerfallen. ließ fich Buftav fpater ju einer gang eigenthumlichen "Berfohnung" (raccommodement) mit ibr berbei. Denn es mar und ift in Schweden allgemeine Ueberzeugung, bag mit Borwiffen bee Ronige ber Rronpring, nadmale Guftap ber Bierte, feine Geburt bem Sofftallmeifter Baron Rund verbanfte und bag bie Mittel, ben Bringen berbeiguichaffen, auch für ein zweites Rind ber Ronigin in Unwendung gebracht worden feien. Buftave Des Dritten Mutter batte Diefer Sache gar fein Bebl und gerfiel barob ganglich mit bem fonft von ibr angebeteten Gobn. Der Gfantaldronif mar bas Alles noch nicht einmal genug: fie behauptete, es fei querft beabfichtigt gemefen, ale Thronerben ein Rind ber Mebtiffin von Queblinburg, Der Schwester bes Ronigs, unterzuschieben : aber ungludlicher Beife habe bie Pringeffin einen - Regerfnaben geboren. Uebrigen fam Guftav ber Dritte, gleich fo vielen andern "Borurtbeilslofen" feiner Beit, in feiner Blafirtbeit fo weit, bag er fich von ber Babrfagerin und Rartenichlagerin Urvitefen vororateln, bag er burch Die jammerlichften Charlatane von Bebeimbundlern und Beifterbefdmorern fich affen ließ. Go von bem Finnen Bjornram und bem Schweben Blommenfelt. Der Erftere fafelte von einem gebeimnifrollen "flugen Alten " in " Rorrland ", von welchem er eine Flafche voll Lebenseligir erbalten babe. Es ichmede - ichrieb ber in biefe Gauteleien verftridte Staatsfefretar Schroberbeim im Commer von 1780 an ben Ronig -" wie faures Bier, welches aber Reiner von une gebrauchen fann, weil wir feine Befalbte find." Bwei Sahre fpater belaufchte ber fonigliche Leibargt Swen Sebin in ter Lofofirche ju Drottningeholm eine Beifterbeschmorungsfarce, welche Biornram nachtlicher Weile por tem Ronig und ben übrigen " Gingeweihten" aufführte, nachtem ter Laufder gefeben, wie ber plumpe Gauner Die aus Bapier und Linnen gefertigten Phantome ber su beschworenden " Beifter" mittelft Bferbebaarfaden an ben Rronleuch= tern befestigt batte 20). Man fiebt, auch bier in Stocholm, wie andermarte, foling Die überfpannte Starfgeifterei und frivole Genugfattheit

<sup>20)</sup> Gustave bes Dritten nachgelassene Papiere, I, 96, 97, 49, 55; II, 146, 147, 181, 187. Unterm 29. Dezember 1780 schrieb ein englischer Agent aus Stockbolm (Raumer, Beitr. I, 285): "Whatever means were employed to procure the present prince royal, there is no doubt but the same have been made use to sabricate this second child." Bas die Geschichte von dem Moberenziungen angebt, so wurde sie dem General Friedrich von Gagern im Jahr 1839 von einem in den schwedischen Berbaltnissen "gut Unterrichteten" zu Petersburg erzählt. D. Gagern, das Leben des G. Fr. v. Gagern, III, 376.

in toblerglaubifche Absurdität um, — Symptom einer fozialen Berfetung, wie es ja auch in ben Zeiten des romischen Cafarenthums gang

und gabe gemefen mar . . . . .

Sie freilich, Die Borurtheilelofefte ber Borurtheilelofen, Die aufgeflarte Defvotin, welche ibren Blanen alle ibre Berren Bruber von Gottes Gnaden Dienftbar zu machen verftand, Ratharina Die 3meite, fie bat Die blante Scharfe ibres Berftandes niemals burch einen Unbauch von Mpfticismus truben laffen. Dan fann vor ber Beuchelei Diefer Frau erichreden, man fann fich von ihrer Menschenverachtung und baraus resultirenden Bergensfalte angefroftelt, von ihrer meffalinifchen Wolluftgier angewidert fublen, aber ihre bis gulegt behauptete Beiftesmacht wird man gnerfennen und achten muffen. Gin unbedeutendes Wefen fann Die Frau nicht gewesen fein, welche fich aus einer beutschen Miniaturpringeffin gur fouverainen Raiferin von Rugland gemacht batte und lange Sabre bindurch tie oberfte Lenferin Der Bolitif bes europaifchen Reftlands mar . . . . Con ihr Meußeres batte etwas Ginnehmendes, Gewinnendes und fie wußte auch Die Czarin aller Reugen, wo nothig, bochft murbevoll zu reprafentiren. Gie mar - fagt ein Dann, ber fie gebn Sabre lang baufig zu feben Gelegenbeit batte 21) - gur Beit ibres bodften Glanges von mittelgroßer Gestalt, Dabei voll, aber frifch und feine Frau wußte fich ichidlicher und anmuthiger zu fleiben. Ihr Saarpus war von antifer Ginfacbeit und nie pagte Die Rrone einem Frauenforf beffer ale bem ibrigen. Gie mußte Alle, Die vertraulichen Butritt bei ihr batten, in behagliche Stimmung ju verfegen und in ihrem engeren Rreife Beiterfeit zu verbreiten. Wo fie liebenswurdig fein wollte, mar fie unwiderfteblich. Richt allein gegenüber von Mannern, fondern auch von Matchen und Frauen. Man fann fich g. B. feine reigendere, gemuthlichere Plauderei benten als Die Briefe, welche Ratharina an Fraulein Leoffichin, Boaling bes von ber Charin gestifteten abeligen Frauleinflofters, gerichtet bat 22). Es war überbaupt mabrent Ratharina's Regierung am petereburger Sof ein ungezwungener, leichter, froblicher Ton Dabeim, allerdinge ben Tatarismus nicht verbannend, fondern unter bem parifer Lad nur verbergend, aber boch ziemlich geschickt und elegant verbergent. Bie befannt, icongeisterte Die Czarin auch und verftand es, wenn es ibr gefiel, ihrem Bofbalt ben Schein ber Zwanglofigkeit und Jovialitat eines

22) Mitgetheilt in der Bergen'ichen Ausgabe der Memoiren der Furftin Daichtow, I, 343 fg.

<sup>21)</sup> Maffon. Bgl. Note 43 jum ersten Buch, wo die auch bier gebrauchten Quellen verzeichnet fint.

Musenhofs zu verleiben. Aber wenn fie aus ibren Privatgemachern in die Staatsgemacher hinüberschritt, verwandelte fich die muntere, scherzeriche, bezaubernde Frau mit einmal in die majestätische Kaiserin, so baß, wer sie zum ersten Mal im Audienzsal zu sehen bekam, unwillkurlich bei sich sagen mußte: "Ja, sie ist in Wahrheit die Semiramis bes Rordens!"

Die Semiramis . . . Bas bie alte Sage von Diefer affprifchen Bestaltung ber großen femitifden Gottin Afderg-Aftarte raunt, von ber mythischen Gemablin bes Konige Rinos, dem vampyrisch-wollustigen Beibe, welches die Berkzeuge feiner Lufte habe tobten oder lebendig begraben laffen, — bas paßt freilich nicht auf Ratharina. Diefe ließ ihre Liebbaber feineswegs todten, nein, fie ließ fie nicht nur leben, fondern machte fie auch zu Generalen, Darfchallen, ju Grafen und Rurften, unter Umftanden sogar zu Königen. Sie war nicht einmal eifersuchtig. Einen trat fie einer Rebenbuhlerin ab, einem andern verzieh sie, ale fie ihn auf ibrem eigenen Bette in ben Urmen ibrer Chrendame überrafcht batte. Und bennoch lant Die Wirflichkeit von Ratharing's Wandel Mues binter fich, was die Mythe von dem der Semframis, was die Sage von dem ber Aleopatra zu fluftern weiß. Denn hier geschah das Beispiellose: die Stelle eines Beischläfers der Raiserin war ein Staatsamt, das erste und oberfte Staatsamt, beffen Befesung mit icamlofer Offenbeit erftrebt und bis in's Einzelnste hinein geregelt war. Eine berartige Gof- und Staats-aftion hat es ein zweites Mal nie und nirgends gegeben. Der Gludliche, der fich vortheilhaft darzustellen gewußt, um die Blide Ratharina's auf fich ju gieben, murde durch ben Leibargt Rogerson und die Obergofe Brataffow, genannt Die " Brobiererin, " formlich in feinen Beruf einge-Dies gefcheben, erfchien Die Czarin ploglich Ungefichts Des ganten Sofes am Urme bes neuen Lieblings, eines jungen Mannes, ten vielleicht gestern noch Riemand gefannt hatte und dem heute ichon Rußland ju Rugen lag. Das horte nur mit dem Tode Ratharina's auf, denn selbst die Greifin war bis zulet mit ihrer obne Zweifel frankbaften Genuffucht behaftet. Die Reihe der Gunftlinge ift bekannt und bis auf Gregor Orlow im vorigen Buche gelegentlich angegeben worden. Orlow behauptete die Rolle eines ersten Liebhabers zwolf Jahre lang, mußte Dann aber dem unbedeutenden Baffiltschifow weichen, welchen Gregor Botemfin febr bald von feinem Boften verdrangte. Diefer Rraftmenfc, Schlaufopf und ladirte Barbar überheuchelte erft Die große Beuchlerin Ratharina, dann tyrannifirte er fie, Anfangs an ihren zügellofen Be-gierden, später an ihrer Chrsucht sie gangelnd. Die Todfeindschaft zwi-schen Potemkin und den Orlows wurde für die Czarin eine Quelle ärgerlichften Bertruffes. Bas mußte fie fic ba nicht Alles fagen und gefallen laffen! Gie munichte einen Gobn, welchen fie von Gregor Drlow batte, mit einer Richte Potemfine ju verheiraten, als fie aber Jenem Diefen Borfdlag machte, fdrieb er gurud: "Ich werte niemals einwilligen, baß mein Banfert Die Sure eines fo verachtlichen Rarren, wie Botemfin ift. beirate." Als Die Czarin und Botemfin fich gegenseitig fatt batten, warf er fich auf Die Leitung ber Staategeschafte und machte nebenbei ben Ruführer feiner gemefenen Beliebten. Er brachte ihr ben Gefretar Rapadovety, ben ferbifden Sufaren Boritich, ten Garbefergeanten Rorfgfow, Die aber nicht lange vorhielten. Den fconen, anmuthigen, milben und gutigen Lansfoi von ber Chevaliergarbe mabite fich Ratharina felbft. Ihn bat fie mirflich und mabrbaft geliebt. Startfter Beweis biefur ber Umftant, baß, ale ber icone Liebling -- fei es in Folge übermäßigen Bebrauche von Stimulantien , fei es von Botemfin vergiftet - unter furchtbaren Budungen in ben Urmen feiner faiferlichen Liebbaberin frarb. fein Umt ein volles Sahr lang unbefest geblieben ift. Rach Ablauf Diefee Traueriahre tam Dermolow an die Reibe, bann Mamonow und entlich - wigelten im Dai 1789 im Borgimmer von Ggarefoje-Gelo Die Sofleute - foien Die Raiferin mit ber platonifden Liebe aufboren gu Denn, gerate fechzigiabrig, mablte fie jest ten mobigebauten und geschmeitigen Garbeleutnant Blaton Bubom ju ihrem offiziellen Liebhaber, Der das Dugend voll machte und bis jum Ente Ratharina's aushielt. . Dort, in ber Sommerrefideng Czarstoje=Selo hatte nich die Czarin Die "Gremitage" eingerichtet, in welcher Die "nordifche Rybele ibre gebeimen Mufterien feierte" ober, weniger mpthologisch gu fprechen, ibre "Parties fines." Dechanifche Borrichtungen gur Tifcbefdidung und Underem verfaben Die Stelle ber Dienerfchaft in Diefen Bebeimgemachern, in welchen Ratharina, mabrend ibre Beere bie Turfen folugen, fich mit ben Schweden rauften und bas ungludliche Bolen gertraten, mabrent bas ruffifde Bolf allem Glend, bas Die Tyrannei im Gefolge hat, preisgegeben mar, Die Orgien ber orlow'ichen Beit erneuerte und gmar in Gefellichaft ber brei Buftlinge Platon Bubow, Balerian Bubow und Beter Saltpfom, ber Grafin Branida und ber Probiererin Brataffow. ober brei Ral wochentlich hatten bie Berren und Damen bes vertrauteren Boffreises in ber Eremitage Butritt. Die Gefellicaft versammelte fich oft masfirt, man tangte, mufigirte, fubrte von Ratharina verfaßte Broverbes auf, beluftigte fich mit allerhand Spielen, fo bag Die "Parties fines" haufig unfein genug fich gestalteten; befondere, wenn ber eulen= fpiegelifche Leon Rarifchtin und Matrona Danilowna ihre privilegirten Roten und Unflatereien losliegen. Ueberhaupt trat Die fouveraine Schamlofigfeit der Czarin in ihren alten Tagen immer offener bervor. Sat fie fich boch im petersburger Winterpalaft neben ihrem Schlafgemach zwei Zimmer eingerichtet, von denen bas eine die Bildniffe aller der Manner enthielt, mit welchen fie "einen genaueren Umgang gehabt," und von benen bas andere mit gemalten Obsconitäten austaveziert war.

Um einen febr bemerkenewerthen Bug wird Diefe Stigge ruffifcher Soffitten gur Beit Ratharina's ber " Großen" bereichert burch Sinweifung auf bas Berhaltniß ber Cgarin ju ibrem Gobne Paul. Es mar bas eines gegenseitigen ingrimmigen Saffes und aus Diefer gwifden Mutter und Sobn ftebenden ichwarzen Bolfe guden unbeimlich grelle Streiflichter. . . . Seit Ratharing nach Rufland gefommen, tft es am ruffi= iden Sofe Braud geworden, Die Groffurften mit beutiden Bringeffinnen ju perbeirgten und bie ruffifden Großfürftinnen mit beutiden Rurften. Es geborte bas von ba ab mit gur ruffifden Bolitif und werden wir gu feiner Beit aus bem Munde bes Ggare Alexander Des Erften bieruber ein naives Befenntnig vernehmen. 218 Die Czarin ten Groffurften Baul verbeiraten wollte, murbe burch Mgenten ber Deutsche Bringeffinnenvorrath gemuftert. Friedrichs des Großen Rath lentte die Aufmertfamfeit Ratharing's auf ten barmftabtifchen Sof, wo die "große Landgrafin," Die Frau jenes grotesten Soldatenivielere, welcher (feit 1757) bas Stadtden Birmafene zu einer " Menagerie fur allerlei foldatifches Bethier" gemacht batte, brei mannbare Cochter befaß. Der Rreiberr pon Affeburg murbe pon ruffifder Seite mit ben Unterhandlungen betraut und brachte bas Gefchaft gludlich ju Stande. (In der bezüglichen Correspontenz beißt Die Carin "le libraire," Der Ronig von Breugen "l'associé du libraire," Die beabsichtigte Bermablung "la souscription d'un ouvrage à publier," Die Tochter ber Landgrafin "les volumes de cet ouvrage.") Das " Befcaft" offenbarte nebenbei Die gange Bettelhaftigfeit Deutschfürftlicher Berhaltniffe von bamale. Die Czarin mußte erft 80,000 Gulben Reifegeld ichiden, bevor fich die Landgrafin mit ihren brei Tochtern nach Betereburg aufmachen fonnte, um Diefelben bort gur Schau und Muswahl zu ftellen. Ratharing mablte Die Bringeffin Bilbelmine, welche bei ibrer griechischen Umtaufe ben Ramen Rathalia erbielt und im Oftober 1773 mit bem Groffurften vermählt wurde. Die junge Pringeffin entging auf dem ichlupfrigen Boden des ruffifden Sofes weder dem bort herrichenden Sittenverderben noch bem Argwohn ihrer Schwiegermutter. Es ift ausgemacht, daß fie auf ihren launischen, grillenhaften Gemabl febr viel Ginfluß gewann, und es ftebt zu vermutben, baf fie politifche Blane begte, fich eine Bartei zu bilden fuchte und wirflich bilbete. ber Die entichiedene Ubneigung ber Czarin gegen ibre Schwiegertochter,

melde Abneigung bei bem am 26. April 1776 erfolgten Tote ber Großfürftin die fcblimmften Deutungen guließ. Rathalia ftarb in ben Boden und zwar, wie bofe Bungen wifverten, auf Beranstaltung ber von Ratbaring bestochenen Debamme. Der Groffurft mar untroftlich, ber Berzweiflung nabe. Die Czarin, welche, um Erben fur Die Rrone au erbalten, feine Biedervermablung munichte, ließ ibm, um ibn feinem Rummer um die Todte ju entreifen, ein Batet Briefe guftellen, welches in einem gebeimen Schrante ber Großfürftin Rathalia gefunden worten war. Diefe Briefe hatten einen Jugendfreund Baule, ben Grafen Unbread Rafumowefi, jum Berfaffer, maren an die verftorbene Groffurfin gerichtet und bewiesen unwiderlegbar, baß gwifden ihr und bem Grafm ein Liebesverbaltniß bestanden batte. Beim Lefen Diefer Briefe batte bet Großfürft Baul einen Unfall von Buth und Raferei und Biffende tatirten von jener Stunde ben Unfang feiner Beifteszerruttung. Rut Darauf heiratete er Die Bringeffin Dorothea von Burtemberg. Das Berbaltniß zu feiner Mutter murbe begbalb nicht beffer. Uebergeugt, bet Sobn Betere Des Dritten zu fein, fab er in feiner Mutter nur Die Bet Derberin feines Baters. Sie ihrerfeits umgab ihn mit allen Schranten und Borfichtsmaßregeln, welche ein nie ichlafender Uramobn zu erfinnen vermochte. Er mußte es und fagte es Jedem, ber es boren wollte. Alle er im Dai 1782 Franfreich befuchte und zu Berfailles ber Baft Ludwigs Des Sechszehnten war, fragte ibn ber Ronig taftlos genug, ob es mabt fei, daß er, der Groffurft, auf Die Treue feiner Berfon feines Gefolges fich verlaffen fonne. "Bollig mabr - entgegnete Baul vor ber gangen sablreichen Gefellicaft - fo mabr. baf ich bedauern mußte, auch nut einen treuen Bubel bei mir zu haben; benn ich bin überzeugt, ich fonnte Baris nicht verlaffen, obne baß auf Beranstaltung meiner Dutter bas Thier mit einem Stein am Salfe in Die Geine geworfen murbe 23). "

<sup>23)</sup> Raumer, Beitr. V, 402, Ann. 2. Martens, Denkwirdigkeiten auf bem Leben eines alten Offiziers, 21. Freiherr von Asseburg, Denkwirdigkeiten, 244 fg. Fürst Beter Dolgorutow a. a. D. I, 184, 187, 188. Mad. Campan, Mem. chap. 10. Marie Antoinette, Corresp. inéd. 102 (16. juin 1782, a son frère Joseph: "La politique cruelle de la czarine a ressorti singulièrement dans un mot du grand duc Paul au roy qui lui avoit demandé s'il étoit vrai qu'il n'y avoit pas dans toute sa suite une seule personne sur qui il pût compter. Ah bien, s'écria-t-il, je serais bien faché qu'il y eût auprès de moi le moindre caniche fidèle à ma personne dans ma suite, ma mère l'auroit sait jeter à l'eau avant que nous ayons quitté Paris"). Halls der Hurtin Daschwin Dingen zu glauben sein mûrre, welche sich auf die russische Palastrevolution von 1762 bezieben, so ware Paul nach dem Tode seiner Mutter von dem schlimmsten Berdachte gegen sie zurückgesommen. Die Fürstin erzählt (Memoiren 1, 129):

# Viertes Mapitel.

## bom Rhein bis jum Tiber und Tajo.

"Rur auf Sitten erbaut erhalt fich ber Staat, fo gut wie ber ein= gelne Menich." Der Gat bat jeder Beit Geltung gehabt und wird fie jeter Beit baben; allein wenn ce fceinen fonnte, bag in unferen Tagen. me mir tros Alledem im Boridritt jum festgefugten Rational- und Rechtefagt begriffen find, Die Bedeutung Diefes Capes eine beidranftere fei, fo muß doch festgebalten werden, daß fie im vorigen Sabrbundert eine unermeglich wichtige mar. Denn bamale, wo ber Staat, wenigstene in ben Augen ber berrichenten " Staateraifon, " nur ein gufälliges oder willfurliches Rebeneinander von fo und fo vielen Quadratmeilen gandes mit fo und fo vielen Bewohnern war, bamale fonnte ber Mangel guter Sitten im Rothfall nicht erfett werben burd ben nationalen Gebanfen oter bie Rechtsibee, weil beite nicht vorhanden ober wenigstens nicht in thatfachlicher Uebung waren. Sieraus follte, meinen wir, teutlich genug erhellen, welche weltgeschichtliche Bedeutung ben Sittenzuftanden ber Befellschaft bes Uncien Regime gufommt und warum wir bem Lefer gu= muthen, wie in ben brei porftebenten, fo auch in Diefem Rapitel noch Diefe Sittenzuftante mit une einer Mufterung zu untergichen 24).

<sup>&</sup>quot;Alexei Orlow bat wenige Augenblicke nach der gräßlichen That einen eigenhändigen Brief an Katharina geschrieben, werin er in den demüthigsten Ausdrücken und in unzusammenhängendem Styl, welcher troch seiner Trunkenbeit sein Ausstrücken und die Wildheit seiner Befürchtungen zeigt, Berzeibung ersteht. Dieser wichtige Brief wurde von Katharina mit großer Sorgsalt aufgeloben in einem Koffer, welchen der Kürst Bosborodka nach ihrem Tode auf Pauls Beschl untersuchen nunfte, um die Papiere, die er enthielt, in des Kaisers Gegenwart zu lesen. Als er die Lestüre des Briefes von Alexei Orlow beendigt hatte, machte Paul das Zeichen des Kreuzes und rie aus: "Gott sei gelobt! die Zweisel, die ich in dieser Beziehung über meine Mutter hatte, find gelös! ""

<sup>24)</sup> Quellen und Hulfsmittel für tiefes Kapitel: Casanova, Mémoires. — Stramberg, Rheinischer Antiquarius. — Pertbes, Polit. Justande und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen herrschaft. — Forster, Sammtl. Schriften und Brieswechsel. — Bonstetten, Souvenirs sim Andang zu Bonstettens Brieswechsel mit Matthisson). — Morell, Karl von Bonstetten. — Lavater, Schweizerslieder. — Grimm, Correspondance. — Rousseau, Consessions. — Batthold, die geschichtlichen Personsichsteiten in Casanova's Memoires d'un voyageur qui se repose. — Daru, Histoire de Venise. — Alseri, vita scritta da esso. — Wraxall, Memoirs of my own time. — Reumont, die Gräfin

Berfeten wir uns gunachft an zwei ber geiftlichen Rurbofe bes Beiligen Romifden Reiche beutider Ration, bamit wir auch von bem eigenthumlichen Digbuft, in welchem Die Raulnig bes vornehmen geiftlichen Lebens mit bem des vornehmen weltlichen gufammenrann, eine Borftel-Dan weiß, wie vaterlande= und reicheverratberifch Die lung befommen. beiben letten Rurfurften von Roln wittelsbach'ichen Stammes gu Bert. zeugen bes verfailler Bofes fich bergegeben baben, und nicht minter, wie Die aang auf frangofifdem Sug eingerichteten Sofhaltungen Diefer ergbifcoflich-furfurftlichen Berren, Jojeph Rlemens und Rlemens Auguft, gu Bonn und auf Schlog Brubl nur eine mufte Satire auf bas apoftolifde Bort : "Gin Bifchof foll unftraflich fein!" gewefen find. Rlemens erflarte gang öffentlich, er werbe weber Deffen lefen noch fonft eine geiftliche Sandlung vornehmen, wenn ihm fein Beichtvater ben Umgang mit feiner Bublerin, ber Frau Ruisbed, verwehren wollte. Rlemens August feinerfeite übertraf in rafender Berfchwendung und fchamlofer Ausschweifung ben Borganger weit. Gein Bof, auf mahrhaft fobaritifden Sinnengenuß gestellt, mar, von luterlichen Damen und Dirnen jedes Grates wimmelnt, fo recht eine Statte, wo fich ein Benuffunfler und Wolluftling wie Cafanova, ber i. 3. 1760 Roln und Bonn befuchte, behagen tonnte, in Abenteuern fich tummelnt wie jenes fandalofe mit ber Frau Burgermeifterin von Roln, welches geigt, wie febr die Sittentoffafeit nicht allein in ben boffichen, fontern auch in ben fratifchen Rreifen um fich gefreffen batte. Die Sittenftrenge von Rlemens Mugufts Rachfolger Mag Friedrich hielt auch nicht lange vor : er wurde bald und völlig in das ausschweifende Leben bineingeriffen, bas fich ju Bonn ein= beimifch gemacht und beffen Ausgelaffenheit fogar parifer Gaften auffiel. Beffer ober wenigstens viel anftantiger ging es am furfolnifchen Sofe ber unter ber Regierung bes letten Rurfurften, Dag Frang, bes jungften Sohnes von Maria Therefia. Biemlich frivol freilich fab es aus, wenn ber Rurfurft, um fich feine ergbischöfliche Beobachtung ber firchlichen Brauche möglichft bequem ju machen, auf feinem Jagbzelter figend vor ter Rirchtbure Die Deffe mitanborte. Doch maren feine Bemubungen, aufzuflaren und zu reformiren, im Bangen wohlgemeint und im Gingelnen nicht ungeschickt. Gin Bruder Raifer Josephe, theilte er beffen Reuerungefinn in firchlichen Dingen, wies Die Unmagungen bes papftlichen Stuble energifch gurud und unterzeichnete im Auguft 1786 gemeinfam

von Albany. — Binkelmann, Briefe. — R. G. v. Gleichen, Denkwürdigkeiten. — Baumgarten, Geschichte Spaniens zur Zeit ber frangof. Revolution. — Smith, Memoirs of the Marquis of Pombal.

mit ben Erzbischöfen von Salzburg, Maing und Erter gu Eme bie berubmten 23 " Emfer Bunktationen, " welche, wenn fefigebalten, bas Tunbament einer fatholifden beutiden Rationalfirde gu werben vermochten. Much ber lette Rurfurft von Erier, ber fachfiche Bring Rlemens Wengel, verdient eine Chrenmeldung. Obwohl in Mitten ber "grauenhaften " Sittenlofigfeit aufgewachfen, welche unter bes Grafen Bruhl Minifteridaft Dresten zu einem Beftpfubl machte, batte er fich Dagigfeit und Auch er mar ein maderer Aufrutteler ber gei-Strebfamfeit bemabrt. ftigen und materiellen Berichlammung bes rheinlandifden Bfaffenftaats= mefens, wobei es allerdings nicht ausblieb, bag manchen zwedmäßigen Anordnungen im Ginne Des erleuchteten Defpotismus hinwiederum folde jur Seite gingen, welche fundgaben, wie fleinlich-lacherlich folche moblmeinende Berren bemuht waren, ihren Unterthanen bas Fallbutden landesväterlicher Fursorge aufzusehen. Ließ boch Klemens Wenzel noch im Jahre 1785 ein Edift ausgehen, fraft dessen, zur Berhutung von Unglucksfällen, das Schleifen auf dem Eise, "sowohl mit Schlittschuben ale obne, " Manniglich verboten murbe. Biel ernfterem Tadel unterliegt ber lette Rurfurft von Maing, Des trefflichen Aufflarers und Sefuiten= feindes Soferb Emmerich von Breitenbach Rachfolger Friedrich Rarl Joseph von Erthal, welcher vom gebeuchelten Belotenthum ploglich jum Liberalismus umfprang und zwar nur aus windiger Citelfeit. vermochte ibn, fich mit bem Rimbus eines Gonners von Biffenfcaft. Literatur und Runft ju umgeben und fein Macenatenthum von Leuten wie Beinfe und Johannes Muller ausposaunen gu laffen. liche Rubrung entfprach ber Oberflächlichkeit und Soblheit feines gangen Sie war nicht entfernt eine bischöfliche, auch wenn man fein Berbaltniß zu feiner " Dberhofmeifterin" und "Richte, " Frau von Rudenhofen, feiner genquen Anglofe unterwerfen will. Gein Sof flimmerte von foftfpieligem Brunt und raufchte von fich brangenden Luftbarkeiten. Das mainger Domfapitel bat unter feiner Regierung Die theologischen Gereitien gang offen und juditos mit benen ber Galanterie nach frangofifder Mode vertaufcht und die hochadeligen Domherren gingen barin fo weit, bag fie mittelft einer unmöglich naber zu bezeichnenden Form ber Bandichleifen ihrer Bralatenfreuze ihre Buftlingichaft aller Belt icham= los porpralten.

Es hieße in Monotonie verfallen, weiter vom deutschen hofleben damaliger Zeit zu reden. Wie bas Mark und ber Schweiß des armen Bolkes unter Bruhl in Dresden — der Kurfurft und polnische Königssichenen August der Oritte war eine tabakschmauchende, unzurechnungssfähige Rull — und unter Karl Theodor in Munchen verpraßt, verjubelt,

verludert ward, ift allgemein befannt. Die es am ftuttgarter Sof unter Rarl Eugen berging, ber aus einem muften Tyrannen in feiner fpateren Reit ein pedantifd-ichulmeisternter Defpot wurte, ift ebenfalls fattfam befdrieben 25). Ueberfdreiten wir alfo auf unferem Bange nach bem Guten ben Rhein, um Die Erfahrung ju machen, bag auch republifanifche Berfaffungen Die Sittenverberbniß ber Epoche feineswege abbielten. Much bier, in ber Schweis, fogen wir Schritt fur Schritt auf eine acalterte, verfnocherte, ber Wiedergeburt bochft bedurftige Gefellichaft. Denn wenn zugestanden werden mag, bag unter ben Bevolferungen ber Boch= alpen noch bie Gefundheit naturmuchfiger Buftande beimifch mar, fo fonnte es bod nur ber Schmeichelfunft eines Johannes Muller beifom= men, die rofenfarbenen Brillenglafer jugufchleifen, burch welche er Unfundige Die ichweizerifden Stadtegriftofratieen, vorab Die von Bern, er-Allerdings gab es zwifden biefen Stattemagnatichaften bedeutende Unterschiede und folglich auch zwischen ten von ibnen bervorgerufenen foziglen Buffanten. Bo, wie in Burich, Bafel, St. Gallen. Die berricbende Stadtgriftofratie nicht eine bloß auf Roften ber Landichaft fonsumirende, fondern eine produgirende, in Induftrie und Sandel thatige mar, bewahrte icon Diefe Thatigfeit und, mit ibr verbunten, eine mehr ober weniger rege Betbeiligung an ten geiftigen Strebungen bes Sabrbunderte vor einer fittlichen Raulniß, wie wir fie in Bern, Freiburg und Golothurn vorfinden, Orten, beren eiferfuchtig gefchloffene Familien= oligarchie fich wie nur irgent ein Junferthum in ber Welt berufen alaubte, "fruges consumere." Wie barmlos und unichulbig waren bes im Berbft von 1752 nach Burich gefommenen Wielande Begiehungen gur bortigen Frauenwelt und wie bestätigt gerade bas, mas er von feinem guricher " Gerail " an Rimmermann melbet, Diefe Barm- und Schuldlongfeit! Bie unertraglich fand ber venetignifche Abenteurer, welcher i. S. 1760 Burich befuchte, Die bafelbit berricbente Sittenftrenge! Bang anbere bebagte er fich in Solotburn, Bern, Laufanne unt Genf. thurn mar ale Gig ber frangofifchen Befandtichaft, welche bie Benfionen und fonftigen Beftedungegelber an Die fdweigerifden Magnaten auszubezahlen batte, ber Mittelpunkt bes Rorruptionenenes, in beffen Mafchen Franfreich Die Damalige Gibgenoffenschaft gefangen bielt. Stellung und Lebensführung ber berner Ariftofratie waren fo, bag man fich verwundern muß, wie fie - wir werden feines Ortes bavon boren - Die Rraft bebielt, wenigstens mit leitlichen Ebren unterzugeben. Die Ergiebung

<sup>25)</sup> Auch von mir. C. Die quellenmäßige Darftellung in meiner Schrift "Schiller und seine Zeit", Buch I, Kap. 1.

ber jungen Patrigier mar elend. "Die Leitung meiner Rindheit — bat Bonftetten feinem Freunde Bichoffe befannt - war halb wild halb pebantifd. Richt ein lebentiger Getante fam in tiefe Bapageierziehung." Die Refultate mußten fein, wie fie gewesen fint. Die Stadtjunter muchsen ber Debrzahl nach zu unwiffenten Motegeden nach parifer Schnitt beran, beren muffiges, affifches, unvaterlandifches Bebaren und Treiben fogar einem fdmiegfamen Lavater einen Bornausbruch entlodte 26). Das gange Streben biefer jungen Faulenger mar barauf ge= richtet, moglichft balb gum mubelofen Mitgenuffe tee ftaatlichen und fattlichen Brotforbe ju gelangen, etwa burch Beirat mit einer "Barettlitechter," b. i. mit ber Tochter einer jener patrigifden Ramilien, welche fo ober fo einen Gip im "fouverainen Rathe," bem " Urquell aller öffent= lichen Ginnahmen, " zu vergeben batten. Bas aus folden Jungen fur Manner ober Unmanner murben, ift unfdwer zu errathen. Das öffent= lice Leben jum engherzigften Raftenmefen erftarrt, bas privatliche frangeffich gerruttet, in Grund und Boten verdorben. Sallere ichneibenbe Satire " bie verdorbenen Sitten" ift nur eine lebensmahre Beichnung ber Sittenguftande feiner Baterftadt. Das Berhalten bes berner Batrigiats gegen ben Genannten, ben berühmteften Berner, fennzeichnet endlich recht deutlich bie gangliche Beiftverlaffenheit tiefer Ariftofratie. In ber Stabt Calvins treffen mir zu biefer Reit feinesmeas reinere Gitten ale in ber

<sup>26)</sup> In einem feiner "Schweizerlieder" rief Lavater einem auf Reifen geben> ben jungen Batrigier gu :

Bewund're bochfrifirtes Saar. Beibut' und Liverei, Der Grafen und Baronen Schaar Und Leibmach' unt Lafai. Und brude ben parifer But Reft auf Die Augen ein ; Lag ieben Tropfen Schmeigerblut Dir Gift im Leibe fein. Romm bann gurud, ein armer Tropf, In allerneufter Eracht, Gin gautelnber Frangofentopf, Und rebe viel von Bracht, Bon Spiel und Over und Concert Und von bee Ronige Stern; Bie feinem Bagen, feinem Pferd Cich Alles neigt von fern, Bie man ben "Bobel" bort nicht mebr Raum achte wie ben Roth ; -Lach' unfrer Freiheit laut und ichmer' : "3ch bin fein Batriot!"

Sallers, mohl aber bedeutend viel mehr Beudelei ober, wie Boltaite fagte, Dudmauferei ("cagoterie"), binter beren übrigene giemlich burdfichtigem Schleier Ginbeimifche und Fremde ju lascipfter Aufführung binlanglid Raum fanten. In bem gangen bollenbreugbel'ichen Bemalte ber Sittenloffafeit bes Uncien Reaime fommt an toller Berruchtheit vielleicht feine zweite Szene jener gleich, melde ber Benetigner mit ber jungen Theologin und ihrer Freundin in Genf aufgeführt bat. Auf feinen nabgelegenen Billen ju Ferney, ju Tournay und in ben Delices bielt Damale ber "Batriard ber Aufflarung" abwechselnd feinen literarifden Bof und auf bem lettgenannten gandfit fpielte ebenfalls um bas Sabr 1760 ober unlange guvor eine nicht minder fittengeschichtlich charaftenflifche Szene, welche uns einen Bint gibt, wie weit Die vornehmen unt gebildeten Rreife, beren Lieblingebucher Die "Pucelle d'Orleans," "Les bijoux indiscrets," "Le Sopha" und abnliche gemefen find, über alle Schranten binwegwaren. Der frangofirte Baftorefohn aus Regeneburg, Monfieur Friedrich Meldior Grimm, jugenannt Tyran le Blanc, eine Art eleganter Allerweltespion, offigiell parifer=Renigfeiten=Bufertiger fur eine erflectliche Ungabl gefronter Baupter, bat Diefe Ggene, Deren Bauptafteur ein "étalon danois bien vieux" mar, ale Gaft Boltairc's mit angefeben und ergoblich genug gefchildert. Er mag fie in feinem nicht etrothenden Frangofifch fchildern, aber "bei Geite" 27). Sier fei nur bemerft, die Sochfomit bes in feiner Art einzigen Genrebildes bestand barin, bag eine Bufdauerin bes "spectacle le plus auguste," Dabame be Blote, eine ber feinften parifer Damen war, welche fonft bie unglaubliche Briberie affeftirte, nur Dild von " fculdlofen gammlein " genießen zu wollen und feinesmeas von einer "vache, une lourde bête à cornes :" auch ben Bunfch verlauten ließ, Die Tauben mochten Milch geben. 3m Hebrigen waren bie Spage, welche fich ber alte Ronifer in ber Umgebung von Benf

<sup>27)</sup> Lorsque j'étais à Genève, il y a quelques années — scritch Grimm int Jahr 1764 (Correspondance littér. IV, 38) — M. de Voltaire avait fait acquisition d'un étalon danois bien vieux, avec lequel il se proposait d'établer un haras dans sa terre. Il avait une demi-douzaine de vieilles jumens qui le trainaient lui et sa nièce. Un beau matin, l'oncle se mit, lui et sa nièce, à pied, pour abandonner les six demoiselles aux plaisirs de l'étalon; il espérait être dédommagé de cette petite gêne par une belle race des chevaux danois nes aux Delices. Ses essais ne furent point heureux; les efforts du vieux danois ne fructifièrent point; cependant son maître nous en donnait tous les jours le spectacle dans son jardin au sortir du dîner. Il voulait surtout le montrer aux femmes qui venaient dîner chez lui. "Venez, mes dames, s'écria-t-il, voir le spectacle le plus auguste; vous y verrez la nature dans toute sa majesté."

mit seinen Gaften machte, immer noch unschuldiger Ratur, verglichen etwa mit bem frostig unguchtigen, durch Berquidung mit sentimentaler Bemutterung noch widerlicher gemachten Berhältniß, worin drüben im naben Annecy oder vielmehr Chambery Rouffeau zu Madame de Warens gestanden, welche bie Berführung zu einem padagogischen Experiment hinsaufraffinirt batte.

Der arme Jean Jacques! Die bat er fich bolgerner, vierediger an= geftellt, als wenn er, feinem gangen Wefen Gewalt anthuend, zeigen wollte, bag auch er ein Abept ber Ausschweifung feines Jahrhunderts So in Benedig, wohin er 1743 ale frangofifder Befandifchaftefeftetair gefommen und wo bie "illuftre" Rourtifane Bulietta ben bloben, grübelnden Schafer mit ten mitleibig-verachtungevollen Borten verabfhietete: "Lascia le donne e studia la matematica!" Die Lagunenstadt batte zu tiefer Beit bas " Szepter ber Bollufte " fcon mehr ale halb an Paris abgetreten, tropbem jeboch mar fie noch lange eines ber Lieblings= fantauartiere ber vornehmen Buftlinge von gang Europa. es, wo in bem uppigen Cafino von Murano Die blastbemifden Draien Rero's und Beliogabals burch Cafanova, ben funftigen Rarbinal Bernis und ibre zwei Ronnen erneuert murben. Sier vergeudeten beutfche gurften ben ihren Unterthanen entvreften Raub. Die altefte Republit ber Chriftenbeit vom Range ber Beberricherin ber Deere gu bem einer Soch= foule ter Ungucht berabgefunten ; bas Staatswefen eingefchnurt in Die Beffeln einer oligardifden Eprannei, welche Die eine Balfte ber Bewohnerfoaft ale Spione befoldete, um die andere ju übermachen; ber Leichtfinn mit allen Mitteln gur Bugellofigfeit gefteigert; Senatoren in rother Umterobe ben Spielbanten vorfigend ; patrigifche Jungfrauen in Ronnenfloftern ju potenzirten Rourtifanen abgerichtet; mit bem fundhaften Tumult eines ewigen Rarnevals bie nur allgu begrundete Ungft vor bem naben Untergang übertaubend, — welch ein entfehliches Schaufpiel! Und nicht einmal ein Schauspiel, bas Mitleid machrufen, nein, nur grangenlofe Berachtung erweden fonnte. . . , Beniger ins Muge ftechend und meniger geräufdvell, aber barum nicht minder groß als bie ber venetianifden Robili, mar bie Berfommenbeit ber lombarbifden. einen Abgrund von Gemeinheit thun Die Erlebniffe bes Signore be Seingalt in ben Rreifen ber Rachtommen ebelfter Lombarbenbaufer auf! Bie erfchreckend bat Biufeppe Parini in feinem berühmten geiftvollen Gebicht ("il giorno") die Urfachen, Thatfachen und Wirkungen ber mo= ralifden Berfunkenheit feiner Landsleute aufgezeigt! Alfieri's Jugend= erinnerungen fodann beweifen, bag es im benachbarten Biemont nicht beffer war, fondern die Sittensofigfeit in Turin nur in weit roberen Rormen gu Tage fam ale in Mailand und Benedig. Beiter Die Balbinfel binab ift in Alorens bas Erlofden bes Stammes ber Debici bon ben garftigften Ericbeinungen begleitet gewefen. Die lette Soffnung bes Baufes auf Fortpflanzung war, bei hoffnungslofer Berruttung ber Che des Pringen Giovanni Gafton, auf ben Bringen Francesco Maria geftellt, melder beghalb vermocht murbe, feinen Rarbinalebut abgulegen und fich zu vermablen. Aber die Braut, Gleonora Bongaga, verwehrte bem Entflerifirten bebarrlich ben Rutritt jum ebelichen Thorus, weil fie befürchtete, mit einem baglichften Ungebinde von ibm befchenft zu werden. Bur gleichen Beit ober unlange barauf frielten in ber Arnoftabt und in Rom Die Cheffandale ber letten Stuarte, Des Chevalier De St. George, welchem feine Frau Marie Rlementine Gobiesta i. 3. 1725 Davonlief, und bes Bratententen Rarl Eduard, ber aus einer ritterlichen Romanfigur, ale welche er beim berühmten Jafobiteneinfall in Schottland und England i. 3. 1745 fich bargeftellt hatte, ein gang gemeiner Gaufer geworben. Dan muß es begreiflich und verzeiblich finden, daß feine Frau, Die arme Luife von Stolberg-Gedern, einem folden Trunfenbold von Gemahl den Poeten Uffieri vorzog und, nachdem "Carolus III. Magnae Britanniae Rex" Die " endlofen gegen feine Gemablin geubten Qualereien bei einem tobenden Bafchanal am Sanft Andreasabend 1780 bis jum Unerträglichen gesteigert batte, " Die Flucht ergriff, eine Rrone von Goltfcaum gerne mit bem Loofe vertaufchend, Die Beliebte eines Dichtere gu fein. Der romifden Gefellichaft von bamale wird 3wanglofigfeit, Beweglichkeit und Beiterkeit nachgerühmt und zwanglos, beiter und beweglich batte fie auch ichen Winkelmann gefunden, welcher, ber engen, nebelgrauen Exifteng eines nordbeutiden Magiftere entfloben, mit Ent guden fubliche Luft und Sonne einathmete und bes Schlaraffenlebens in Rom mit bochftem Bebagen genoß. Uber auch aus ben behaglichen Schilberungen bes entgudten Mefthetifere buftet ber Marasmus einer Epoche fittlicher Entartung ftart genug, unt man braucht fein Belot gu fein, um fich an fo unzweiteutigen Berbaltniffen zu ftoßen, wie bas bes Rarbinale Albani zu feiner Gecca Cheroffini, und an fo unbeimlichzweideutigen, wie bas Winkelmanns gur romifchen Frau feines Freundes Menas gemefen fint. In Reapel endlich waren Die Beftrebungen bes Miniftere Tanucci im Ginne Des aufgeflarten Defpotismus gmar bie gur Bertreibung ber Jefuiten gedieben; allein bas gange Reformwert ging wieder zu Schanden unter ber fpateren Regierung Des gefronten Laggarone, Ferdinande bee Bierten, ober vielmehr feiner berrichfuchtigen Frau, Rarolina's von Deftreid, welcher wir ale ber " Rurie bee Abfolutiemus" weiterbin wieder begegnen merten. Der Ronig mar in Der That ber

Lazzarone der Lazzaroni, im Grunde gutherzig, aber wie alle die willenslefen, indolenten, "gutherzigen" Menschen, viel leichter schlimmen als guten Einstüssen zugänglich, dabei schlecht erzogen, unglaublich unwissend, rob, ein leidenschaftlicher Fischer, wüster Jäger oder vielmehr Schlächter, ungeschlacht von Manieren, in seinem Munde das neapolitanische Rothewelsch, welches er sprach, noch vergemeinernd. Joseph der Zweite, als er auf seinen Reisen auch Neapel besuchte, entsetze sich über das lazzaronische Gebaren seines königlichen Schwagers. Wie dasselbe beschaffen und was für eine Art von Ton damals am neapolitanischen Hofe berrschte, läßt sich schon daraus abnehmen, daß der König, am Morgen nach seiner Hochzeitnacht frühzeitig zum gewohnten Waidwerf eilend, auf die Frage der Hoseute nach dem Besinden seiner jungen königlichen Gemahlin die in ihrer Art klassische Antwort gab: "Sie schläst wie eine Emmerdete und schwißt wie eine Sau" (dorme come un'ammazzata e suda come un porco 28).

Der Dheim Diefes Brachtegemplare von Ronig, ebenfalle ein Ferdinand und gwar ber Sechfte von Spanien, mar in feiner Beife auch fo ein Exemplar und bat in ber Bilbergalerie ber gefronten munberlichen Beiligen feines Sahrhunderte unbedingt fein befcheidenes Platchen angufprechen. Der Bauber von bes geliebten Farinelli fuger Disfantftimme bat boch gulegt ben Damon bes Bahnfinns in bem armen Manne nicht mehr nicterzuhalten vermocht. Als vollends aus Paris bie Rachricht tam, bag Damiens ben Birfchparfe-Louis verwundet habe, und aus Lieboa Die andere, bag auf Ronig Jofeph ben 3meiten gefchoffen worden fei, ba erfolgte ber Ausbruch. Ferdinand ber Sechfte, Die bebenklichen Depefchen immer wieder lefend, ftellte fich in feinem Rabinette fo, daß er Franfreich ju feiner Rechten und Bortugal ju feiner Linken batte, brach tann nach einem langen Stillichweigen in Die Borte aus : "Bon borther geftochen, von baber gefchoffen, und ich in ter Mitte . . . . Webe mir !" (Stilettata di quà, pistolettata di là, ed io in mezzo - Oime!) und fred mubfam unter bas Bett ber Ronigin, unter welchem man ibn nur mit Bewalt wieder hervorholen fonnte. Die Erfranfung feiner Frau, melde von ten Boden meggerafft murte, fteigerte fein Uebel auf ben Bom Furor aphrodisiacus befeffen, fonnte er nur mit Dube abgehalten werden, "ber armen, ben Todestampf fampfenden Ronigin Bewalt anguthun." Er ift ihr bald nachgeftorben, ben Thron feinem Bruter laffend, Rarl tem Dritten, bem einfichtevollften und bravften aller Bourbons, nicht allein ter franifchen. Gin Ausbund von Saglich-

<sup>28)</sup> Wraxall, 123.

feit 29), vernachläffigte er noch bagu fein Meugeres im bochften Grabe und ging in Leberhofen und grobwollenen Strumpfen einber, eine Bolte von Schnupftabaf um fich verbreitend, wozu er freilich feine auten Grunte hatte in biefem fonfervativen Dadrid, allwo, wie anderes Altehrwurdige und Beilige, auch ber Schmut in bes Bortes ichmutigftem und ubelriechenbftem Ginne ale ein "organisch Gewordenes und Bewachsenes" bas biftorifche Recht ber Ronfervirung in Unfpruch nabm. Und gwar mit Erfola. Denn hatte nicht noch i. 3. 1760 ein erfter fcuchterner Berfuch ber Regierung, Die Strafen ber Sauptstatt von Unflath und Beftant ju faubern, allgemeine Entruftung und Opposition bervorgerufen? Bat nicht ein wohlmeifes Rollegium ber Merate bei Diefer Gelegenheit mit ber gangen Sakultategravitat erklart, befagte zwei hiftorifd gewordenen und gewachsenen Dinge feien beileibe nicht wegzuschaffen, weil fie die Utmofpbare von Madrid gefünder machten? Der britte Rail wußte jedoch auch bier jum Biele ju fommen, wie er trot feines unlieblichen Meugeren mittelft feiner ichlichten Gute und Freundlichkeit alle Bergen gu gewinnen und gu erhalten verftand, ausgenommen bie ber Reinde ber Bernunft und bes Staatswohls. Er ift obne Frage ber befte Ronig gewefen, welchen Spanien feit Ifabella von Raftilien gebabt, und er mar ein befferer ale bie genannte ausgezeichnete Frau, weil er einer vorgefdritteneren, bumaneren Beit angeborte und fich ju ben Grundfagen berfelben aufrichtig befannte. Gine ungeheuere Arbeit erwartete ibn, ale er im Dezember 1759 in Madrid einzog, und er bat fie bis zu feinem Tode im Dezember 1788, neunundzwanzig Sabre lang, nicht minter redlich getban ale Friedrich ber Große Die feinige that. Richt vergeblid; benn bas unfäglich verfallene Spanien mar unter feiner Regierung auf beftem Wege, im Innern ju gefunden und nach Außen wieder ju einer

<sup>29)</sup> Der Baron von Gleichen, bessen im anmuthigsten Causerie Französisch geschriebenen Denkwürdigkeiten seider nur einen schmasen Band füllen, hat (S. 29) in Betress der Hößlichkeit Karls des Dritten, den er personlich sehr genau kannte, eine gute Geschichte erzählt. Er hatte aus Spanien eine Dose mitgebracht, aus deren Deckel ein woblgetrossens Portrait des Königs eingelassen war. Diese Dose cirkulirte eines Tages an der Tasel Voltaire's in Fernen und Gleichen theilte mit, daß der König, devor derselbe vom neapolitanischen Ibron auf den spanischen übergesiedelt, sich dem Pantossersguent seiner Frau sehr schwig, muniquement pour avoir la paix du menage. "Elle etait done dien mechante, dit Mr. de Voltaire, et que lui aurait-elle done fait?" "Elle l'aurait dévisagé, " lui répondis-je. Alors un homme, qui n'avait pas deserré les dents de toute la journée et qui dans ce momentregardait le portrait, s'écrai "Ma soi, elle lui aurait rendu là un grand service." — Für das über Ferdinand den Sechsten Mitgetheiste ift ebenfalls Gleichen (S. 28) mein Gewährsmann, der den spanischen hos aus eigener Ansbauung kannte.

Uchtung gebietenden Dachtstellung ju gelangen. Den religiöfen und politifden Unfichten ber Mufflarungeperiode von Bergen gugethan, murbe ber Ronig von Mannern wie Fenjoo, Campomanes, Aranda und Floridablanca berathen, unterftugt und bedient, und wenn man einerfeite Die faft unüberwindlichen Sinderniffe in Unichlag bringt, welche ber toloffale Reichthum einer bis ju ftupiteftem Bongenthum entarteten Rlerifei, Die ganglide phyfiche und moralifche Bertommenbeit ber Grandegga, Die frahmintelige Bermahrlofung Des Stadteburgerthums, ber Retifchismus, bie Raulengerei und Bettelarmuth bes Bolfe ben Reformen Raris Des Dritten entgegenstellten, andererfeits aber betrachtet, mas burch biefen Ronarchen und feine Minifter wirklich befeitigt und abgethan, fowie geichaffen, gegrundet und gefordert worden, wenn man die materiellen und intellettuellen Berbefferungen aller Urt werthet, welche unter Rarl bem Dritten angebahnt ober burchgeführt murben: bie Bedung und Rraftigung ber öffentlichen Meinung, Die Beschrantung ber Inquifition, Die Entfernung ber Sefuiten, Die Berminderung Des ju Myriaden angewachfenen, Das Band beufchredenartig fabl freffenden Rlerus, Die Draanifation bes Unterrichts, ber Armenpflege, bes Gemeindewesens, ber Gefetgebung und Rechtswaltung, Die Bebung ber landwirthschaftlichen, induftriellen und tommerciellen Rrafte, Die Reorganisation Des Beeres und ber Marine, - wenn man bas Alles erwägt und wurdigt, fo ift man nur gerecht, wenn man fagt, bag bas Bert bes aufgeflarten Defpotismus nirgends ein fcmierigeres mar als in Spanien unt bag es nirgends beffer verrichtet murbe ale bier 30). Und wie burch ben madern britten Rarl und feine Berather und Minifter fur Spanien, fo fcbien auch fur bas benach= barte Portugal ju berfelben Beit eine Epoche ber Biebergeburt berauf-

<sup>30)</sup> Der Bischof von Cordoba batte 900,000 Realen Jahreseinkommen, der Erzbischof von Sevilla 3 Millionen, der Erzbischof von Toked 9 Millionen. Das an der Kathetrale von Toked angestellte Personal betrug über 600 Personen, die Gestillichen darunter, 140 Domberen, Präbendarien und Kapläne, bezogen Millionen säbrlich. Baumgarten a. a. D. 181 fg. Das letzte Autodese in Spanien sand im Jahr 1781 zu Sevilla statt. Das bei dieser Gelegenheit auf Beschl der Inquisition lebendig verbrannte Orser war ein junges und schönes Beib, als Hege angestagt und verurtheilt. Tapia, Historia d. l. civilizacion espaniola, IV, cap. 16. Llorente, Hist. crit. de l'inquisit. d'Espagne, IV, 270. Schon im Jahr 1626 gab es in Spanien 9088 Männerklöster und die Jahl der Nonnenstlöster durste nicht viel kleiner gewesen sein. Im Jahre 1632 zählten die Orden der Dominisaner und Franciskaner allein in Spanien 32,000 Mönche. Die Zahl der Bestsgesistischen ging ebenfalls ins Ungebeuerliche. Schon zur Zeit Phistops des Dritten gab es 3. B. in der Didesse Sevilla 14,000 Kapläne, in der von Galaborra gar 18,000. Buckle, History of civilisation in England, II, chap. 1 (nach Cespedes und Davila).

geführt zu werden burch ben viel, viel zu viel gefcholtenen Dom Gebaftian Rofeph Carvalho, weltberühmt unter tem Titel eines Marques te Bombal, in beffen Ganten mabrent bee Scheinfonigthume Jofeph Emanuels (1750-77) Die gange Regierungsgewalt lag. Richt thatenlos mabrlid. und wenn man bem gewaltigen Marques fein bespotifches, allerdings oft bis gur Graufamteit bariches und berbes Durchgreifen gum Bormurf macht, fo vergift man nur, bag ber bergebod auf Bortugal gebaufte mittelalterliche Unrath und Unflath mittelft milber Gaufelungen ficherlich Da bedurfte es eines reinigenten Orfans und nicht meggumeben mar. Bolfenbruche und leiber bat berfelbe nicht lange genug gedauert. Es ift richtig, bes Miniftere Berfahren in ter, überdies faum rechtefraftig erbarteten Berichwörungs- unt Attentategeschichte von 1758 fcmedt bebenflich nach ten "Ausmerzungen" eines Czare Iman tes Schrecklichen: aber gerade biefes auf die Baufer Aveiro, Tavora und andere bochabelige vernichtend nieberfallende Ereigniß, Diefe wolluftige Rull von Ronig, biefe feilen Marquefen und Conteffen, tiefe gange aus Bublerei und Meuchelei gufammengefeste liffaboner Bofgefdichte thut flarlich bar, bak auch am Tajo bie Gripe ber Gefellichaft in eine moralifche Giterbeule auslief, welche ben Berfuch, fie mit Bollenftein auszubrennen, mobl bervorrufen und rechtfertigen fonnte. Und bann muß man nicht vergeffen, baß bei einer anderen, furchtbareren Rataftrophe Bombal ale ein Seros Des Erbarmens, ale ein mabrhaft großer und guter Menfch fich ermiefen hat. 218 am erften Rovember 1755 jenes fcredliche Erbeben Liffabon geradezu vernichtete und 30,000 Meniden unter ben Trummern ber Statt begrub, ba bat ber Marques fein Genie, feine Thatfraft und Bergensgröße bulfreich bethatigt. Bon ba an babe, beißt es, ber Ronig feinen Minifter fur ein Befen boberer Urt angefeben. Es mar im Palaft von Belem, mo, nachdem bas Grauenvolle gefcheben, tie fonigliche Familie und ber Bof versammelt maren, farr vor Ungft, gitternt, in Thranen fdwimment. Pombal trat ein und ter Ronig rief ibm entgegen : " Bas ift ju thun, um biefem Strafgericht bes himmels ju begegnen ?" "Die Totten begraben und fur die Lebenden forgen " (enterrar os mortos e cuidar os vivos), entaganete ter Marques. Und er that Beibes, that es mit einer Beisheit und Rraft, Die gange Berge von Elend und Sammer bei Seite ichafften, that es fo, bag eine gerechte Bewunterung bantbar von ibm gefagt bat, er fei wie ein boberes Befen überall zugleich gemefen, Die Mengitlichen ermuthigent, Die Eroftlofen troftent, Die Bofewichter verscheuchent, Die Gorglofen fcbirment, Die Berwundeten pflegend und ben Balfam des Friedens und ber Boffnung in Die Seelen ber Bergweifelnten und Gramvergebrten traufelnt, ber Mufhelfer und Aufrechterhalter, ber Regenerator und gute Weist feiner Ration 31). So ein Walten foll nie vergeffen werden unter Menschen.
Was Pombal als tyrannischer Reformer fehlte, bat seine Zeit mitverschuldet; aber was er 1755 gethan, gehört ihm allein und ift fein reinstes
und alanzendftes Verdienst

Unsere rasche Wanterung burch tie Hofe und bie vornehme Gesellsschaft tes Ancien Regime ift hier zu Ente. Das ift, fürwahr, kein Bantern über Blumenanger und durch blühente Gärten gewesen, sondern durch Buften und Sumpke, in teren Umfang nur selten eine grüne Dase oder eine bodenseste Insel sich vorsand. Ein faurer, mühsamer Gang! Aber terselbe hat, bossen wir, sein Ziel und seinen Zweck erreicht, — ten Zweck, zu dem Text: "Nach und die Sündslut!" den Kommentar zu liefern. Denn wessen Ohr nicht verstockt ift gegen die Resultate und Lebren der Sittengeschichte, dem wird, wohin er es in der Epoche des Rocco wenden mag, allüberall und in allen Tonarten jenes verrusene Bert entgegenschallen.

Die nachfte Aufgabe wird nun fein, ju zeigen, wie inmitten Diefer tem Tote verfallenen Gefellichaft ber " guten alten Beit" bie Reime einer neuen gepflanzt und gepflegt worden find. Bir baben in tiefem zweiten Abschnitt vorliegender Schrift einem Schauspiel angewohnt, beffen meifte Sienen nur nieberichlagend wirfen fonnten : ber britte bagegen wird ben erhebenden Beweis führen, mas fur Rrafte ber Berjungung, welche Baffen aur Befampfung bes Schlechten, welche Berfreuge gur Befeitigung bes Abgelebten und gur Schaffung von Rechtem und Beitgemagem ber Menschheit Denn wir fteben jest an ber Schwelle jum Gingang in eine eigen finb. Gpoche ber Beltgefdichte, welcher an gerftorerifder wie an ichopferifder Racht nur wenige andere gleichkommen, wenn überhaupt eine. aufgeflarte Defpotismus, tann man fagen, batte burch fein ganges Thun und Laffen Die Revolution beraufbeschworen und fublte fich berfelben bei ihrem erften Ericheinen noch fo ziemlich verwandt. Gie aber, gur gangen Riefengroße ibrer Rlammengeftalt fich aufrichtent, machte ibn fein fdredensbleiches Untlig mit ben Sanden bededen und rief ibm gu: "Du gleichft bem Beift, ben bu begreifft, - nicht mir!"

<sup>31)</sup> Smith, I. c. I, 96: "Like a superior being he was present every where; encouraging the timid, comforting the desolate, awing the wicked, restraining the reckless, soothing the wounded and pouring the balm of peace and consolation into the bosoms of the despairing and the afflicted. He was in all the upholder, regenerator and genius of the nation."

# Drittes Buch.

# Freiheit!

Erstes Rapitel.

## Der 3 weifel.

Das tirchliche und politische System der Bevormundung, welches als brutaler Despotismus den Staat in der Person des Fürsten aufgeben ließ, als erleuchteter dagegen, wenigstens in seinen besseren und besten Trägern, zu der Formel sich bekannte: "Alles für das Bolk, aber Richts durch das Bolk" — tieses System war auf den Glauben gegründet, also auf die hingabe der Menschen an für wahr gehaltenes Unbegriffenes und Unbegreisliches, auf das blinde hinnehmen von Ueber-liesertem, auf das denkträge Beharren beim Hertömmlichen. Der Glaube erzeugte den Dogistatismus und dieser das Autoritätsprinzip, welches in ewiger Wiederholung den Menschen vorpredigte: "Alle herrscherzewalt ist von Gott: folglich, weil ihr an Gott glaubt, müßt ihr euren herren unterthan sein!" Hätte diese Lehre seine Gegenlehre wachgerusen, so mußte sie Tod und Versteinerung der Gesellschaft zu ihrer unausweichlichen Folge haben.

Aber wie in der Bruft jedes einzelnen Menschen, der über die Stufe eines nur thierischen Daseins sich erhoben hat, ein Etwas lebt, welches ihn treibt und drängt, nach Bervollfommnung zu streben, so auch im Bewustsein der Menscheit. Dieses Etwas, nenne man es sittlichen Inftinkt, Gewissen oder Bervollfommnungstrieb, stellt dem gedankenlosen Ja des Glaubens das tapfere Nein des Zweisels entgegen und diesem fühlen Nein entquillt der Strom menschlichen Vorschritts, wie den Gletsscher die Ströme der Erde entquellen.

In Wahrheit, ber Zweifel war, ift und wird algelt fein die große Triebseder jeder Kulturbewegung in der menschlichen Gesellschaft. Der Zweisel mit seiner Zwillingsschwester, ber "großen Meisterin" Roth, ift es gewesen, der den ersten Vorschrittsgedanken in der Menschendruft anergte. Der Zweisel war es, der im Berlause der Zeiten dem Glauben das Denken, dem Fürwahrhalten die Untersuchung, dem Bähnen das Bissen, dem Dogma die Artits, dem Brinzip der Autorität das der freien Selbstbestimmung des Menschen, dem Kathoscismus den Brotestantismus, dem Fanatismus die Toseranz, dem System der fürstlichen Autostratie das der Selbstregierung der Bösser, der Wonarchie die Demokratie entgegengestellt hat. Unter unendlichen Mandelungen der Wassen und Kampsweisen durchzieht die Sehde dieser zwei großen Prinzipien: Dogmatismus und Stepticismus, Unterwerfung und Freiheit ruhe= und rastlos die ganze Weltgeschichte. Aber energischer, unerbittlicher und umfassender denn semals entbrannte sie im 18. Jahrhundert, das die Kahne, unter welcher im 16. und 17. die Deutschen gegen Rom, die Richerländer gegen Spanien, die Engländer gegen die Stuarts gekämpst, wieder erhob und höher trug als sie jemals der Menschheit vorangestattert war.

Bebermann weiß, bag und wie febr es ber europaifden Gefellichaft icon gur Beit ber Rengiffance in bem engen Gebäufe ber mittelalterlich. dogmatischen Beltanschauung zu eng und schwul, unerträglich eng und . schwul geworden war. Der Zersetzungeprozest dieser Weltanschauung und Der fogialen Ginrichtungen Des Mittelaltere war im Laufe Des 14. Sahrhunderte weit vorgeschritten. 3m 15. murbe malig Die Rul= turfaat einer neuen Beit bestellt. Durch politifche Umgestaltungen, welche bas Lebnsfuftem untergruben, burch große phyfitalifche und geographifche Entdedungen fundigte fie fich an. Die hemmenden Feffeln wurden ge-fprengt, in welchen die Autoritat der unzulänglichen antifen Erd= und Raturfunde Die Beifter nabezu anderthalb Millennien lang feftgehalten Bevor bas Sabrhundert gu Ende ging, hatte Gutenberg jene " Schwarze Bande" organifirt und in Bewegung gefest, welche ber Civili= fation Die Welt erobern follte, und batte Rolon der Erdfugel ihre zweite Balfte bingugefügt, funfundvierzig Sabre ebe Ropernif ben Menfchen ben Ginblid in Die Unermeglichkeit bes Univerfume aufthat und einem Galilei und Newton bie Bahn wies ju Rindungen von unberechenbarer Tragweite. Und es fam bie Beit, mo, wieder erwedt burch bie humanifti= fchen Studien, ter Benius von Bellas den Sonnenftral feiner Schonbeit in eine mit bunteln Rutten verhangene Belt warf; Die Beit, mo ein Butten enthusiaftifch audrief: "D Sahrhundert, Die Beifter erwachen, Die Biffenfchaften bluben; es ift eine Luft, ju leben!" Die Beit ferner,

wo ein Luther in ter Rraft feiner leberzeugung Die Energie fant, feine Thefen gegen Bapft, gegen Raifer und Reich ftanbhaft zu behaupten, und ein Zwingli, ber geifteshellfte ber Reformatoren, feinen Protestantismus und Republikanismus glorreid mit feinem Blute befiegelte. Die zweite Balfte bes 16. Sahrhunderts und bas folgende brachten unter Rriegetrubfalen, welche manche Gegenden Guropa's zeitweilig in Die Barbarei bes Raturguftandes gurudwarfen, ben großen Rudichlag. Butherthum und Calvinismus, bem eigenen Bringip untreu geworben, fielen in ten ftarren und feellofen Dogmatismus gurud, gegen welchen fie fruber aufgestanten. Die miffenschaftlichen Errungenschaften ber Rengiffance-Beriote famen in Gefahr, burch bie ungebeuren, von Geiten eines fleingeiftigen, gantifden und brutal-undulbfamen Theologismus aufgewühlten Staubwolfen wieder verschüttet zuwerden, und bas Unbeil murbe nur abgewandt burch ben wiederum mit neuer Rraft feine Arbeit anbebenden 3meis fel. Man verfpurte Die Thatigfeit Des "trefflichen Minirers" gar mobl fogar in ben neuen Bewegungen innerhalb bes Rirdenthums felbft, in ber englischen Quaferei, im frangofischen Jansenismus, im beutiden Bietismus. Deutlicher jedoch und gewaltiger in ben großen Ergebniffen ber mathematifden und phyfifalifden Forfdung, welche bas Boridreiten bes modernen Stepticismus und Rriticismus ermöglichten.

Rachdem berfelbe ale feine Wegbahner und Formulirer einen Rabelais, Montaigne und Cherbury, einen Bacon und Descartes vorgefandt batte, fchicte er ale Bropheten bes gefunden Menfchenverftandes, bes "Common Sense," ben John Lode aus und richtete fich Die zwei Baffen au, mittelft welcher feither alle geiftigen Reldange geführt und Die bertlichften Siege erfochten worben find : - Die moterne Raturforfdung und Die moderne Gefdichtswiffenschaft. Diefe Beiden nun begannen energifc aufzuraumen unter ben Marionetten ber "gottlichen Romodie" Des Mit-Die fegensreiche Berheerung und Berftorung bes gangen tomantischen Belttheatere bob an. Gine granzenlofe Unrube bemachtigte fich ter Gefellichaft; es murte ibr abermale ju enge in ibrer boamatifchen Saut. Rachtem fie fo lange himmelwarts gestarrt, bis ihr fcwintlig geworden, bis fie vor lauter Simmel bie Erde nicht mehr gefeben, wandten fich endlich ihre Blide niederwarts zu tiefer und begann fie tiefe ihre Beimat fich naber anzuseben und fich wohnlicher ale bieber barin einzurichten. Un Die Stelle ber Befchaftigung mit willfürlichen Borausfebungen, Die immer nur wieder gleich willfürliche Borausfegungen gur Stupe hatten, trat Die Befdaftigung mit realen Objeften, an Die Stelle ber Phantaftif Die Berftandesthatigfeit, an Die Stelle ber Sprothefe bas Experiment, an tie Stelle windiger Ginbilbungen Die wiffenschaftliche

Mit einem Borte, bas Leben borte malia auf, theologisch gu Arbeit. fein, und fing malig an, buman zu merten. Enttbeologifirung und Sumanifirung ber Befellicaft , bas war ber Rulturcharafter ber munter= famen und fontraftvollen Eroche tes aufgeflarten Defvotismus und ter Gin fühner und ebler Beift ber Reuerung, mit ber vollen Brifde, Glafticitat und Unbegabmbarfeit ber Jugentfraft auftretent, manifestirte fich im gangen Bereiche menfchlicher Intelligeng ale ein nicht ju beschwichtigenter Drang ter Forfdung, ale ein mittelft feiner boamauiden Formel abaufveifender Trieb ter Untersuchung. In ber That, überall, wo man bisber zu glauben fich begnugt batte, bob man jest zu Das Refultat Diefer neuen Thatiafeit mar eine Rritif, melder fein Dofterium mehr zu mofterios, fein Briefterrect und fein Brophetenbart mehr zu ehrmurbig, fein Tabernafel mehr zu beilig mar. Ge ift aud, wenn wir recht erwagen, gang in ter Ordnung gemefen, bag bie Leute oft hell auflachten über ihren bisherigen Unverftant, fo fie erkann= ten, bağ fo Manches, mas bie theologische Gaufelei ihnen bielang für ein Bunder ausgegeben, das naturlichfte Ding von ber Welt fei. Warum follte ber Roblerglaube, in bem gunehmenten Lichte, welches Ratur= und Gefdichtewiffenfchaft verbreiteten, in feiner gangen grotest - flaglichen Difbiltung baftebent, nicht poltgire'iches Sobnlachen erregen? Bar ia ted tiefes Sohnlachen tes Zweifels nichts Unteres als bas entlich mit Rothwendigfeit eingetretene welthiftorifche Echo beffen, was man fo riele Sahrbunderte bindurch in ten Bald Des Glaubens bineingefdrieen batte

Und was war nicht Alles anzuzweifeln in diefer Zeit bes Roccoo! Bas nicht Alles fritisch zu analpsiren vom Geiligsten an bis herab zum Brofansten! Was nicht Alles zu bespötteln und zu verhöhnen in dieser Belt der Reifröcke, ber falschen Coiffuren, des Puders und der Schminke, wo Alles und Jedes banach angethan und darauf berechnet war, das Sein hinter dem Schein verschwinden zu machen 1)! Schon das ist für held Zweisel keine geringe Arbeit gewesen, den Menschen der Nococo-Beriode die Unnatur der herrschenden Trachten und Moden zum Gefühl und Bewußtsein zu bringen, was auch langsam genug geschah. Wahr ift's, die elegante Gesellschaft jener Zeit hatte in Wohnweise, Erscheinung

<sup>1)</sup> Eine aussübrliche Schilderung ber Rococo Defellschaft in Deutschand bab'ich, an der hand ber gleichzeitigen Literatur, in meiner "Geschichte der deutsichen Frauenwelt", 2. Auft. II, 129—230, gegeben und als auf das Gegenstück biezu verweise ich auf das Kapitel "Sturm und Drang" im ersten Buch meiner Schiller und seine Zeit", wo die Periode ber Kraftgenialität einläßlich tach den Duellen geschiltert ift.

und Bebaren mit ibrer Berichwendung von Stuffatur und Bergolbung. ibrem Borgellan, mit ber gopfigen Alitterpracht ibrer Dobeln und Gauipagen, mit ihren in grellen Rleiterfarben berausftaffirten Dobren und miffgestalteten Zwergen in turfifdem Ungug, mit ihren riefengroßen, über und über in Gelb gefleideten Beiduden, ibren ichneemeiß angethanen Laufern, welche, bodwebente Straukenfebern auf ber Dute, mit anaftlich feudenter Bruft por ben unbarmbergia binter ibnen breiniggenben Rutichen ihrer Berrichaften ihre gierlichen Stabe einbertrugen, ferner mit ihrem wohlabgemeffenen Ceremoniel, ihrer nicht ohne Erfolg geubten Unmuthebreffur, mit ihren Romplimenten, Sandfuffen und Menuetpas, - ja, Diefe Befellichaft hatte etwas Pupig-Phantaftifches, mas, burch ben Binfel eines Boucher ober Bateau gur Unfchauung gebracht, nicht gerate ungefällig wirft. Dag alfo querft ein "Beau" von bamale unt Dann eine "Belle" uns vor Augen treten, im Staatsangug, verftebt fic. Da feht euch einmal ben zierlichen Berrn an. Unter bem Urme balt er Das fleine fcmargfeibene Dreied, Chapeaubas genannt. Geine bochft forgfältig gehaltene und bichtgepuderte Frifur endigt in einem Baarbeutel, von welchem ein febr breites ichwarzes Band ausgeht, ber fogenannte "Postillon d'amour," leife und loder feine Bangen umfpielend und bann auf ber Bruft im breiten, funftvoll gefraufelten Jabot fich verlierend. Der Seites ober Sammetrod, an allen Gaumen, auf allen Rahten, fogar ringe um Die gabllofen Knopflocher mit Gold gestidt, ift icharlachroth, rofenfarben, violett, himmelblau, ichneeweiß, grasgrun ober ichwefelgelb. Dagu noch Die Rleinobien : Der große Golitair am fleinen Finger, Die lang berabbaumelnde Uhrfette, Die ben gangen Dberfuß bebedenden funkelnden Bunge Modeherren hatten ichen angefangen , ben Be-Steinidnallen. ruden völlig ben Abichied zu geben, um ihre Baare "en aile de pigeon" frifirt zu tragen. - iene Taubenflugelfrifur glio, mit welcher noch Robespierre behaftet mar, ale er Die Biebereinsegung Gottes proflamirte. Die Baarbeutel indeffen hielten fich noch, jedoch in fleineren Dimenfionen und mit Beafall bes Boftillon D'Amour. Manidetten und Sabots von bruffeler Spigen ein unerläßliches Bubebor tes mannlichen Buges. Ebenfo, bei Mit und Jung, ber Degen, ohne welchen fein Dann ber boberen Stante, auch ber burgerlichen, auf ber Strafe nich batte feben laffen . . . Babrend ber Regierung Ludwigs bes Funfgehnten batten Die parifer Modiften und Modiftinnen, welche gang Guropa mit Unfinn verfaben, Die Frauentracht gludlich bis zum Babnwit binaufgegipfelt und bas Meußerfte, mas in Diefer Urt zu leiften mar, leiftete inebefonbere ber Ropfput ber Damen. Diefe armen Frauentopfe faben genau fe aus wie bie Ropfe ber Pferde bei masfirten Schlittenfahrten und bie

Rrifuren batten allmalig eine fo ungeheuerliche Bobe gewonnen, bag ibre Tragerinnen, wenn fie gu hofe ober gu Balle ober ins Theater fubren, auf ben Boben ber Rutichen nieberknieen mußten, um bas fabelhafte Saargebaute nicht an bem Rutidenbach einzuftogen 2). Aber laffen mir eine jugendliche Rococofcone im Baradeangug une fich felber vorftellen, eine noch bagu, Die gu ihrer Beit ein icheinendes Romanlicht auf bem Theeflatichtifc beuticher Frauenliteratur gemefen ift. "Gin ungeheurer - fo fchildert fie ihre Erscheinung, ale fie zu ihrem erften Ballbefuch angefleidet mar - ein ungeheurer, mit Drabtgeftell und Rogbaar unterbauter, mit großen Raffen von Febern, Blumen und Bandern gefronter Saartburm feste über meinem Saupte meiner Lange mindeftene eine Elle au. Die weißen, taum mehr als gollbicken Stelachen unter ben mit golbgeftidten Schleifen gezierten Ballicuben fuchten bagegen am andern Enbe meiner Berfon Diefes Digverhaltniß auszugleichen. Die Stelzden waren bech genug, um mich faft nur mit ben Fußfpigen ben Boben berühren Gin aus bicht an einander gefügten Fifchbeinftabden gefertigter Barnifc, fest und fteif genug, um einer Flintentugel zu wiberfteben, trieb gewaltfam Urme und Schultern gurud, Die Bruft beraus und ichnurte über ben Guften Die Taille gur Befpenform ein. Und nun Der Reifrocf und über Diefem ber mit Kalbeln und allerband Rinferlischen faft bis an's Rinn binauf garnirte feidene Rod und über Diefem noch bas mit einer langen Schleppe verfebene Rleid vom nämlichen Stoffe. Das lettere ging vorn weit auseinander und mar zu beiden Seiten ebenfo garnirt wie ber Rod. Sale und Bruft wurden freier - (in ber That febr viel freier!) - getragen ale man es jest ichidlich finden murbe. Die Mermel reichten bis an den Ellbogen und maren bis zu ben Schultern hinauf mit Blonden und Bandern reich garnirt. Gin großer Strauß von funftlichen Blumen vollendete ben Bug 3). " Bur Bervollftanbigung teffelben muß noch bas Berlmutterboschen angeführt merben, morin bie Damen ftete einen geborigen Borrath von Schonpflafterden (" Rufden") mit fich fuhrten. Es gab beren von fleinerem und größerem Format, in Geftalt von Connen, Monden und Sternen, von Taubden und Amoretten, welche lettere "Assassins" biegen, vermuthlich ihrer morberifden Birfung auf Die Mannerbergen wegen. Diefe Mufden murben auf

<sup>2)</sup> Die weiblichen Modebilder zum gesammten ersten Jahrgang (1786) des "Journal der Moden" von Bertuch und Kraus tonnen eine Borstellung von dieser Abenteuerlichkeit des Kopfpuges geben, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die Zeit ber größten llebertreibung dieses Unfinns damals schon vorüber war.

<sup>3)</sup> Johanna Schopenhauer, Jugendleben (2. A.), I, 236.

Scherr, Bluder, 1.

Stirne, Bangen, Rinn und an bie Mundwinkel geklebt, ja fogar auf ben Bufen 4). Die richtige Bahl und Platanweifung biefer ichwarzen, aus englischem Bflafter geschnittenen Dinger machte eines ber wichtigften Gebeimniffe ber Toilettefunft und Roketterie aus.

Rococo, bein Rame ift Unnatur! Dein Rorper bieß Schnorfel, beine Geele Frivolitat. Und nicht nur bas! Gin breiter Bug ber Inbumanitat und Robbeit gebt burd biefe Schnorfelei. Die verfchiebenen Stante und Befellichafteflaffen bintoftanifch-taftenmäßig von einanter getrennt, quarantaineartig gegen einander abgefperrt, Die unteren mit einer Brutalitat bebanbelt, welche ichen baraus erbellt, baf Diener glich ben Soldaten burchweg "Rerle" und Dienerinnen burchweg "Menfchn' genannt und gerufen wurden. Schob man Flitter und Formeln bei Seite, fo fließ man in tiefer Befellichaft fast überall auf einen emporent plumpen und gemeinen Ton, beffen Rotenbaftigfeit freilich mit ber in ben vornehmen Rreifen beimifden Luberlichfeit gang gut barmonirte. In feiner frechften Saftigfeit machte fich biefer Zon an ben meiften ber geife liden Sofe laut, wie s. B. an jenem fürftlichen Bifcofefite Rulta, beffen fittliche Berfuntenbeit unmittelbar por ber frangofifden Repolution und unglaublich ericeinen mußte, wenn fie nicht fo autbentifc bezeugt mare. Bier fonnte man bei öffentlichen Teften feben, wie vornehme Beiftlicheunt pornehme Bublidmeftern vor allem Bolfe mittelft Kingerfviele einander Die grobften Boten gutelegraphirten. Bier traf ber Bauernjunge, melder, Ronnen mit ihrem Beichtvater über bie Strafe geben febent, feinen Bater fragte : " Richt mabr, ber Braune ift ber Ronnerich?" in feiner Ginfalt tas Richtige. Sier burfte eine uber bas pralatifche Leben entieste Bauerin mit Sug ausrufen : "Es ift ein Gotteswunder, bag ned ein Streifden blauen Simmels über bem Bolf bangen bleibt 5)." Und

4) Wie aus tem schalfhaften, Die Rococoperiode in mehr als einer Be ziehung darakterifirenden Genrebild bervorgebt, welches Thummel im dritten Gefang seiner "Bilbelmine" von dem morgendlichen Abschiedsbesuch der heldin bei dem hofmarschall mit der höchsten Grazie der Berüdenzeit gemalt hat.

<sup>5)</sup> S. König, Auch eine Jugend, 36, 41, 67. Ich entnehme tiesem nefilichen Memoirenbuch noch zwei Zugend, 36, 41, 67. Ich entnehme tiesem nefilichen Memoirenbuch noch zwei Zuge zur naberen Kennzeichnung bes Rococolons an geistlichen Höfen ... Beitart, der Leibarzt des Fürstbischofs heinrich von Kulta, ein ausgezeichneter Gelehrter, besand sich eines Sommerabends mit der Auftlich in dem Sommerschloß Kasamerie, als er durch einen reitenden Beten eiligst nach der nicht gar entfernten Propstei Johannisderg verlangt wurde, wo der Bropft plöglich erfrantt sei. Er subr bin und fand eine ausgesuchte Gesellschaft von Prälaten und Hoffenten im Speisesang, alle etwas angetrunken und ihn mit schallkaften Mienen empfangend. Man begleitete ibn nach dem Schlafzimmer bei Propstes, den er auf einem breisach aufgeschichteten Bette liegent fand. Beitat,

mit der Robbeit und Gemeinheit des gefelligen Tons wetteiferte hier und anderwärts ein Ranzleistyl, bessen Grobianismus, von dem in orientalisien Despotieen herrschenden unmöglich zu übertreffen, in Deutschsland auch nach ber französischen Staatsumwälzung noch lange heimisch bileb 6).

Alfo feibst in schlichten Bauerinnen regte fich beim Anblick bes sittlichen Berderbens ber alten Lebensmächte ber Stachel bes Zweisels. Rebren wir baber von unserer episobischen Abschweifung zu bem treffstichen Minirer zuruck, um raschen Ganges seinen Gangen nuchzusgeben 7) . . . . . Wie Jedermann weiß, ist die segensreiche stertische Bewegung ber Geister von England ausgegangen, wo bas Aufkommen ber lede'schen Erfahrungsphilosophie mit bem Siege bes konstitutionellen Brinzips über stuartischen Absolutismus zusammenfiel. Bermöge seiner ganzen Lage und Art war England vorzugsweise berufen, diese Philos

tlein und-etwas verwachsen von Gestalt, merkte, daß man ihn, um dem Patienten den Puls zu befühlen, nöthigen wollte, einen Stuhl zu besteigen und dadurch lächerlich zu werden. Aber er that nicht beszleichen, sondern riefmit großem Ernst: Bollen mir Ew. Gnaden die Junge zeigen!" Der Propst zeigte die Spise. "Mehr beraus, Ew. Gnaden! Noch bessler, bitte sehr. Ind wie nun der Propst die ganze Junge berausstreckte, rief Beikart, zum Geben gewendet: "So, herr Propst, so reicht es zu! Nun können Sie mich im — Andenken behalten!" S. 85. "Unter den Fuldaerinnen waren die Sbawls oder doch dieser Anme für solche Dalskücher ausgekommen. Sie nannten sie Schalen, was einem täppischen Propste Ausgeziehung zu einem Wortspiel mit Imptänden im Prästatenzeichmacke zah. Inden vorstellte, auf unziemliche Weise betastete, sagte er: "Ich zöge die Schale dem Kerne vor." Worauf die bekeidigte Schöne, den Lachenden am Bande seines Kapvitelstruzes erzerisend, rasch verseitete : "Und mir wäre der Zaum auch lieber als der Essel." S. 183.

<sup>6)</sup> Ale flassisches Muster biefes deutschgrobianischen Amtestyle fann ber von bem preußischen Minister Wolner unterm 30. Marg 1796 an die Lehrerschaft ber Klofterschule zu Bergen erlassene, von Gilers in seinen Denkwurdigkeiten ("Meine Banderung durch's Leben", I.) mitgetheilte Strafbescheid angeseben werden. Der Berr Minister redet darin die ohne allen Grund auf's Brutasste Ubgekanzelten, welche nur auf einem nie bestrittenen Recht bestanden hatten, mit "Eure Geringsfügigkeit" an.

<sup>7)</sup> Ce kaun selbstverständlich nicht meine Absicht sein, über die große Literaturbewegung des 18. Jahrhunderts an diesem Orte und bei späterer Beranlassung mehr als Andeutungen zu geben, Andeutungen, soweit solche eben durch den Plan meines Buches gefordert und gestattet sind. Größere Ausführlichkeit durste übergens in Betreff des beregten Gegenstandes überhaupt übersüßist sein, nachdem derselbe, abgesehen von anderweitigen Bearbeitungen, durch Germann Hett ner ("Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts", 1836 fg.) eine mustergültige, Abschluß gebende ersahren hat.

fophie des gefunden Denfchenverftandes ju pflegen und ihre Schluffol-Dies gefchah gunachft burch bie fogenannten Freigerungen gu gieben. benfer (Free-thinkers), Die Collins und Toland, weiterbin Die Tindal, Morgan, Chubb und Undere, welche den Dafftab des gefunden Menfchen= verftandes an die religiofen Ueberlieferungen legten und im Fortgang ibrer Bolemif gegen Diefelben an Die Stelle ber geoffenbarten Religion ben Deismus, an Die Stelle bes bogmatifchen Chriftenthums bas ethifde festen ober geradezu die fittlichen Grundfate bes Chriftenthums als eine "Raturreligion" geltend zu machen fuchten. Die auf Diefem Bege gewonnenen Unichauungen und leberzeugungen murben aus ben Stuben ber Belehrten und Salbgelehrten in Die Rreife ber Bebildeten binubergenflangt und in der vornehmen Belt in die Dobe gebracht burch bie weltmannifche Schriftftellerei von drei großen Berren, ben Lorde Shaftesbury, Bolingbrote und Chefterfield, welche, jeder in feiner Beife und mit am meiften Genialitat Bolingbrote, fur ben Stepticismus Propaganda "Common sense" murde überhaupt bie Lofung ber englischen Literatur und alle Gattungen berfelben maren von Diefer rationaliftifcrealiftifden Stromung ftart beeinflußt : fo bie Berftandespoeffe Bope's und feiner Schule, Die Romandichtung eines Defoe, Fielding und Smollet, Die burgerliche Tragif Lillo's und Die Bolfspoffenfomif Foote's, Die gefdriebene Satirit Swifts und Johnsons wie Die gezeichnete und gemalte Bogarthe, endlich und gang insbefondere Die popularifirende Bubligiftif, wie folche Steele und Abbifon in ihren berühmten Bochen= fdriften (Tatler, Spectator, Guardian) bandhabten. Es fonnte nicht ausbleiben, bag in England ein foldes Bewoge ffeptifcher Meinungen, welches einen Sume und Gibbon zu ihren hiftorifden Forfchungen, einen Smith zu feinen nationalofonomifchen Untersuchungen anregte, balb auch auf bas politische Bebiet praftifch binubergriff, und wir feben nach ber Thronbesteigung bes dritten Georgs, beffen Sohlichadel ber Droit-Divin-Dunft fo did anfullte ale nur irgend die Schadelhohle eines feftlandifden Autofraten, eine Opposition auftauchen, beren Sprachrobre nach einander Wilfes, Junius 8) und Burfe murben, eine Opposition, Die, fur bas englifde Staatswefen von einschneidender Birfung, jugleich fur bas Festland, insbefondere fur Frankreich, einen Gegenstand Der Berwunderung, der Bewunderung und ber Nachahmung abgab.

<sup>8)</sup> Daß fich hinter dem Namen "Junius" die Person des Sir Philipp Francis barg, darf jest wohl fur ausgemacht gelten. S. die Beweissührung Mascaulay's in bessen Essaw Warren Hastings und Lord Mahons Hist. of England (Leipz. A.), V, 379.

England ift überhaupt ichon in ben erften Decennien bes 18. Sahr= bunderte fur Die Frangofen erft ein Begenftand ber Reugierde und Berwunderung, dann der Bewunderung und Rachahmung gewesen und von zwei bedeutenoften Stimmführern ber frangofifchen Aufflarung weiß man mit Bestimmtheit, daß fie die nachhaltigften Unregungen von jenfeite bes Ranale fich gebolt haben. Montesquieu batte allerdinge fcon gupor durch feine "Lettres persanes" (1721) bewiefen, daß und wie febr ber Sauerteig bee Sfepticismus ju biefer Beit bereite unter ben bentenben Leuten in Frankreich in Die trage Maffe ber Borftellungen firchlicher und politifcher Orthodoxie gabrungefraftig eingegangen mar. nach feiner Beimtehr aus England (1729) machte er fich, ber bort em= pfangenen Cindrude voll, an jene Arbeit, deren epochemachenden Ergeb-niffe die "Considerations" über romifche Gefchichte (1734) und ber "Esprit des lois" (1748) maren. Das lettere Buch, auf die Berfaffung Englands bafirt, ift befanntlich eines ber wirfungereichften aller jemals von Menschen geschriebenen geworden. Die Bibel bes fonstitutionellen Monarchismus, hat der "Geift der Gefege" die 3dee der gefeglichen Freiheit, zu verwirklichen durch ein Busammenwirken des Bolkewillens mit dem Ronigthum, der brutalen Thatsache autokratifcher Bevormun-Dung entgegengeftellt. Mittelft Montesquieu's Meifterwerf übertrug ber Stepticismus, fratere Entwidelungsphafen vorwegnehment, feine Unzweifelung und Rritit des Bestehenden auf bas staatliche Gebiet. Boltaire bagegen, bem Beitgenoffen bee Genannten, arbeitete er mehr vielfeitig, ja fo zu fagen allfeitig . . . . Diefer große Mann, welcher, falls man fich bie Dube gibt, Die Schale feiner Citelfeit und Befallfucht au burchbrechen, im Rern auch als ein guter fich erweif't und thatfachlich unbedingt ein befferer Chrift mar ale Irgendeiner aus ber fcmargen Rotte, in beren Augen und Ohren er ein Grauel gewesen und ift, -Diefer große Mann (geb. am 21. November 1694 gu Baris), welchen ju fcmaben beutzutage nur noch die Unwiffenheit, Die Beuchelei und ber Anechtfinn berechtigt fint, bat, nachdem er ale junger Denfch mittelft einer burchaus ungerechten, auf ben blogen Bertacht ber Autorschaft einer Satire bin ihm zuerkannten Baftillehaft von achtzehn Monaten mit ber Tyrannei handgreiflich befannt geworben und bann ale vierundzwanzigjahriger Boet in feiner Erftlingetragodie Dedipe (1718) ben erften weitbinhallenden Souf gegen Dogma und Bongenthum losgebrannt 9), auch ebenfo bantgreiflich fublbar in feinem Streitbantel mit bem Duc be

Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense, Notre crédulité fait toute leur science.

Roban Die feige Brutalitat ber Grandfeigneurie feines Landes erfahren batte, feine Schule ebenfalls in England gemacht (1726-29). eignete er fich bie Grundfate und Forfdungerefultate bee Deismus an, fowie die aus bem englifden Barlamentarismus entfpringenten politifden Bringipien. Er murbe alfo ein Deift und ein Libergler und es weif't bedeutfam auf Die englifche Schule gurud, bag er noch furg por feinem Tobe fein Glaubenebekenntnig ebenfo bundig ale mahr mit ben englischen Borten "God and Liberty" formulirte. Aus England brachte er auch feftgebammert und woblvolirt Die Baffe mit beim, mittelft welcher er fich Die geiftige Couverainetat über ein Salbjahrhundert erobern follte, jenes Schwert bes Spottes, wie es weber vor noch nach ibm fo blant und ichneibig jemale wieder in ter Sant eines Menfchen bliste. Er bat bann, wie befannt, feinen gerftorerifchen Big zu einer weltgefdichtlichen Dacht erhoben, und zwar zu einer mobithatigen, weil aufraumenden und luftreinigenden Dacht. Allein er mar feinesmes ein blog verneinender Beift. Beugnig fur fein auch pofitives Birfen gibt, abgefeben von Underem, ichon ber Umftand, bag er ju einer Beit, wo bie Biffenfchaft ber Polfewirthichaft noch faum existirte, in einer Beit ber bornirteften Monopolienfucht ben großen Grundfat bee Freihandels gur Geltung gu bringen fich bemubte 10). Indem Boltgire, Die ethifche Geele bes Chriftenthums bochachtend, beffen bogmatifden Leib mit iconungelofem Spott in Regen rif, bat er freilich allgufebr überfeben, bag ber fenntnißlofe und barum benftrage große Saufen wie bie bullenlofe Schonbeit, fo auch bie nadte Babrbeit nicht vertragen ju fonnen und gur Uneignung fittlicher Begriffe ber Bermittelung burch mythologische Borftellungen allgeit zu bedurfen fcheint. Aber es ift nur gerecht, anguerkennen, bag Boltaire's Moral eine bumane und eble mar, wenn er fie in bie mannhaften Worte gufammenfaßte : " Gei rechtschaffen, hulfreich und wohlthatig, allem Daglofen feint, nadfidtig gegen beine Mitmenfchen, ftreng gegen bich felbft. Wo bu berfommft, wo bu bingebit, verzichte barauf, es gu wiffen, und erwarte ten Tot obne gurcht und ohne Soffnung 11)! " End=

<sup>10)</sup> Voltaire, Oeuvres, XXIII, 35, unt Voltaire, Lettres inédites, II, 367, 403, 423.

<sup>11)</sup> Inbalt ber zwei Doppelverfe in Boltaire's gedankeniconem Gedicht "Sur la loi naturelle":

Sois juste, bienfaisant, contraire à tout extrême, Indulgent pour ton frère, rigoureux pour toi-même. D'où tu viens, où tu vas, renonce à le savoir Et marche vers ta fin sans crainte et sans espoir.

uch durfen auch die großen Berdienfte bes Mannes um die Gefchichtswiffenschaft nicht mit Stillschweigen übergangen werben. Bon ber großen Gpoche ber Aufklarung datirt überhaupt Die Be-

grundung der modernen Geschichteforschung und Geschichtschreibung. Beder bas Alterthum noch bas Mittelalter hat eine wissenschaftliche Siftorit gefannt. Bas bas lettere inebefondere angeht, fo ift es unthunlich, von ber " Wiffenfchaft" einer Beit zu fprechen, beren befte Ropfe fid unablaffig mit Ginbildungen und Sypothefen befchaftigten. Um Enbe bes Mittelaltere und mabrend ber Reformationezeit machte fich allerdings jener Realismus, jener Beift ber Thatfachlichkeit, ohne welchen es fein Biffen und feine Biffenfchaft gibt, auch in ber Gefdichtfdreibung bereits fublbar. Schon in ben Chronifen eines Froiffart, eine fo findliche Freude berfelbe auch an bem ritterthumlichen Apparat noch haben mag, und entichiedener in benen eines Tichubi und Frant will fich die reali= fifde Unichauung aus ber theologischen entpuppen. Die Spezial= und Lofalhiftorif wurde ba und bort icon mit jener mobernen Ruchternheit betrieben, welche zu bem romantischen Raufde bes Mittelaltere einen fo fdroffen Gegenfag bildet. Es genugt, an Macchiavelli und Burita und weiterhin an be Thou und Burnet ju erinnern. Allein von einem Begreifen und Saffen ber welthiftorifden Entwickelung, von einer Einficht in Die wirklichen Motive berfelben war noch feine Rede und fonnte feine Rebe fein. Der Grund ift febr einfach : ohne Berftandniß ber Raturgefege gibt es fein Berftandniß ber Gefege, welchen gemäß ber Brogeg menschlicher Rultur vor fich geht; baber ohne Raturwiffenschaft feine Geschichtswissenschaft. Rachdem nun gegenüber ben bierarchischen Dunkelungen eines Boffuet, welcher noch zu Ausgang bes 17. Jahrbunderte es unternahm, Die Weltgeschichte nach ber theologischen Scha= blone zuzuschneiden -- ("Discours sur l'histoire universelle" 1681) ber große Zweifler Bayle Die moderne Universalbiftorif wirflich begrundet batte — ("Dictionnaire historique et critique" 1696), — zog Boltaire in seinen geschichtlichen Berken bie Summe bessen, mas von ba an bis Bu feiner Beit auf Diefem Relbe gewonnen worten. Much bier vollbrachte er eine aufraumente, flarende und befreiende Riefenarbeit, wie betrachtlide Dangel auch immer im Gingelnen feinen Gefchichtebuchern anhaften mögen und wirklich anhaften. Er, und mit ihm fein großer Zeitgenoffe Montesquieu, fie haben bie Geschichtschreibung von ber theologischen Obfervang, von dem Gangelbande biblifd-firchlicher Tradition völlig losgemacht. Boltaire erweiterte, gang vorzüglich burch fein bezügliches Sauptwerk, ben "Essai sur l'esprit et les moeurs des nations," ben Borizont der Geschichte unendlich und zugleich humanifirte er fie, indem

er, immer in Parallele mit ber gleichzeitigen Thatigfeit Montesquieu's. mit Beift und Blud es unternahm, an Die Stelle einer blogen Befdichte ber Bofe, ber Rabinette, ber Borgimmer und ber Relblager eine Gefchichte ber Gefellichaft au fegen. Boltaire ift recht eigentlich ber fubne und geschickte Pfabfinder ber Rulturbiftorif gemefen, einer burchaus mobernen und außerft fruchtbaren Wiffenschaft. Sobann war auch bie Form von feinen geschichtlichen Schriften von bober Bedeutung, Dena vermoge feiner Darftellungsweife trat Die Gefchichte aus ten Belehrtenfuben beraus in ben Rreis aller Gebildeten und nach Bildung Streben-Mit anderen Borten, Boltaire bat querft bie Biftorif gu einem Breig ber Rationalliteratur gemacht, ein Berbienft, welches fich nachmals in Deutschland Schiller um Die Geschichte erwarb. Alle civilifirten Bander Europa's hatten ihren Untheil an ber außerordentlichen Regfamfeit, Die fich jest auf bem Felbe biftorifder Studien fundgab, und allenthalben wich in tem Grade ber Ertragefähigfeit geschichtlicher Unterfuchung und Darftellungefunft ber aberglaubifche Refpett vor ber Bergangenbeit, eine Sauptftuge alfo bee Spfteme religiofer und politifder Bevormunbung der Bolfer. In Stalien maren Muratori, Giannone und Tiraboschi thatig, in Schottland Sume und Robertfon, in Deutschland Mofer, Schloger und Spittler. In einem und bemfelben Sabre (1776) erfchien in England Smithe "Wealth of nations," ber hiftorifden nicht minder ale ber vollewirthichaftlichen Forfdung unermegliche Bebiete auffdliegend, und ber erfte Band von Gibbon's unfterblichem Gefchichte-Bier Sabre barauf gab Duller ben erften Band feiner Schweizergeschichte beraus, Die, wie groß auch ihre fachlichen Irrthumer und wie verwerflich die Affettation ihres Style, jur Unregung Des temofratifden Beiftes bennoch mefentlich mitgewirft bat, und wiederum vier Sabre frater trat Berber mit feinen "Been gur Gefdichte ber Menfcheit" (1784). bervor, jenem fuhnen und originellen, wenngleich mit ungulanglichen Mitteln unternommenen Berfuch, einen neuen Grundbau ber Siftorif gu fcaffen, gum erften Dal eine univerfale Rulturgefdichte bochften Style au fdreiben . . . .

Abermals uns rudwarts wendend, finden wir, daß die Literatur des Zweifels, wie fie durch Boltaire, als ihren hauptstimmführer, zum Agens und Faktor der öffentlichen Meinung gemacht worden, in das staatliche und kirchliche Leben gewaltig eingegriffen hat. Immerhin jedoch nur fo, daß die fürstliche Autokratie vorderhand unangetastet blieb. Boltaire felbst, obgleich, wie wir bei Gelegenheit hören werden, von dem herannahen einer Revolution vollständig überzeugt, war weit entfernt,

ju fordern, daß das Bevormundungsspftem fallen gelassen und mittelst allmäliger Betheiligung des Bolkes am öffentlichen Wesen der Gefahr einer Umwälzung begegnet werde. Er wollte, die Fürsten sollten die Freiheit geben; er verlangte von diesen nur freisinnige Berwaltungsgrundsätze und eine wohlwollende Uebung derselben, und seine politischen Ideen haben sich im Ganzen nirgends über das Niveau der rationellen, wahrshaft patriarchalischen Schafzucht erhoben. Siebei jedoch konnte die einsmal in Fluß gerathene, vorwärts drängende öffentliche Meinung nicht stehen bleiben und wir sehen, daß sie in der zweiten Hälfte des Jahrshunderts auf den Spisen ihrer Wogen immer deutsicher den demokratischen Gedanken trägt, die Forderung einer aktiven Betheiligung der Bölker am Staatswesen. Die Bewegung der Geister schlug also von dem religiösen Gebiet auf das staatliche hinüber, allein es geschah dies erst dann, als auf jenem der Skepticismus durch seine späteren Evolustionen reinen Tisch gemacht batte.

Boltaire war ein ftandhafter Deift geblieben: er hatte ben Glauben an einen perfönlichen Gott und an eine von demfelben ausgehende göttliche Weltregierung festgehalten. Jest aber wuchs aus dieser idealistichetistischen Anschauung eine materialistisch-atheistische heraus, und zwar durch die Triebkraft der außerordentlich eifrig betriebenen Raturwissenschaften. Ersolge, wie sie auf diesem Gebiete ein Busson, ein Lavoisier hatten, ließen den Realismus und Sensualismus zu immer größerer Rühnheit sich erheben und zu materialistischen Folgerungen vorschreiten, deren Aussprechen bezeugte, daß in den Ansichten und Gefühlen der Menschen seit dem Beginne des Jahrhunderts eine ungeheuere Umwälzung sich bewerkstelligt haben mußte. Die verschiedenen Stusen und Schattirungen der materialistischen Schule werden angedeutet durch die Ramen d'Alembert, ein scharssiniger Mathematiker und milder Skeptiker, Diderei, einer der liebenswürdigsten Menschen seiner Zeit, vielseitig, beweglich, französischer Esprit höchster Botenz, gutmuthig, hochherzig, unermüblich, noch start vom Idealismus angestogener Optimist; ferner Condisac, ein wirklich philosophischer Denker unter einer Schar sogenannter "Philosophen," und sein Konsequenzenzieher Cabanis ("Les ners voild tout l'homme"); weiter der freche Genußprediger La Mettrie und der seinere, "das Geheimnis von aller Welt auspsaudernde "Selbstsucksapostel Gelvetius ("Sur l'esprit" 1758). Die Summe der materialistischen Beisheit, welche nach und nach sich ansammelte, war diese: — Es gibt nur Etwas, die Materie. Diese ist einzig und ewig. Ein von dersesbeit Getrenntes, Unabhängiges, was die Menschen Seele oder Geist

nennen, existirt nicht. Beil Alles Materie ift, kann es unmöglich ein rein geistiges Besen, einen sogenannten Gott geben, es sei benn, daß er die Materie wäre. Seelen- oder Geistesleben des Menschen ift nur eine Thätigkeit seines Gehirns. Mit dieser hört jenes auf und die Unsterb-lichkeit der sogenannten Seele ift also eine Fabel . . . . Die politischen aus dieser Lehre gezogenen Schlusse konten natürlich dem Ancien Regime nur feindselig sein. Es gibt kein Jenseits, folglich auch keine jenseitige Entschädigung der im Diesseits Beladenen, Mühseligen, Nebervortheilten und Unterduckten; folglich mussen wir uns das diesseitige, das einzig wirkliche Dasein möglich gut und bequem und menschlich einrichten; folglich muß Alles beseitigt werden, was diesem Reubau der Gesellschaft entgegen steht; folglich fort mit der Aristokratie und ihren Vorrechten und fort mit Ibron und Altar!

Es follte ein Tag fommen, wo biefe Folgerungen bes Materialiemus nicht nur fo formulirt, fondern auch die Formeln verwirflicht murben. Ginftweilen fpielte man in ben Salone von Baris mit bem Feuer, inebefontere in jenen literarifden Salone, wie nie fruber von Dabame Tencin, ber berglofen Mutter D'Memberte, fpater von Madame Geoffrin, Matame Du Deffand und Mademoifelle l'Gerinaffe eröffnet und gebalten murten. In Diefen "Bureaux d'esprit," beren Borfigerinnen eines europaifden Rufe genoffen und von Raiferinnen und Roniginnen befcmeidelt wurden 12), bilbete fich bie Gefellicaft bes Rococo allmalig gur Gefellicaft ter Revolution um. Aber Diefe Umbilbung befdrantte fich feineswege auf Die Mitalieder Diefer in Efprit und Big fcwelgenden Rreife. Denn gur gleichen Beit that Die Bhilosophie ber Epoche bem großen Bublifum einen ungeheuren litergrifden Galon auf, in welchem fich jeber bee Lefens Rundige Die Resultate Der ffeptifch=materialiftifc= revolutionaren Arbeit aneignen tonnte. Dan errath leicht, ba Damit Die große, von Diteret unt D'Alembert redigirte "Envelopedie fou Dic-

<sup>12)</sup> So 3. B. Madame Geoffrin, als fie im Jahr 1766 über Bien nach Barschau reil'te, um ben König Stanislaus zu besuchen. Ihre ganze Reise war ein völliger Triumphzug. Bgl. ben meisterhaften Auffat "Madame Geoffrin et sa fille" in Gleichens Denkmurbigkeiten (171 fg.), welcher ein beutliches und anziebendes Bild von ber Stellung biefer parifer Bureaux-d'esprit-Damen in der vornehmen europäischen Gesellschaft bietet. Uebrigens wurde die Mode ber Ginziedung literarischer Salons — ben im Texte genannten folgten später die ber Madame Necker, Mad. d'Epinau, Mad. d'Houdetot und ber Mile. Duinault — wie andere parifer Moden außerbalb Frankreichs nachgeabmt. So machte z. B. in Leivzig Gottschoed Frau einen Berfuch, ein Bureau d'espriz zu balten. In Lendon tranden von 1770 bis 1783 die literarischen Salons der Mes. Montagu, Besev, Thrale und Boscawen sehr in Glans (Brarxall, 76 fg.).

tionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une Société de Gens de Lettres" gemeint ift, beren erfter Band i. 3. 1751, beren lette gebn Bande 1766 ericbienen, nachtem ber Fortfegung und Bollendung bes Berfes von Seiten ber Beiftlichfeit alle möglichen Sowierigfeiten bereitet und tiefelben folieflich nur burch ein "fleines hofmanover" befeitigt worben maren 13). Diefes umfangreiche Bert bat, wie bekannt, die Metallbarren ber Philosophie bes Sahrhunderts gleidviel freilich, ob es gediegene ober febr befchlacte maren - in ber Form allwarts gangbarer Scheidemunge in Umlauf gefest. Damit gingen ber 3meifel an bem Bestehenden und Die Ueberzeugung, bag ein Beltaltertag feinem Ente fich nabe, binaus in alle Belt und wirften nach unten bin um fo gewaltiger, ale bie Encyflopabiften bie fogenannte phyfiofratifche Doftrin Queenay's und feiner Unbanger aufgenommen und popularifirt hatten, eine Doftrin, welche fich bem fogenannten Mertantilfpftem, bas ben Reichtbum und bie Armuth eines gantes ledig= lid nur nad bem in bemfelben vorbandenen Barvorrath an Gold und Gilber bemaß, ichroff entgegenstellte, indem es in ber allnabrenden Erbe, b. b. im Bobenertrag, Die einzige wirkliche Quelle bes Reichthums und ber Boltswohlfahrt fab und folgerichtig barauf brang, Die Brobuftionsfraft von Grund und Boden durch Befeitigung ber Feudallaften gu fteigern und baburd jugleich bas Loos ber aderbauenten Bevolferung gu vermenschlichen . . . . Rach Alledem erubrigte gum Abschluß ber ffeptisch= materialiftifden Arbeit nur noch, bas oben bereits mitgetheilte Enbrefultat berfelben aus allen Mantelden und Berflaufulirungen berausgufcalen und mit burren Worten por bas Bublifum binguftellen. geschah burch ben reichen, mobitbatigen, gaftfreien "Maitre d'hotel de la philosophie," ben Baron Paul Beinrich Dietrich von Golbach, von Geburt ein Bfalger, aber frubgeitig nad Baris gefommen und gang verparifert. Er nämlich ift, wie jest unzweifelhaft feststeht, ber Berfaffer bes i. 3. 1770 unter bem Ramen Mirabeau's gedruckten "Système de

<sup>13) &</sup>quot;Endlich im Jahr 1766 erschienen die letzten zehn Bande. Das Geschrei der Geistlickseit wiederholte sich und die Buchhändler wurden acht Tage in die Bafille geworfen; dem Berkauf jedoch wurden keine eruftlichen Sinderntiffe in den Beg gelegt. Shoiseul und Malesberbes batten, den König günftig zu stimmen, ein fleines Hosinandver veranstaltet. Man wußte vorzubereiten, daß der König bei Tasel nach der Berfertigung des Pulvers und Madame Ponwadour" — (muß ohne Zweisel Beißen Madame Dubarru, denn jene war feit zwei Jahren todt) — "nach der Versertigung der besten Bomade fragte. Man bolte die Encollopadie und verlas ans dieser die der Almweisung. Der König war entsicht. Die Encollopadie wurde zwar nicht erlaubt, aber geduldet." Hettner, II, 267.

la nature," welches ben nachten Atheismus rudfichtslos verfündigte und Tugend und Moral in der Kunst, gludlich zu fein und gludlich zu machen, aufgehen ließ. Im Grunde lief die ganze hier vorgetragene Lehre auf die Aufforderung hinaus: "Last uns effen und trinken und frohlich sein, denn morgen sind wir todt!" und so zerrann die materialistische Philossophie in ein gähnendes Nichts, in eine graue, todtenhafte Dede, vor welcher zurückgeschaudert zu sein Göthe in den Denkwürdigkeiten seines Lebens bekannte, in ein trostloses "Gaffen der Gähnungen" (ginnungagap), von welchem in alter Zeit die Sibylle der germanischen Bibel, die Bola der Edda, orakelhaft geredet hatte.

## Zweites Rapitel.

## Die Begeifterung.

Aber auf seinem Wege zu diesem Abgrund bes Richts hatte ber revolutionare Gebanke schwindelnd innegehalten. Oder vielmehr, dem seinen letten Konsequenzen hastig zustürmenden Zweisel suchte die Begeisterung sich in den Weg zu stellen . . . Reiner, dem Sinn für Wahreheit innewohnt, wird leugnen wollen, daß in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts unzählige Gerzen unter dem Anhauch der großen Borschrittsgedanken der Zeit von edelstem Enthusiasmus glühten und daß die hossenden, strebenden, nach Licht, Luft und Freiheit ringenden Geister der ganzen gebildeten Welt wie durch eine elektrische Kette mit einander verbunden waren. Darum, wo immer ein Funke vom echten Feuer des Genius auf diese Kette siel, durchzuckte der Schlag mit Bligesegewalt ganz Europa.

Eine solche Birkung thaten die Schriften Rouffeau's, bes "Citoyen de Geneve." Der Prophet des Gefühls löf'te den Propheten des Biges ab. Bo Boltaire zerflört hatte, suchte Rouffeau aufzubauen. Bo jener den Berftand zur Empörung gestachelt, regte dieser die Triebkraft des Gemuthes auf. Bo jener gehöhnt, tröstete dieser; wo der Patriarch von Fernen unter Scherzen und Gelächter überredet hatte, überzeugte der Geächtete der Petersinsel und flammte die Berzen mit der Glut des eigenen Feuers an. Nousseau ift recht eigentlich der Mann gewesen, welcher der weltgeschichtlichen Frivolität des 18. Jahrhunderts ein weltgeschichtliches Pathos entgegensette und zwar siegreich entgegensette, indem er

feine Beitgenoffen, wenigstens die Empfanglichen, aus bem Sumpfe gemeiner Inftinfte auf Die Metherhobe edler Leidenschaft emporbob. einmal, er hat feine Zeit Begeisterung gelehrt, — eine unsterbliche That, ein Berdienst, bessen ganzer Umfang Ginem klar wird, wenn man sich veraegenwartigt, mas fur eine entfetliche Bucht- und Ruchlofigkeit bie Gefellichaft bes Uncien Regime mit ihrer Philosophie ber Blafirtheit be-Man überwinde feinen Etel und werfe einen Blid auf bie Somutromanliteratur von bamale - mit beren Brobuften, auch ein Beiden ber Beit, Die parifer Boliget einen beimlichen Santel trieb man febe fich bie Ergablungen bes jungeren Crebillon an ober eine "Therese philosophe" ober gar bes Marquis be Sabe "Justine" und "Juliette", bas Scheuflichfte, was jemals ein Menfchengebirn ausgebedt ; man beachte, bag felbft Beifter erften Ranges, ein Boltaire, ein Diberot, ein Mirabean nicht verfchmabten, in Diefem Schmut mitherumguplatiden, und man wird erfennen, was es beißen wollte, wie viel es zu bedeuten batte, wenn ein genialer Mann auftrat und mit ber feierlichen Berebtfamfeit einer Riefenglode, beren Rlang zugleich etwas von bem Schredhaften bes Sturmglodengelautes batte, in ben orgiaftifden Tumult ber "Borurtheilelofigfeit" bineintonte : Ratur und Freiheit! Gott und Die Ramilie! Rur in ber Rudfehr zu Diefen ift Beil! . . . Freilich, es ift mabr, leicht mag bas Raturevangelium von Jean Jacques, genau angefeben, beute mehr Achfelguden als Sympathie erregen. Richt fo faft beshalb, weil wir baran etwas Gemachtes berauszufühlen meinen, fonbern vielmehr barum, weil wir bas Unhaltbare bes Enthuffasmus fur "naturwuchfige" Buftande erfannt haben, weil wir wiffen, bag ber Renfch nicht fur die Barbarei des Naturguftandes, fondern fur die Segnungen der Civilifation da ift. Aber vergeffen wir darob nicht, daß die Sefellschaft des Roccco, fo, wie fie war, einem Manne von Geift und Berg wohl den Bunfch einflogen konnte, in Bildniffe und unter Bilde ju flieben. Bergeffen wir auch nicht, daß bie Gehnsucht, aus ben verfunftelten, raffinirten, baufig geradegu widernaturlichen Berhaltniffen berauszutommen, eine allgemein verbreitete mar. Brauchte man boch nur eine Rococo-Schone, wie wir oben eine vorgeführt, angufeben, um Ungefichte folder Unnatur nach Ratur gu burften und gu feufgen. febr biefes ichmerglich-brangvolle Gebnen nach Raturgenuß und naturgemageren fogialen Buftanden, einfacheren Gewohnheiten und reineren Sitten, nach Biederherstellung ber gerrutteten Sauslichfeit und bes aefcandeten Familienlebens Taufente von Bergen erfulte, bezeugt Die Literatur, bezeugen die Tone, welche in England Thomson, Cowper, Doung, Grap und Goltsmith, in Deutschland Rlopsted und seine

Schule, in Italien Barini und Cefarotti anschlugen, bezeugt ter außerorbentliche Beifall, melden bas Genre bes richartfon'ichen Ramilienromans . fowie bie ebenfalls nach englifden Muftern burch Diberet in Frankreich, burch Schröder und Iffland in Deutschland aufgebrachten bramatifden Ramiliengemalte fanden. Alle Diefe Stromungen und Strebungen fagten fich jufammen in ter von Rouffeau verfundigten froben Botidaft ber Ratur und Freibeit. Allerdinas ift babei viel Schiefes und gerategu Falfches mituntergelaufen und es batte bem Propheten ber Raturmuchfigfeit und Raturgemaßbeit nicht begegnen follen, baß er Die Staatsgefellichaft auf bas funftliche Rundament eines Britrags ftellt, mabrent Die Ratur fie aus ihrer naturlichen Burgel, aus ber Ramilie, bervorgeben lief. Heberbaupt ift Die von Rouffeau atpredigte Demofratie eine Chimare, Die nur etwa burch lauter Reuffeau's verwirflicht ober auch bann erft recht nicht verwirflicht werben Allein wenn bes vielgeschmabten, vielgebetten und, freilich nicht obne eigenes Berichulben, tiefungludlichen Mannes Bolitif ihrem gangen Befen nach ber unmittelbaren Fruchtbarfeit ermangelte, fo bat bagegen feine Autorschaft im Gangen und Großen eine unberechenbare Fulle von Unreaungen über die Welt ausgegoffen. Es war in feinen Buchern eine mabrhaft erstaunliche emanzipative Rraft. Mittelft feiner "Nouvelle Heloise" emangirirte ber genigle Genfer bas Befubl von bem bolgernen Soch ber fonventionellen Luge; mittelft feines "Emile" befreite er tie Jugend von bem Bafulus einer ftrobernen Bedanterei, gab ben Rindem Rincheit und Rindlichfeit gurud und wedte in ber Bruft bes armen ate-Ben Beinrich Bestaloggi jenen Runten bimmlifchen Erbarmens, ber feinem Trager gur Rindung feiner glorreiden Bolfdergiebungemethode leuchtit; mittelft feines "Contrat social" endlich erlof'te Rouffeau Die Belt ren bem laftenden Babn, bas angebliche gottliche Recht ber Ronige exiftite anteremo ale in ber Dummheit ber Bolfer. Ge mar eine belbifche Ater in dem rubelos Umbergetriebenen, beftreite bas, wer fann und mag-Richt eine Sonderlingsgrille, nein, Beroismus ift es gemefen, mas Reuffeau bem Triumphzug Des Materialismus bas Banner Des Stealismus fühn entgegentragen ließ. Der fennt, furmahr, jene Beit folecht, melder nicht anerkennen wollte, bag Duth erforderlich war, um inmitten ber Caturnalien bes Utheismus bie "Profession de foi du vicaire Savoyard" ju ichreiben, bas iconfte Blatt, welches Rouffequ gefdrieben, bas marmfte, meldes bas Buch ber frangofifden Literatur aufzuweifen Und Muth geborte auch bagu, im fcongeiftigen Galon von Das Demoifelle Quinault mitten in Die mitigen Blagybemieen ber mobifchen Steptifer und Steptiferinnen binein, wie eines Tages Rouffeau that,

bas Bort ju merfen : "Ift es eine Erbarmlichfeit, ju bulben, bag von einem abmefenden Freunde ichlecht gefprochen merte, fo ift es eine Rietertradtiafeit, ju bulben, bag von Gott ichlecht gefprochen merte, ber anmefent ift 14)." Gewiß baben bie recht, welche bebaupten, baf in bene rouffeau'ichen Abealismus und Entbuffasmus, obicon berfelbe gegen bie toamatifche Seite bes Chriftentbums nicht weniger icharf anging ale ber voltaire'iche Stepticismus, Die Reime einer Regftion ber Romantif gegen tie Aufflarung gelegen batten. Aber gewiß ift gud, bag obne ben Bealismus, Die Begeifterung , Die Leitenfchaft , welche Rouffeau in Die Bergen ber Menichen pflangte, bas Revolutionegewitter nicht gum Musbrud gefommen ware. Die Stepfis, ber Bit, Die Fronie allein werden niemale eine weltgeschichtliche That vollbringen. Rachtem ber Zweifel feine preiswurdige Minirarbeit gethan, maffnete fich ber Enthufiasmus au feiner titanifden Sturmarbeit. Das ift, unparteifch gewerthet, Die Bedeutung von Rouffeau's Birtfamfeit gewefen. Des Mannes Gen= tung mar mirflich und mabrbaft eine ichicffalemachtige . . . .

Babrend Die vornehmen Rreife im gangen civilifirten Gurova noch unter tem Etnfluffe bes Boltgirismus fanten und ale ein mobifches Bubebor gu ihrem übrigen Luxue bas Betantel mit ter ffeptifch-revolutionaren Literatur bingufugten ober - andere ausgebruckt - Mufflarung und Borurtheilelofigfeit ale neue und zeitgemäße Brivilegien ber Ariftofratie in Unfpruch nahmen, riefen Die von Rouffean und feinen Befinnungegenoffen verfundigten Grundfate in ben burgerlichen Rlaffen eine tief und weit greifende Bewegung bervor. Es liege fich, mare bier Raum, eingebend bavon zu handeln, unschwer barthun, wie bie Be= freiungeliteratur Des Jahrhunderte, von Franfreich ber 'in alle benach= barten gander eindringend, ben burgerlichen Mittelftand fo gu fagen erft geschaffen bat, indem fie bemfelben bas Bewußtsein feiner felbit und ter Bett gab. Bon ber großen Umformung an, welche in Diefer Epoche mit ten religiofen, politifchen und fogialen, mit ben landwirthichaftlichen, induftriellen und fommerciellen, mit ben naturwiffenschaftlichen und gefdictswiffenschaftlichen, mit ben padagogifden und afthetifden Unicauungen und Begriffen vor fich ging, ift bas wiedergeborene Burger= thum an bie Spite ber Civilifation getreten, bat auf allen Bebieten gang verzugeweise bie Rulturarbeit geleitet und gethan, bat eine Reftel und Spange bes 3mangehemdes ber Bevormundung nach ber andern gelof't und gerfprengt und überall bie Rurchen gezogen, in welche bie in unferen

<sup>14)</sup> Mde. d'Epinay, Mémoires, II, 63.

Tagen langfam, aber fraftvoll aufwachfende Saat ber freien Gelbitbe-

ftimmung und Selbftregierung ber Bolfer geftreut wurde.

Der Borfchritt ber Aufklarung über Europa bin, bas ift, mit Rant ju reden, bas " Berausfdreiten bes Menfchen aus feiner felbftverfduldeten Unmundigfeit, " fublte ben von Seite bes rouffeau'fchen Raturevangeliums empfangenen Untrieb auf's Gewaltigfte. Heberall eine unftillbare Erregung ber Beifter, überall Die Regung und Bewegung ber beften Inftinfte ber Menfchennatur, an allen Eden und Enden ber Rrieg, welchen eine eble und jugenbfrifche Begeisterung fur bas 3beal und gegen bie ber Berknorpelung und Berrottung verfallene Birklichkeit führte. Bie unwiderstehlich Diefer Rrieg alle Befferen zu feiner Fahne lodte, wie allgemein ber vorwarte brangende Enthufiasmus mar, erhellt icon baraus, baß Die begeifterte Stromung auch in Die Reihen Der Brivilegirten mehr und mehr fich Bahn brach, bag Ebelleute aufrichtig zu bem Glauben fic befannten, Der Titel "Burger" überwiege alle ADelstitel ber Welt, und baß Bralaten fiolg barauf maren, bem Illuminatenorden anzugeboren. Es war etwas fo Zwingendes, fo Bewältigendes in bem Sturm und Drang ber Beit, wie es eben nur in Epochen vorfommt, wo bie Be muther über aller "feigen Gedanfen angftliches Schwanken" weit binme und in die Metherhöben reinften Bunfchens und Bollens emporgeflügelt Solde Beiten find Frublinge ber Menschheit, und wenn nicht alle "Bluthentraume" reifen, marum verzagen? Etliche reiften und reifen boch allegeit und immer febrt ber Frubling wieder, von neum Blutben fdmer.

Sie erichloffen fich bamals im beigen Guben Guropa's unt im Denn burch alle Lande ging ber Otem bes Frublings falten Morben. fturms Des Sahrhunderte und in gahllofen Bariationen fehrte bat Thema ber Befreiung und Erlofung wieder. Freiheit bes Rublens, Denfens und Glaubens, Dulbfamfeit, Erziehung, Bilbung, Bermenfd lichung ber Bolfeguftande, Erbarmen mit bem Glend, ber Armuth, mit bem Berbrechen fogar, Emporhebung ber Unterbruckten gur Stufe und jum Bewußtsein ber Menschenwurde, Berbeigiehung Aller gur Tragung ber öffentlichen gaften, Unerkennung und Berwirklichung ber Stee ber Bruderichaft ber Menfchen, - bas waren Die Biele ber emancipativen Und Die Berfundiger Diefer froben Botfchaft follten nicht beffere Menschen, ja, wenn man barauf einen Werth legt, fogar beffert Chriften gewesen fein als alle ihre Begner im weißen Chorroct ober in fcmarger Paftorfutte? Es gebort, furmabr, ein vollgeruttelt Daaf von Dummheit, Unwiffenbeit und Unverschamtbeit bagu, bas unermefliche Berdienft tiefer weltgefcichtlichen Befreiungearbeit zu verkennen ober gar zu ichmaben.

In Stalien widmeten, angeregt burd ben Borgang ber frangofifden Schriftsteller, Die Berri, Beccaria, Genovefi und Rilangieri ihr Talent und ihre Begeifterung ber Reform ber Bollewirthichaft und ber Rechtepflege und baffelbe Sahr 1749, welches une Deutschen ben Gothe gab, identte ten Stalienern ihren Alfieri, beffen Boefie fur feine gandeleute ein lauterntes Tegfeuer murbe, welches ihnen bas fflavenhafte Bebagen an ber Anechtidaft ausbrannte. Auch in Spanien brach nach ben megbabnenden Aufflarungeversuchen eines Macanag und Fepjoo die energifche und jugleich befonnene, burch ben trefflichen britten Rarl aufgemunterte und praftifd nugbar gemachte nationalofonomifche Schriftftellerei bes preiswurdigen Grafen Campomanes ten Bann mittelalterlicher Erftarruna. Diefes Mannes und feiner durch ibn berangebildeten Schuler aufflareri= iden Beitrebungen ift es bauptfachlich ju banten, bag bas ungludliche Spanien fogar Die Regierung bes vierten Rarle ober vielmebr Die ber Ronigin Maria Quifa und ihres Leibgardiften Godon gu überfteben vermochte, eine ber furchtbarften Brufungen alfo, Die jemale über ein Land verhangt worten fint . . . In England fundigte fich bas Beben bes neuen Beiftes burch bie Emangipation ber nationalen Mufe vom pope's ichen Schnurleib und Reifrod an, eine Emangipation , beren Borlaufern wir fcon oben begegnet find. In einer fcottifden Lebmbutte am Ufer bes Apr fam ju Unfang bes Jahres, gegen beffen Ende ju Schiller in ter Bacterftube ju Marbach geboren murbe, Robert Burne gur Belt, ber unvergleichliche Lieberfanger, Die Morgenlerche eines neuen glanzenden Tages englifder Dichtung. Macpherfon traf mit den nebelhaft elegiiden Gefangen feines Offian gang gut Die Stimmung ber europaifden Gefellicaft, welche fich gerne in Die Mondfdeinnacht ber Schwarmerei vertiefte, ale tonnte fie barin bie Abnung vom Berantommen einer un= gebeuren Rataftrophe loswerden. Bu biefer Beit gefchab es auch, bag für England und Die Belt ein großer Schaufpieler ben Shaffpeare wieder entbectte oder wenigstens durch fein Spiel neu belebte, und mohl bat fich bamit Garrict fein Grab in ber Westminfterabtei verbient Januartag von 1779, wo er bort bestattet murbe, gibt, will mir icheinen, auch einen fulturgeschichtlichen Martftein ab. Gin Romodiant in Beftminfter! Bu Grabe geleitet von ber bodmuthigften, nadenfteifften Ariftofratie ber Erbe! Gin Symptom Des Jahrhunderts, wohl werth ber Beachtung. Die fromme Sannah More hat etliche zwanzig enggedrudte Bande mit Romanpredigten oder Predigtromanen angefüllt: sie mogen der Guten verziehen fein, weil sie, vom Begrabnisse Garricks kommend,

Diefe Beilen niederfdrieb : - "Die Gloden ber Beftminfterabtei liegen einen Rlang ericallen, ber mir tief in Die Geele brang. Es mar gerate brei Ubr, ale Die großen Thorflugel auffprangen mit einem Beraufd, welches Die Decke erschütterte. Die gewaltige Drael erhob ibr Gebrobne und ein Bollchor ftimmte Die feierlichen Beifen Banbele an. Die Brogeffion nabte fich bem Grabe, voran Die Beiftlichfeit unter beständis gem Gefange. Dann fam Sheriban, ale erfter Leibtragenber; hierauf ber Sarg, umgeben von gebn Borde, welche Die Enden bee Leichentuches hielten; endlich bas übrige Trauergeleite. Faft fein Auge blieb troden, felbit Die Schauspieler, Deren Beruf Berftellung ift, vergoffen aufrichtige Sobald ber Sarg niebergefest war, begann ber Bifchof bas Bebet mit feierlicher und andachtiger Stimme. Es maltete eine fo ebrfurchtevolle Stille, baß jedes Bort borbar mar. Wie fühlte ich mid bewegt!" Es ift ein Sauch vom Stealismus jener Beit in biefen Berten. Richt aber blog ein Sauch, nein, ein voller Strom beffelben ging burch bie Glangentfaltung parlamentarifder Beredtfamfeit, welche England damale erlebte. Edmund Burfe, ju Diefer Beit noch nicht genethigt - (wie er es burch feinen fpatern Abfall vom Freiheitspringip murbe) - fein entweibtes Benie in Die Dreffur ber Sophisterei zu geben, fab mit neidlofer Freude im Unterhaufe eine Gruppe junger Redner erften Ranges erfteben : - ben "liebensmurdigften Dann innerbalb ber Ruften Grogbritanniens, " Charles Fox, ber "geboren mar, geliebt ju werden," ben feine Freunde vergotterten und fur ben Bergoginnen mittelft Ruffen bei Fleischern und Bierbrauern Babiftimmen warben; ferner Richart Brinsley Sheridan und Billiam Bitt ben Jungeren. For und Sberis ban hielten ftandhaft gur Sahne weltburgerlichen Freifinns und fie haben ihr Leben lang Die Sache ber Sumanitat bei jeder Belegenbeit mit glangendem Talent und uneigennutiger Singebung vertreten. Die englifde Beredtfamfeit hat wohl niemale einen edleren Triumph gefeiert gle an jenem Junitag von 1787, wo Sheritan - nebenbei befanntlich aud Dichter ber beften englischen Charafter-Romotie ("the school for scandal") - ale einer ber vom Unterhaufe bestellten Unflager bes Barren Baftings vor bem Dberhaufe feine große Unflagerede gegen Die verbrechtrifche Tyrannei bes gemefenen Generalgouverneurs von Ditinbien bielt ("the famous Begum-speech"), ein Berbift gegen bie Unterbrudung, beffen unerhorte Birtung um fo hober angefchlagen werden muß, ale ce aualeich auf die britifche Gelbffucht geschleudert war. Aber ber jungere William Bitt, beffen großer Bater im Jahre 1778 in ber Beftminfterabtei feine Rubestatte gefunden, trug es über alle feine Ditftrebenden Davon, auch über feinen genialften Beaner, Charles For, wie es eben

bie Intereffen am Ende immer über bie Ibeen bavonzutragen pflegen. Rit beifpiellos frühreifer Berftanbesicharfe erfaßte und eroberte Bitt. gegenüber ber meltburgerlich-liberglen Unfchauungemeife von For, Die Stellung eines oberften Leitere ber englisch=egoiftifchen Intereffenpolitit. eine Stellung, melde ibm eine weltgeschichtliche Bedeutung gab. Der in temfelben Jahre mit Burne und Schiller Geborene bielt ichon am 26. Rebrugt 1781 feine Jungfernrede im Unterhaufe und er bielt fie fo. tag Burfe entzudt ausrief: "Das ift fein Span von bem alten Blod, tas ift ber alte Blod felbft." Gin neben Rog Gigenber fagte : "Der iunge Bitt wird einer ber erften Rebner bes Barlamente merben." "Er ift ce bereite " aab For gur Antwort, in beffen Geele fur Reid fein Blak mar 15). Bevor er fein funfuntgmangigftes Lebensjahr erreicht batte. fand Bitt ale erfter Lord ber Schapfammer und Leiter bee Unterhaufes an ber Spike bes englifden Staatsmefens und bat bann, eine Unterbridung von menigen Jahren abgerechnet, bis ju feinem Tote Die fontrerevolutionare Bolitif Englands und ter festlandifchen Dachte gelenft. Richt gang fo fouverain freilich, wie frangofifche Befdichtidreiber ber Belt einzubilden fuchten und wirklich eingebildet baben . . . .

Aus ber Beite, Große und Bewegtheit bes englischen Lebens ben Blid nach Deutschland hinüberlenkend, muß uns ba ber kleinliche Buschuitt aller Berhaltniffe, die Schneckenhauslichkeit bes gangen Daseins toppelt auffallen. Das beutsche Roccco war nicht so tief unsittlich, nicht so gang vom Marasmus zerfressen wie bas französische; aber bafür mar es viel starrer, plumper und anspruchsvoller als jenes. Gallomanisch in Allem, nur nicht in ber Annahme ber liebenswürdigen Beweglichkeit ber Franzosen. Es war eine herkulische Arbeit, ben auf Deutschland lastenden Bann der Ausfänderei zu brechen und ben Iveen des Jahrhunsterts Bahn zu schaffen. hatte sich boch, um nur einen Kingerzeig

<sup>15)</sup> Burke, moved even to tears, exclaimed, "It is not a chip of the old block; it is the old block itself." "Pitt will be one of the first men in Parliament" said a member of the opposition to Fox. "He is so already, "answered Fox. Macaulay, William Pitt, Tauchn. ed. 29. Der Pochmuth und die herrichfucht Pitts traten freilich bald witerlich und abstoßend genug bervor und wurden nicht immer so prächtig abgetrumpst, wie der witzige Seberican am 17. Februar von 1783 die snachmaßticheit, welche sich Pitt ihm sagemüber herausnahm, abtrumpste: — He (Pitt) so sar forgot himself as to advise Sheridan to confine himself to amusing theatrical audiences. This ignoble sarcasm gave Sheridan an opportunity of retorting with great selicity. "After what I have seen and heard to-night, "he said, "I really seel strongly tempted to venture on a competition with so great an artist as Ben Ionson, and to bring on the stage a second Angry Boy." L. c. 42.

nach biefer Richtung hin zu geben, in ben höheren Gefellschaftstreisen die Französtrung so festgesett, daß vorab in Berlin noch um 1785 die beutsche Sprache für gemein galt, ja daß an dortigen höheren Schulen Franzosen mit derselben umgeben durften wie jener Monsteur Raube, der noch i. J. 1798 den Schülern des Joachimthal'schen Gymnasiums vorzübersetze: "Casar hazardirte es, den publiken Tresor zu spolitiren 16)." Welchen Muth mußte es fünfzig Jahre früher erfordern, inmitten der kaftenmäßigen Scheidung der Stände, des Hochmuths der Aristokratie, der Unduldsamkeit der Pfasseit, der Unwissenheit und trägen Gleichgulttigkeit des Volkes und der eifersüchtigen Despotie der Fürsten den Gebanken zu fassen, Deutschland vom Einstusse des Auslands zu emanzipieren und es dem Gefühle und Bewußtsein seiner Nationalität zurückzuren und es dem Gefühle und Bewußtsein seiner Nationalität zurückzu-

geben ?

Diefer Bedante wurde, unter ber bezüglichen, fruber berührten Einwirfung bes Baltens von Friedrich bem Großen, alles Ernftes gefaßt; aber feine Berwirklichung ift nur baburch möglich geworden, baf in Deutschland, fo, wie bie Berbaltniffe lagen, ben mabrhaft urfprunglichen, felbitftantigen und felbitbewußten Rraften nur ein Relb öffentlicher Birffamfeit offen ftand, bas ber Literatur. Beil auf biefem Relbe tie genialften Gaben und beften Strebungen ber Ration fich vereinigten, ift es nicht bloß gelungen, eine beutiche Rationalliteratur von unvergleichlicher Tiefe, Rraft und Schonbeit zu ichaffen, fondern es ift auch in Deutschland Die geiftige Befreiung fo ernft, fo umfaffend und fo vellftandig durchgeführt worten wie fonft nirgendwo. Die beutide Bemuthetiefe verlieb bem Cfepticismus felbft eine idealiftifche Rarbung, und wer nur immer ein Organ bafur bat, wird leicht mabrnebmen, baf in ber beutschen Befreiungeliteratur bes 18. Jahrhunderte bie foneitenbe Stimme bes Zweifele von bem vollen Bruftton ber Begeifterung übermaltigt mirb. Gelbft bei Bieland, bem eigentlichen und verbienftvollften Bertreter bes frangofifden Efprit, ift bas grinfende Sobnladen ber Stepfis jum urbanen Lacheln ter Fronie gemilbert. Und wer fublte nicht die verhaltene, aber intenfive Glut ber Begeifterung in Leffinge glorreicher Rriegeführung gegen bie Dummheit, Luge und Beuchelei, fei es, bak er feinen auten Rampf ber Bernunft und bes Batriotismus mittelft Streitschriften, fei es, daß er ihn mittelft Dichtungen fampfte? Bo batte fich benn ber Enthufiasmus eines Befreiers jemale edler geoffenbart, als im "Rathan?" Und Der Mann, welcher, wie Leffing Die beutsche Aufflarung zu nationalliterarifchem, fo biefelbe feinerfeite

<sup>16)</sup> Fr. v. Raumer, Lebenserinnerungen und Briefwechsel, I, 16.

zu wissenschaftlichem Abschlusse brachte, Immanuel Kant, hat er etwa sein Riesenwerk ohne Begeisterung zu Stande gebracht? Er, welcher der von der Jussion des Uebersinnlichen befreiten "reinen Bernunft" als Stab und Stüte den "kategorischen Imperativ" gab und im böchsten Gefühle der Renschenwurde an die Stelle der gemeinen Rüglichkeitslehre von jenseitiger Belohnung das strengsittliche und erhabene Besehlswort der Bslicht setze.

Es entsprach bem beutschen Stealismus, bag bie Boefie es fein mußte, welche ben feit bem breißigjahrigen Rriege mahrenben Binterfolaf des deutschen Boltegeiftes beseitigte. Rachdem Die fritischen Bemubungen ber Buricher, wie gabm und philiftern fie ben Menfchen von heute vorfommen mogen, die Gistrufte Des "falfchen Regelgwanges" ber Gallomanie gebrochen, brachte die Dichtung Rlopftod's Die frobe Rrublinasbotichaft. Ihre foxiale Birfung übermog weit ihren afthetifchen Sie veredelte vermoge bee von ihr aufgestellten Liebesideale bie Stellung ber Frauen und bas Berhaltnig ber beiben Befchlechter; fie fdmang, felber von Begeifterung getragen, bas Feuer bes Enthufiasmus in alle jungen Bergen und fehrte Die beranmachfende Generation an meib= liche Tugend und mannliche Burbe, an Freundschaft und Baterland, an alles Gute und Sohe glauben, was " bes Schweißes ber Edlen werth." Man vergegenwärtige fich Rlopftode Befuch in Burich i. 3. 1750 und man wird eine fprechende Brobe haben von der tiefgreifenden Ginwirfung Des Dichtere auf feine Beitgenoffen. Dem wohlmeinenden Bodmer frei-lich war das Gebaren bes Deffiasfangere "nicht heilig" genug und er fand es profan, bag berfelbe weit lieber im Rreife froblicher Becher tuchtig mitzechte - ("er trinft febr fart und mag ben Bein wohl vertragen, " feufate ber gute alte Bucherwurm und Bafferpoet) - ja, und lieber bubichen guricher Madden "Maulden raubte" ale ben gelehrten Auseinanderfegungen bes verdienftvollen , jedoch über die Dagen breitredfeligen Literatore guborte. Aber es mar ein Ctud verwirflichte flopftod'iche Boefie. es mar eine Rundgebung ter Erlofung ber Meniden von bem Schnurleib ter Rococo-Unnatur, ale ber Dichter mit feinen Freunden, ihren Frauen und Tochtern jene Commertagefahrt Die "Traubengeftade" Des Burichfee's entlang machte, welche ibn gur iconften feiner Den begeifterte 17).

<sup>17)</sup> S. ben in seiner Art kostbaren Brief Bodmers an Zellweger vom 5. September 1750 bei Morikofer, die schweigerische Literatur bee 18. Jahrhunsberts, 179 fg. Die authentische Beschreibung ber berühmten Lustfahrt in einem Briefe bes Dr. hirzel, ber mit babei war, an seinen Freund E. Chr. v. Kleift wurde meines Wiffens zuerst gedruckt im belvetischen Kalender für 1796 (S.77 fg.).

Unwillfurlich geben wir bem lodenden Reize ber Gegenfage nach, indem wir neben biefem freilich nur angedeuteten Bild ibeglifch = ibpllifder Schwarmerei an bas flaffifde Berudenftud erinnern . welches fechsiebn Sabre fpater ber junge Gothe ale leivziger Student erlebte, ale er Bobmere Tobfeind, ben in feiner Urt einzigen und feinesmege verdienftlofen Großpedanten Gottiched befuchte 18). Schwanfte ja boch gwifden folden Rontraften bas beutiche Leben fener Tage und wir burfen nicht vergeffen, wie fcwer es felbit einem Gothe murbe, Die Ronvenieng bes Roccie völlig ju überminden. Es muthet uns gang feltfam an, wenn wir erfabren, bag ber Dichter bes Bog und Werther zwanzig Sabre nach bem Ericbeinen Diefer Sturm- und Drangtichtungen, im Jahre 1793 noch, einen " langen" und woblgepuberten Bopf getragen bat 19). Bopf, ale bu im Naden von Leuten wie Leffing und Rant, Gothe und Schiller, Bafbington und Fox, Rouffeau und Mirabeau baumelteit, ließeft bu bir nicht traumen , bag bu bereinft ju einem Symbol ber Unvernunft und Rnechtschaft werben follteft.

Rlovitod's Meffias bewahrte weit in bas Jahrhundert feines Entftebens binein feine Die Seelen lofenbe und bas Befühl entbindente Rraft. Die bat bas Gebicht 3. B. auf ben öffreichifden Aufflarer Reffer gewirt, bem es in ber Rapuginerfutte gu enge und fdmul murbe; wie auf ben fraftgenialischen Schwaben Schubart, der noch in ben fiebziger Jahren gu Mugeburg mit bem Bortrag bee Meffias fo große Erfolge ergielte: ("Mit jedem neuen Gefange mehrte fich meine Buborerichaft, ber Refflas murbe reigent aufgefauft, man faß in feierlicher Stille um meinen Lefeftubl ber, Menfchengefühle erwachten, wie fie ber Beift bes Dichtere erwectte, man fchauerte, weinte und ich fab's mit füßeftem Freudegefühl im Bergen, wie offen bie beutsche Seele fur jedes Schone, Große unt Erhabene fei. ") Und wie wirfte biefe pathologifche Dichtung erft auf Die Jugend! Bur gleichen Beit, vielleicht in benfelben Stunden, me Schubart zu Mugeburg ben Deffias vortrug, las in ber Rloftericule ju Blaubeuern ber junge Baulus, nachmals ein weitbinicheinendes Licht auf bem Leuchter bes Rationalismus, in beimliden Dammerftunden auf feiner Belle bas Bedicht "mit gedampfter Stimme" einem Mitflofterfouler por, "abwechfelnt gang Entzuden und gang Schauber 20)." Bem

18) Gothe, Mus meinem Leben, Buch VII.

<sup>19) &</sup>quot;Er tragt — fchrieb Beit am 20. Marg 1793 an Nabel — bas Borberbau fabl abgeschnitten, an ben Seiten ausgekammt und völlig anliegend, einen langen Bopf, weiß gepubert." Briefw. zwischen Nabel und Beit, 1, 3.
20) Paulus, Stizzen aus meiner Bilbungs: und Lebensgeschichte, 90.

flopftod'iden Bathos angeregt, grundete bie Schar begeifterter Junglinge, welche fich ju Gottingen um Bog gefammelt batte, i. 3. 1772 ten " Sainbund," Deffen tichterifde Refultate allerdinge nicht viel zu bedeuten batten, ber aber mertwurdig bleibt ale ein Berfuch bes beutichen Sbealismus, mitten in ter Profa bes Lebens fich formlich realiftifch ju organi-Der Sainbund ift befanntlich ein Stud " Sturm und Drana" gemefen, eine Manifestation jener mundersamen Beitftimmung, in welcher Die Gingebungen leffing'ichen Freifinns, bes burd Samann und Berber in Deutschland um- und weitergebildeten rouffegu'iden Raturevangeliums und Die Bewunderung Chaffpeare's zu begeiftertem, ju " fraftgenialifchem, " au batchantifdem Musbruche famen.

Ratur und Freiheit! Dag ben Defpoten! Berberben ben Pfaffen! Rrieg ben Philiftern! bas waren Die Schlagworte und Lofungen, welche in Deutschland umgingen. In allen Tonarten, ba mondicheinzart faufelnt, bort gewitterfturmifch braufend. Gin Grundton burchflang bas verworrene Roncert : Erlöfung von ber Luge bes Rococo, und gwar bes Rococo im Denkbar weiteften Umfange bes Begriffe. Diefes idealiftifche Sehnen nach Befreiung von der Konvenienz greifenhaft abgelebter, ichon nach Berwefung duftender Buftande, es maltete und herrichte, trieb und gobr alluberall. Geine Rundgebungen maren bunt bis gur Tollbeit, aber in ihrem Wefen immer tiefelben. Ja, es war biefe idealistische Sehnsucht, welche etliche Jahre nach der Stiftung des Dichterischen Sain= bunds im protestantischen Rorddeutschland, im tatbolischen Gudeutschland ben revolutionaren Illuminatenorden aus ber aufflarerifchen Freimaurerei hervorgehen machte. Sie war es, welche ben Lorenzo=Dofen= Brudern bes gleim'schen Rreises in halberstadt und bes jacobi'schen in Bempelfort tie Ueberfdmanglichfeiten ibrer Freundschaftlerei eingab, fowie fie jene Boftame ber Frau Erbpringeffin von Beffen-Somburg antrieb, ein weißes Lammlein am rofenrothen Bande auf Die Sugel von Berggabern gur Beibe gu fubren. Gie mar es ferner, welche einem Berder bas tosmopolitifche Berftandniß bes Betons ber Riefenharfe aller Bolferpoefie erfchloß, einem Gothe feine fugeften Jugendlieder auf bie Lippen loctte, einem Berufalem-Werther bas felbitmorberifche Biftol und einem achtzehnjährigen Schiller bie Feber in Die Band gab, womit er unter ben Bedrangniffen ber von Schubart nicht mit Unrecht " Sflavenplantage" gefcholtenen Militarafademie Die "Rauber" aufe Bapier marf, das genial = unbandigfte Manifeft ber Sturm = und Dranggeit, beren Schmerzen und Hoffnungen, beren Berzweiflung und Begeisterung, beren titanifches Bollen und Ringen Gothe in feines Faufts erftem Theil fpater gur mobernen Universalbichtung gestaltet bat. Sie, Die Gebnfuct

nach bem Ibeal, war es endlich auch, welche ben "wohlduftenden "Lavater inspirirte, als "Sankt Lavatus" in der Welt umberzuaposteln, und welche den mystisch-katholischen Kreis der Fürstin Galligin zu Münster, sowie den vornehm-pietistischen der Stolberg und Reventsow in Holstein beseelte. Auch diese Menschen suchten das Licht und die Freiheit, wennschon nach einer Richtung hin, wo das Dunkel und die Knechtschaft sagen 21).

Das Auftreten Gothe's am Sofe ju Beimar, feine Dutbruberfcaft mit bem prachtigen Rarl August, bas fraftgeniglifche Wefen und "Buthen" in ber Refibeng an ber 3lm, Diefer Mufenhofhalt mit feinen fommenden und gebenden "Genies, " mit feinen' Offian-Berther-Fauft-Claviao'iden Stimmungen und Manifestationen, mit feinen ibativegre's iden Sumoren und griftopbanifden Burlesten, mit feinem flinger'iden Titanismus und feinen leng'ichen " Uffenftreichen, " mit feinen Romotien= und Liebesspielen, feinem Reiten und Jagen, feiner über alle tonventionellen Schranken binmegfegenden und boch auch wieder in feinen milbeften Austaffungen idealifch angehauchten Redbeit, - war bas Alles nicht ein erflectlich Stud einer foziglen Revolution? Giner Revolution. welche freilich nicht allein Die herkommlich-gefelligen Formen, fondern mitunter auch die fittlichen Grundbegriffe fo febr ericutterte. Daß felbit eine fo bodittliche Ratur, wie Schiller war, auf Die barode Ibee einer Doppelebe mit zwei Schwestern verfallen fonnte 22). Man beachte Die Stellung, welche Die Rrauen in ber weimarer Glangveriobe einnahmen : - biefe geift- und gemuthvolle Bergogin Amalie, biefe Lotte von Ralb, Die "Titanide, " Die Geliebte Schillers und Jean Paule, Die Freundin Bothe's, Richte's und Bolberline, welche ibre Beniglitat bie ine Uralter bemabrte 23); Diefe Lotte von Stein, Die "befte von allen," Die \_ große

<sup>21)</sup> Daß übrigens gerade in diesen frommen Kreisen ber Geist der Zeit siegereich aus den Dunkeleien und Dunkeleien bervorleuchtete, beweis't jene Gräfin Luise, Frau des Grafen Christian Stolberg auf Bindebue, welche "mit geistvoller Lebens digkeit und schaffen Berikande immer wieder die Behauptung geltend machte, der Bensch nicht in Formeln oder Formen irgend einer Art sein inneres Berhältniß zu Gott austrucken durfe." (Also ganz das Faust-Göthe'sche: "Ber darf ibn nennen?" u. s. w.) Sie schried einmal an Friedrich Perthes: "Es ist gefährlich, den wahren lebendigen Glauben, die rechte wirkliche Religiosität in Dogmen fassen und durch Dogmen bestimmen zu wollen. Wie mude din ich aller Formeln! Ber sich an Dogmen balt, hat einen Planeten zum Polarstern genommen. Zeder Dogmatiker, der katholische wie der protestantische, der theologische wie der peliosophische, ist mir ein Gögendiener. " Cl. Th. Perthes, Fr. Perthes' Leben, I, 133.

<sup>22)</sup> S. Die aftenmäßige Erörterung Diefer Thatfache im 7. Rapitel Des 2. Buchs meiner Schrift "Schiller und feine Zeit".

<sup>23)</sup> Am 28. Sept. 1837 fcrieb Barnhagen (Tagebucher, I, 64): "Ich ging

Flamme" Gothe's - (welche Flamme aber boch recht bebenflich trub aufqualmte, ale ber Beliebte fo frei war, in ben Urmen ber "bubiden, frifden, quabbeligen " Chriftiane Bulpius feine "Romifden Glegien " au Dichten) - ferner Die nach unferem Ginne "befte" ber Lotten, Lotte von Lengefeld, mit ihrer boch und icon erregten Schwefter Raroline; endlich Emilie Berlepich, eine Emangipirte par excellence, und Amalie von Imbof, Die Dichterin, welche in ibrer Jugenticone in ben Dichterfreis am weimarer Dufenhofe trat, "im weißen griechifden Gewante, mit goldenen Spangen, bas braune muntervolle Baar griechisch gescheitelt und gewunden, mabrend por innerer Bewegung ibre großen blauen Augen fralten, ihre Bangen glubten, ihr Bufen flog und mallte 24). " Man gebe ben Begiebungen biefer und anderer mehr ober weniger genialen Frauen jener Beit zu ben bervorragenoften Mannern nach, man febe fich Die gange auf bas Ungewöhnliche, Boetifche, Phantaftifche abzielente Lebeneführung ber beutiden Sturm- und Dranggesellicaftefreife an und man wird begreifen, bag Jean Baul gur Beit feines zweiten Aufenthalts in Beimar (1798) im Sinblid auf Die frangofifche Staatsummalzung an feinen Freund Otto fchreiben fonnte : "Gine geiftige und größere Revolution ale Die politifche und nur ebenfo morderifch wie biefe fchlagt im Bergen ber Belt." Gelbitverftandlich foll bamit ben beutiden Frauen ihr berrliches Berbienft, burch ibre lebhafte Betheiligung an ber geiftigen und fogialen Revolution, aus beren Gabrungen unfere flaffifche Literatur bervorging, Die Gemuthevertiefung und ben bodifliegenden Stealismus biefer Rlaffif mefentlich mitgeforbert zu haben, nicht verfummert werben. 3m Gegentbeil !

So finden wir denn die beiden großen Richtungen der geistigen Bewegung des Jahrhunderts an einem und demfelben Ziele angelangt: die Literatur des Zweifels und die Literatur der Begeisterung, der Masterialismus und der Jdealismus haben zu ihrem Ausgangspunkt den Gedanken einer Revolution. Und zwar schwankt dieser Gedanke nicht mehr unbestimmt in nebelgrauer Ferne, nein, er stellt sich vielmehr in der Form bestimmter, unzweideutig und scharf ausgeprägter Beisfagung vor die Gesellschaft des Ancien Regime hin, von dem Propheten des Skeptistismus mit nicht geringerer Sicherheit und Bestimmtheit ausgesprochen als von dem Propheten des Jdealismus. Dieser, Rousseau, schrieb

<sup>34</sup> Frau von Kalb, die ich seit drei Jahren und länger nicht gesehen, auf's Schloß in Berlin). Freudiger Empfang. Die Sibylle, die Titanide, welche sie war, ist sie nicht immer; tiessinnig, vornehm, beiter lachend, voll ruhiger Leidenschaft!"
24) helmina v. Chegy, Unvergessenes, I, 131.

fcon 1760, an feinem "Emil" arbeitent, Die Borte nieder : "Ihr vertraut auf ben bestehenden fogialen Buftand, ohne gu bedenfen, bag berfelbe unausweichlichen Ummalgungen ausgefest ift. Der Große wird flein, ber Reiche arm, ber Monarch ein Unterthan werben. Mir nabern uns ber Rrifis und ber Epoche ber Revolutionen" (nous approchons de l'état de la crise et du siècle des révolutions). Und vier Sabre frater, am 2. April 1764, außerte Boltaire in einem Brief an Dr. De Chauvelin: "Alles, mas ich febe, ftreut ben Samen einer Revolution, welche unseblbar fommen wird (jete les semences d'une révolution, qui arrivera immanquablement) und von welcher Beuge ju fein ich leiber nicht bas Bergnugen haben werbe. Das Licht ift allmalig fo allgemein geworden, bag es bei erfter befter Belegenheit eine Explofion geben wird. Bubich geraufdvoll wird es babei bergeben (ce sera un Die jungen Leute fint recht gludlich ; benn mas werben beau tapage). fie nicht Alles feben und erleben!"

## Drittes Rapitel.

## "Le roi est mort . . . vive le roi!"

Behn Jahre nach bem Tage, wo ber Batriarch von Fernen die berantommende Revolution vorhergeschaut hatte, nicht in Gestalt eines Flammen hauchenden und Alles verschlingenden Orachen, sondern vielmebr in Gestalt einer lächelnden, segnenden Göttin, erschien die Stunde, wo ber Tod zum Dubarry-Louis sagte: Fort! Berpeste nicht langer die Welt! . . . .

Die Orgie ber Regierung Ludwigs des Funfzehnten war zulett von immer häusiger eintretenden Bausen der Melancholie unterbrochen worden. In einer solchen Bause hat die haupt- und Staatsmaitresse — wispert es im "Ochsenauge" bes versailler Schlosses — dem melancholischen Sultan zu seiner Zerstreuung ein blutjunges Mädchen zugeführt und das Opfer hat dem König-Moloch den Keim der Kinderblattern in bösartigster Form eingepflanzt. Genug, Ludwig liegt im Sterben und macht den Balast zu einer Besthöhle, während draußen der Mai seine Millionen duftender Blutbenkerzen aufgesteckt und angebrannt hat. Das Wert des Königs ift gethan: er hat die französische "Geselschaft" vergistet bis ins

Mark und Die Staatsichuld auf 4 Milliarden Livres gebracht. Das argerliche Rantefviel, welches die Bartet bes untergebenben Schwefelaeftirne ber Dubarry und bie ber "aufgebenten Conne" bes Dauphin um bas Bett bes zu einem athmenten Mas Geworbenen ber aufführte, ift vorbei, feit man erfannt, baß fein Buftant ein hoffnungelofer. Das "icharlachene Beib" hat fich am 4. Mai in ben Bagen geworfen und fich ju ihrem murdigen Bergensfreund, bem Duc b'aliguillon, nach Ruelle qu= rudaegogen. Much ber noch argerlichere Bant, ob tem Ronige bie Sterbefaframente gegeben werben follten ober nicht, ift verftummt : ber Abbe Mondou und ber Grofalmofenier Roche-Uymon haben fie ibm gegeben, und wenn fie fich babei moglichft fputeten, fo fann es ihnen mabrlich nicht verbacht werben 25). Denn Die Rabe bes Rranten ift unertraglich und tobbringend. Der Bergog von Liancourt trifft im Borgimmer einen ber foniglichen Rammerbiener in Thranen gerfließend. 3br weint um Guren Berrn?" "D nein, nicht um ben, aber um meinen armen Rameraten, welcher bie Blattern noch nicht gehabt, bavon angeftedt merten und fterben wird." Der Schwarm ber Soffente frabt nur noch verfichtig aus ber Ferne ben Rorribor nach bem Rranfengimmer berauf, ungebeuer große Riechflacons vor allen ben bechabeligen Rafen. 3m Deil-be-Boeuf vornehmes Gedrange bis ju volliger Stopfung. Ber wird fo gludfich fein, ben beiben foniglichen Sobeiten, welche im nachften Mugenblicke icon konigliche Dajeftaten fein konnen, querft fich qu Rugen ju merfen? Bem wird es gegonnt fein, querft bas bulbigente : " Der Ronig ift tobt . . . es lebe ber Ronig!" anguftimmen?

Derweil ftirbt ber funfzehnte Ludwig einfam unt verlaffen. Doch nein! Denn es fallt fogar in bie fes Sterbezimmer ein Stral vom Lichte bes Ewig-Menfchlichen. Seine Rinder, feine rechtmäßigen Töchter, von ihm mit pobelhaften Unnamen verunglimpft, fie halten bei ihm aus, fie thun ben ekelbaften Krankenbienft, ein Beroismus ber Pflicht, welcher

<sup>25)</sup> Marie Antoinette schrieb an ihre Mutter (Choise, 14. Mai 1774): "Mercy (der östreichische Gesandte in Paris) vous aura mande les circonstances de notre malheur (nämlich, daß Ludwig der Fünfzehnte gesterben). Heureusement cette cruelle maladie à laissé au roi la tête présente jusqu'au dernier moment, et sa fin a été fort édifiante." Brieswechsel zw. Maria Theresta und Marie Antoinette (1770—80), berauszegeb. von Arneth (1865), S. 98. Man sieht, die junge Königin wußte Nichts davon, wie "erbaulich" es eigentlich im Sterbezimmer des Dubarrie Touis bergegangen war, und die angezogene Briesselle ift ein recht sprechendes Bestipiel von der sehr geringen Glaubwürdigkeit, welche bäufig genug den Auslassungen hoher und allerböchster Personen in geschickhen Dingen zusommt. Wie sostungezieserwolken nur selten hindurchdringen fann?

vergeffen macht, bag bie armen Pringeffinnen bagliche und einfaltige alte Jungfern find. Endlich, am Radmittag bes 10. Dai 1774, verfcbeibet "Ihr merbet - fagt ber erfte Rammerberr, ber Due te ber Ronia. Billequier, jum erften Bundargt -- 3hr werdet ben toniglichen Leichnam öffnen und balfamiren. " "Bohl, ich bin bagu bereit - erwidert Dr. Andouille - aber mabrend ich operire, werdet 3hr ben Ropf Des Leich= nams halten; Guer Umt fcbreibt Guch bas vor." Der Berr Bergog macht fich im bochften Schreden bavon und bas Grauenhafte, mas von Ludwig bem Funfgehnten übriggeblieben, wird eiligft in einen Bleifarg mit boppelten Banden geworfen. Tropbem geht ein Beftbauch von ben Ueberreften bes Ronigs aus, welcher - fagt ein Sofmann von bem faum erkalteten Todten - " burch feine Pflichtvergeffenheit und feine fcmach= vollen Ausschweifungen ein Gegenstand bes allgemeinen Saffes geworden war. " Bwei Tage fpater eilt ber Leichenzug fo gu fagen im Galopp nach Saint-Denis, mehr ber Beifeiteschaffung eines Dinges gleichfebend, bas man möglichft rafch los fein will, als ber Beftattung eines " allerdriftlichften" Ronigs. In ben Schenfen am Wege, ben ber Bug eiligft qurudlegt, gibt fich die allgemeine Freude über den Singang Des Er= Bielgeliebten" geräuschvoll fund. "Bas - fchreit ein Betrunfener, bem Der Wirth nicht mehr einfchenten will, weil ber fonigliche Leichengug foeben vorüberfommt - mas? Diefer Bundefohn (ce Be . . . . la) bat une mabrent feines Lebene verhungern laffen und mocht' une bei feinem Tode auch noch verdurften laffen!" . . . Das mar die volfsthumliche Grabrete bes "Bien-aime!" Das Requiem fangen ibm ein Sundert oder mehr parifer Spottbroffeln, teren ftachelige Couplets Die Bante ber Ronigegruft von Saint=Denis wildjubelnd umgellten 26).

<sup>26)</sup> Vie privée de Louis XV., t. IV, p. 234 seq. Besenval, Mémoires. II, 59 seq. Mde. Campan, Mémoires, chap. 4. Besenval theilt (a. a. C. 87 fg.) eines der vielen Cohns und Strafgedichte auf den Tod Ludwigs des Fünfsichten mit, welches seinen Inhalt zusammensagt in dem Schlußquatrain:

Ami des propos libertins, Buveur fameux, et roi célèbre Par la chasse et par les catins: Voilà ton orgison funèbre.

Eine andere charafteristische Probe findet fich in Soulavie's Memoires de Richelieu (Paris 1858), II, 281 :

Remplissant ses honteux destins, Louis a fini sa carrière. Pleurez, coquins; pleurez, putains, Vous avez perdu votre père.

Babrend ber Abicheuliche und Berabicheute feine letten Uthemguge redelte, barrten Dauphin und Dauphine im andern Rlugel bes Riefenidloffes beklommen bes erften Mugenblides ihrer Ronigefchaft. Drunten auf ben Sofen fteben alle Equipagen angefpannt, um ben gangen Sof, fewie bas "Le roi est mort . . . vive le roi!" erflungen mare, nach Choifp zu bringen, aus ber verpefteten Utmofphare bes Balaftes meg. Blotlid ein Gedonner und Gestampfe vom Odfenange ber und ter junge Bring und feine junge Frau wiffen, baß fie jest Ronig und Ronigin find. Denn bas gange Rubel ber Soffeute fommt babergefturat, um bie neuen Majeftaten ju begrußen. Bevor aber Die Flugelthuren aufgeben - ergablt Madame be Campan, erfte Bofe Marie Untoinette's, und warum follte fie Diefen einfach und rein menfchlichen Bug erfunden baben? - merten ber zwanzigjabrige Ludwig ber Gechezehnte und feine noch nicht gang neunzebnjährige Ronigin von ber Bucht bes Moments fo ertrudt, daß fie fich auf die Rnie werfen und in Thranen und in bas gemeinsame Gebet ausbrechen : "D Gott, leite und fouge uns! Bir fommen zu jung auf ben Thron 27)!" Run tritt bie erfte Bofbame, Die Frau Grafin von Rogilles berein - ("Madame Stifette" ift fie von einer ibren Muthwillen nicht immer geborig gabmenden Dauphine gubenannt morten) - und begrußt Ihre Dajeftaten querft, mit ber Bitte, Die Gulbigungen ber Pringen und bes Sofes empfangen zu wollen. Auf ihren Gatten geftust, bas Tafdentuch vor ben Mugen, macht die neue Ronigin von Franfreich biefe Geremonie burch. Warum foll fie nicht glauben, taß bie Gludwuniche und Chrfurchtebezeugungen und Treufchwure, Die 311 biefer Stunde ihr entgegengebracht werden, aufrichtig feien und gludverheißend? Warum foll fie nicht hoffen durfen, bag ihre iconen Tage von Araniues, will fagen von Rlein-Trianon, jest beginnen murben? Bas follte fie furchten? War fie nicht, auf ihrem Brautzuge von Straßburg nach Berfailles, überall in Frankreich wie eine triumphirente Gottin empfangen worden? Satte bod, ale fie an einem ber Refttage ibrer Sochzeit vom Balfon des parifer Stadthaufes auf die gabllos unten auf

<sup>27)</sup> Dieses Zeugniß der Jose Camvan findet eine Bestätigung in dem Briefe, welchen Marie Antoinette am 10. Mai 1774 an ihre Mutter schrieb. Sie sagte barin: — "Mon dieu, qu'allons nous devenir, Mr. le dauphin et moy nous sommes spouvantés de regner si jeunes." Correspond. inéd. Fresslich muß diese fast wörtliche Uebereinstimmung von Stellen in den Briefen der Königin mit solden in den Memoiren der Campan, hier, wie anderwärts, sehr gewichtige Bedenke über die Echtheit der angezogenen Korrespondenz oder wenigstens mancher Stude derselben wachrusen. Die außerordentliche Fertigkeit und Dreistigkeit der Franzosen im Kadrigiren von Brieswechseln und Selbstbiographien in Kadrigiren von Brieswechseln und Selbstbiographien int fa bekannt.

bem Greveplat mogente unt tas enthufiastifche "Vive la Dauphine!" gu ihr emporjubelnde Bolfemenge niederfah, Der Marfchall von Briffac, ber noch bagu fein Schmeichler mar, zu ihr gefagt : "Madame, Diefe zweimal= bunderttaufend Menichen find alle in Gie verliebt." Gin Omen anderer Urt mar es freilich gemefen, bag an einem tiefer Refitage in Rolge eines panifden Schredens auf tem Plage Ludwigs bes Funfzehnten Gunberte von Menfchen tobigebrudt ober tobtlich gequeticht murben. Gin Omen anderer Art auch, bag bei einem über alle Befdreibung glangenden Bermablungsballfeft in ben Galen bes verfailler Schloffes ber Finangminifter Abbe Terran bem ibn fcmungelnd antretenden Dubarry-Louis auf Die Brage, wie er, ber Beneralfontroleur ber Finangen, alle Dieje Luftbarfeiten fante, Die Antwort gab : "D, Gire, ich finte, bag fie unbezahlbar find 28)." Unbezahlbar, ja mohl, gerade wie die vier Milliarben ber Aber was mußte bamale eine funfzehnjahrige Rron-Staateidult. pringenbraut, was mußte jest eine neunzehnjährige Ronigin bavon, bag es in Franfreich ober fonftwo in ber Belt ein ungeheuerliches Ding gabe. welches feinen absonderlich-haflichen Ramen Defigit ben Leuten bald fo gudringlich-freischend in Die Ohren schreien murbe? "Bir find ju jung!" In Bahrheit, nur fo junge Leute wie ber

neue Ronig und feine Ronigin waren, merften nicht, bag und wie febr ber Boten unter ihnen gitterte, bebte und fcmanfte. Der alte Birfch= part = Lubwig foggr batte mitunter ein froftelndes Borgefühl vom naben Banferott ber allerdriftlichften Ronigefirma empfunden. 216 er i. 3. 1771 burch feinen Rangler Maupeon Die Barlamente hatte aufheben laffen, welche Gerichtebofe ihrer Berknocherung ungeachtet boch immerbin gegen bas Bandiren mit "Lettres de cachet" und andere Grafheiten Des Sultanismus noch einige Opposition zu machen gefucht batten, brang bas Betofe ber Difbilligung burch bie Bante bes foniglichen Sergile. Ginen Augenblid flutte ber Gultan. Dann aber fprach er bas "Rach une Die Gunbflut!" feiner in ihrem fdmachbededten Grabe verschollenen Bompadour in feiner Beife nach : - "Bab, mich wird es wohl noch aushalten; mein Enfel jedoch mag fich in Acht nehmen 29). " Bar aber ber Entel ber Mann bagu, fich geborig in Ucht zu nehmen? Der war bamit bas Berhangniß abzumenden? Die Befdichte hat beibe Fragen verneint.

28) Weber (Milchbruder Marie Antoinette's), Memoires (Paris 1822), I, 24 (not. 1), 30.

<sup>29) &</sup>quot;Je m'en tirerai moi, mais gare à mon petit-fils." Ev bei Lameth, Histoire de l'assemblée const. (1828), I, présace. Undere geben die bezügliche Acuserung anders wieder.

Dit ber nicht allein aus Riebertrachtigfeit, fondern auch aus Soff= nung und Bertrauen entfpringenden Freigebigfeit, womit Die Bolfer neuen Ronigen icone Ramen gutheilen, begrußten Die Frangofen ihren fechezehnten Ludwig bei feiner Thronbesteigung ale "Louis le desire". Citelfeit ber Gitelfeiten! Der " Erfebnte" blieb es lange nicht fo lange ale fein Grofvater ber "Bielgeliebte" geblieben mar. Und boch mar Ludwig der Sechezehnte ein guter Mann, fittlich in feiner Suhrung, einfach in feinen perfonlichen Bedurfniffen, feinem Bolte mit Berglich= feit jugethan, des Ernftes feiner Ronigspflicht mohl bewußt, auch ent= ichloffen, berfelben Genuge ju thun - nach Rraften. Aber eben mit ben Rraften war es nicht fo bestellt, wie es hatte bestellt fein muffen, wenn der Berfuch, bas berandrobende Berderben abzumenden, mit einiger Ausnicht auf Erfolg gemacht werden wollte. Der Ronig batte Die Gunden feiner Bater ju tragen und er mar tiefer Laft nicht gewachfen. Er lebte in einer Beit, beren gefammte Beiftedrichtung, beren Denten und Sublen durch Boltaire und Rouffeau bestimmt mar, und er batte bievon feine flare Erfenntnig. Er brachte auf ben Thron Die Reigungen und Tugenden eines Brivatmanne mit - und es mar bas auch Etwas, mas unter andern Umftanden batte beilfam wirfen fonnen - aber nicht bie Billens = und Thatfraft eines Berrichers, wie ein in völliger Berfetung begriffener Staat ibn bedurfte. Butmutbige Schwache, Mangel an Gelbftvertrauen, Unficherheit und Bestimmbarteit, bas waren Tobfunden für einen Rachfolger Ludwige bee Funfgebnten und gerade mit Diefen Todfunden mar fein Rachfolger behaftet. Dennoch ift man - fet es gleich bier gefagt - verleitet burch bas Berrbild, welches eine einfeitig revolutionare Gefdichtidreibung von dem fechegebnten Ludwig entworfen, tem ungludlichen Mann nicht binlanglich gerecht geworden. Ber immer Die Bahrheit achtet und bie Gerechtigfeit liebt, wird nicht allein bem Denichen Ludwig fein Mitleid, fondern er wird auch bem Ronia Lutwig feine Achtung gollen, wenigstens mas bie Beit feiner Regierung betrifft, welche bem Musbruch bes Orfans porberging, ben zu beschworen, fo wie Die Sachen lagen, überhaupt unmöglich mar.

Der Unfang von Ludwigs Königsschaft berechtigte zu ben besten Soffnungen. Un die Stelle von Schurken wie Maupeou, Terray und Brilliere berief er ins Ministerium Manner von Talent, erleuchtetem Breisinn, Gifer für das Bolkswohl und die Wiederherstellung ber gesichandeten Chre Frankreichs. So Turgot, Malesherbes und Bergennes. Bedenklich war dabei nur, daß ber König die faktische Premierministerschaft an Maurepas gab, ber schlechterbings Richts als ein leichtfertiger Wisting und ein rankelustiger Fösling des Ancien Regime gewesen

ift 30). Indeffen ging Alles gut ober fcbien wenigstens gut ju geben, fe lange bie Turgot und Bergennes nur mit ben Ginfluffen von Maurepas' Seite ber ju fampfen hatten, und es ift befannt, bag ju Diefer Beit Frantreiche Bantel, Rolonialmefen und Geemacht bochft bedeutent gehoben murben und bag feine Dachtstellung in Europa aus ihrem tiefen Berfalle fich wieder aufgerichtet bat. Aber frubzeitig machte fich boch auch ichen Die Ungulanglichkeit bes Staatsoberhauptes geltenb. Bereits im Sabre 1777 bat ein fremter Diplomat, ber ein geubter und zugleich billiger Beobachter mar, über ben Ronig gefdrieben : "Er ift gerecht, wohlthatig, er hat ein rechtschaffenes Berg, er liebt es, fein Bolf gu beglucken; aber unfundig, wie er ift, und ohne erworbene Aufflarung ichwanft er in ber Babl ber Mittel. Er vertraut babei fich felbft nicht und furchtet boch auch, fich bestimmen zu laffen, wenn er Untere um Rath fragt. Die Erfahrung, welche ibm zeigt, bag man ibn oft betrogen, macht ibn argwöhnifd. Man fann ihm Meinungen, aber niemals Ueberzeugungen geben." Beniger biplomatifch ausgebrucht, beift bas bod nur : Lubmig ber Gechezehnte fcwantte wie ein Robr im Binbe. Es fam alfo viel gu viel barauf an, von welcher Geite ber ber Wind blies, und wenn wir bas Bild festhalten wollen, fo ift jest ju fagen, bag bas arme Robr nach einer fchlimmen Seite bingewintet murbe, ale es fich bem gerbrrifden Unbaud chelicher Bartlichfeit überließ. Done Bilb : Die Tochter Maria Therefia's hat feinen beilfamen Ginfluß auf ihren Cheberrn geubt, fontern einen entichieten unbeilvollen. Aus tiefer Frau erft bas Unglud Etwas gemacht, bas man hochachten fann. 3m Connenichein bes Bludes war fie eine leichte Tandlerin, nur febr oberfladlid unterrichtet, ohne Renntniß ber Beit und ihrer Beburfniffe, von ter Beitbildung nur Die frivole Geite berfelben beachtenb , überdies von bem Gelufte, ju berrichen, gepridelt und nach Frauenart, b. i. nach Art gewöhnlicher Frauen, mahnend, bas Staateruder laffe fich bandhaben wie ein Facher ober ein Joujoug. Gewiß, Marie Untoinette batte mit größerer Berechtigung als jener Revolutionsmann fagen fonnen : "Bei verborbenen Rationen ift die Berleumdung eine Dacht. halt in ihrer eifernen Sand eine vergiftete Feder. Ihr Berg ift von Roth und ihr Ropf von Erg. Gie ift ohne Obren und ohne Erbarmen. Tanb

<sup>30) 3</sup>ch finde, daß Flassan (Hist. de la diplomatie française, II, 115) das bündigste und beste Urtheil über Maurepas gesällt hat: — "Son principal mérite sut d'avoir l'esprit conciliant et un grand usage de la cour et des ses menées; ce que les gens superficiels prenoient pour la science du gouvernement."

und voll Bosbeit, bort fie meder auf Thatfachen noch auf Rechtfertigungen." Uber wenn von bem infamen Schmut, womit Die Berleum= dung Die Bestalt ber Ronigin bewarf, Die Befdichte fie reingewaschen bat, fo ift es bod ebenfo Die Gefdichte, welche ben Bahrfpruch abgeben muß : Schuldlos ift tiefes icone und ftolge Saupt nicht gewefen. Sicher mar bie reigende und beigblutige junge Frau gu beflagen, bag bas Berbaltniß ju ihrem Gemabl fo lange ein nur ceremoniofee blieb, aber gur Stunde, wo es ein wirflich ebeliches murbe, bob auch ber leitige, im Sinne einer verftodten Fattion geubte Ginfluß ber Ronigin auf ben Ronia in Staatsfachen un. Man weiß aus ben offenen Befenntniffen bes begehrlichen und gewiffenlofen Intrifanten Befenval, in beffen und feines Mithefgefintele Augen ein Turget nur ein "philosophe arrogant, un homme médiocre et faible" mar, welcher Art bie Bettelungen ge= wefen fint, Marie Antoinette Die Meinung beigubringen, fie fei berufen, nicht nur eine reprafentirente, fondern auch eine regierente Ronigin pon Franfreich ju fein. Man weiß auch, bag bie Tochter Maria Thereffa's auf tiefe Unterschiebung bereitwillig einging, baß fie fcon um 1776 ten Ronig mittelft ibrer berricherifden Gelufte mifftimmte, und endlich, daß er Diefen ihren Geluften erft nachzugeben, aber freilich bann febr nachzugeben anfing, als er fie zum erften Mal in einen Zufiand verfett batte . in welchem es Roniginnen und Bauerinnen gleich febr erlaubt ift, von Beluften angewandelt zu werden 31).

Bon dem Augenblick an, wo er Familienvater wurde, ist der gutmuthige Ludwig ein ausgemachter Bantoffelbeld geworden; natürlich,
obne es zu merken. Die Natur hatte ibn überhaupt zu einem kleinbürgerlichen Hausvatertasein bestimmt. Er hatte, mit Ausnahme ber
Jagd, die er aber auch mehr nur gewohnheitsmäßig als mit Leidenschaft
trieb, gar keine "noble Bassion" in und an sich. Sein eigenster Ehrgeiz war, ein tadelloses Schrank- oder Thurschloft zu verfertigen, und
feine glücklichsten Stunden sind ohne Zweifel die gewesen, wo er in
feiner in einem abgelegenen Winkel des versailler Riesenpalais eingerichteten Werkstatt unter Anseitung des Schlossergesellen Gamain tiesen
schlosserischen Bestrebungen sich widmen konnte.

Aber Die Zeit und Frankreich waren nicht banach angethan, an einem Konig Genuge zu finden, welcher ftatt bes Szepters Die Feile führte. In Wahrheit, unter ben vielerlei Motiven, welche zum Berberben Lud-

<sup>31)</sup> Graf Creut, seit 1763 ichwedischer Gesandter in Paris, au Gustav den Dritten. Geijer, des Konigs Gustavs des Dritten nachgel. Papiere, II, 103. Bardre, Mémoires, I, 8. Raumer, Beiträge, V, 120.

Sderr, Bluder, I.

wige bes Sechezehnten und ber Monarchie gufammenwirkten, mar nicht bas lette Diefes, bag bie gange Art und Beife bes Ronigs, fich ju haben und ju geben, ber Sabigfeit entbebrte, auch nur außerlich das Dberhaupt einer fo febr in Meußerlichkeiten aufgebenten Ration vorzuftellen. Es flingt paradox und frivol und ift bod nur mabr : wie feine Gittenreinheit, welche fur Die in Grund und Boben verborbene parifer Befellichaft ein Tabel und Borwurf mar, fo brachte tem armen Ludwig auch ber Umftand Unbeil, bag er ju wenig, bag er gar fein Romodiant war. Er verftand es nicht, ben Frangofen Etwas vorzufpielen, Etwas vorzugaufeln, und badurch bat er - es ift traurig zu fagen - bei ihnen bas Ronigthum in größere Digadtung gebracht ale Ludwig ber Biergehnte burch feine bochmuthige Eprannei ober Ludwig ber Funfgebnte Durch feine thierifche Buftheit. Wenn - fo murbe nicht laut, aber befto eifriger ftillichweigend gefolgert - wenn ber Ronig von Franfreich feine glangende Rigur macht, in welcher Die frangofifche Gitelfeit fich felber anbeten fann, wozu hat man dann überhaupt noch einen Ronia nothig? Und wirflich, eine glangende Figur machte Ludwig ber Gechegebnte nicht. Jeder Boll ein Richtfonig! Reine Spur von Majeftat in feiner Berfonlichfeit, feine Gpur von ber Runft, ju imponiren, in feinem Bebaren. Epicierartig, ichloffermeiftermäßig ordinar. Das Beficht eine bis gur Rarifatur gebente Uebertreibung bes bourbonifchen Typus, in Schnitt und Austrud icaffg, voll Gutmutbigfeit; aber immerbin icafig, um nicht ju fagen icopfig. Dazu friegburgerliche Manieren, ein jagermäßiger Appetit, eine nicht eben feine Babl ber Borte, ein ftereotypes Phlegma, welches bann boch ju Beiten, menn auch nur aus Unbeholfenbeit, in Barichbeit und Barichbeit umfprang und jablinge ju miderborftigen Auslaffungen griff, Die weit verletenber wirften ale ber gute Mann beabfichtigte. Gine beutiche Frau, aute Beobachterin und milde Urtheilerin, bat ben Ronig i. 3. 1787 gefeben und von ibm gefagt : " Seine unbebulfliche, ju ftarte Bestalt, fein ichwerfalliger ichwantender Bang fielen feineswege portbeilbaft auf; eine gemiffe fouchterne Unficherheit fprach aus feinem gangen Befen wie aus bem Musbrud feiner übrigens nicht gerate unangenehmen Buge." nun bagegen -- fahrt unfere Reifende fort - " Die Ronigin! blendenofte Erscheinung ihrer Beit. Gie fand damale in ihrem zweiunddreißigften Sabre, erbluht gur vollfommenften Entfaltung ibrer Schonbeit, ohne an Jugendreis verloren zu baben. Schlant und bochgewachsen, im volltommenften Cbenmaß ter eblen Glieber, unbefdreibliche Anmuth in Bang und Blid, mit hober Burbe gepaart. blond, blenbent weiß, Die regelmäßigen Ruge, bas icone Dval bes

Befichts, bie ftralenden blauen Augen, Die fanft gebogene Ablernafe, Alles an ibr vereinte fich qu einer jener gaubervollen Bestalten, wie bie Belt felten fie erblicht." Dem auten Beber vollende, bem Difchbruder ber Ronigin, aab feine Danfbarfeit bas Recht, por Entruden formlich ju rafen , wenn er auf Die Schonbeit und Liebenswurdigfeit von Marie Untoinette gu reten tam. Aber auch auf einen Mann vom Echlage Burte's mirtte Die Erfcheinung ber Ronigin fo gauberhaft, bag er in einen Symnus ter Efftafe ausbrach : - " niemale glanzte eine bimmlifdere Erfcheinung auf unferer Erdfugel, melde fie taum gu berühren idlen. Gie trat bervor wie ter Morgenftern, feuchtent, voll Leben, Glang und Glud." Gin fublerer Beebachter, Genac be Meilban, gelangte boch fo ziemlich zum gleichen Refultat: - " Marie Antoinette war mehr stralend als schön. Jeder ihrer Buge hatte, einzeln genom-men, nichts Bemerkenswerthes, aber bas Ganze war von vollendeter Um tiefe Unmuth ju malen, baju mar bas Bort "reigent" wie eigens gemacht. Reine Rrau mußte ibren Ropf beffer zu tragen als fie und bamit harmonirte jede ibrer Bewegungen, bie voll Abel und Bragie waren. 3hr Bang endlich, vornehm und ungezwungen zugleich, erinnerte an bas Wort Birgile: Incessu patnit dea 32)."

Der Gottin fehlte auch bas Baradies nicht. Es war jenes Alein-Trianon, welches ihr ber Gemahl in ber erften Zeit feiner Konigsichaft in einer Anwandlung von Galanterie geschenkt hatte: — "Sie lieben

<sup>32)</sup> Johanna Schopenbauer, Jugendleben und Banderuugen, I, 353, 387. Weber, Mem. I, 71. Senac de Meilhan, Portraits et caractères, 74. Das citirte virgil'sche Bort ift bekanntlich ber Stelle im erften Buch der Aeneis entnommen, wo Benus bem frommen Aeneas erscheint. Gober konnte Marie Antoinette allerdings nicht gepriesen werden als durch diese Bergleichung:

<sup>. . .</sup> Avertens rosea cervice refulsit, Ambrosiaeque comae divinum vertice odorem Spiravere; pedes vestis defluxit ad imos, Et vera incessu patuit dea.

<sup>(. . . . .</sup> Die fie fich wandte, ergtaugt' ibr rofiger Raden Und bem ambrofischen Saar entstromete fuß von ber Scheitel Gottlicher Duft; bas Gewand wallt' tief zu ben Fügen hinunter, Bang als Gottin erschien fie im Geb'n.)

Auch Mutter Maria Theresia babeim in Wien war entzudt über die Glanzersolge, welche Marie Antoinette in den Flitterwochen ibrer jungen Königinschaft davontrug. Die Kasserinschaft dan 16. Juni 1774 aus Schönbrunn an ihre Tochter: "Jo no saurais vous exprimer ma consolation et joie particulière sur tout ce qu'on entend de chez vous; tout l'univers est en extase. "Briesu. M. A. 109.

tie Bumen, Madame? Bobl, ich babe ba ein Bouquet fur Gie, Rlein-Trianon." Die Konigin machte ihr neues Befitthum wirflich zu einem Blumenftrauß, in beffen Duften fie fcwelgte, ohne zu beachten, bag Die Golange ber Berleumbung unter ben Rofen gungelte. Un ber Geite ibres phlegmatifd = profaifden Gatten fich langweilent, bilbete fich bie junge, icone, lebeneluftige Furftin einen Sof am Sofe und leiber mußte fie ihre Freunde und Freundinnen fo wenig gut ju mablen , baß fie bald babin tam, anftatt ber guten und verftandigen Bringeffin Lamballe Die Grafin Jules Polignac ju ihrer Bufenfreundin ju machen und bamit dem Ginfluffe Diefer Familie zu verfallen, welche bestimmt mar, zweimal fur bas bourbonifche Rontathum unbeilvoll zu werden. Marie Untoinette war ber ftralende Mittelpunkt ber " Gefellichaft" und fie gefiel fich barin, Die Tonangeberin ber Dobe ju fein, beren Tollbeiten fie leibenschaftlich mitmachte. Go war g. B. fie es, welche ben Damaligen Damentopfput ine Ungebeuerliche fleigerte, bie fie eines Tages, gang verrudt à la Pfauenschweif frifirt , einen berben Ausfall ber fatirifden Dufe von Baris auf fich jog. Gine leitenschaftliche Tangerin, Romobien = und Farofpielerin; eifrig barauf aus, ber glangenden Sflaverei ber Ctifette fich ju entziehen, ohne ju bebenfen, bag bas Richts ber Etifette im Grunde bas Etwas bes Konigthums ift; in ihrer Urt nach Freiheit burftend, wie bie gange Beit freiheiteburftig mar; gar gerne Mastenfchert treibent, ber nicht immer fo barmlos ausfab, wie er mar: in mondhellen Commernachten idpflifd in ten Bostetten von Marir und Trianon fdweifend und Berfteden fvielend, Bintere im phantaftifc gebauten Schlitten burch Die Strafen von Baris fliegend und Rachts verftoblen in bas Gewühl ber Dasfenballe ber Oper fich mifdent : mit Alledem verftieß Marie Untoinette gegen die öffentliche Meinung, welche, fo wunderlich verworren war fcon die Lage, an der Ronigin gerade bas tabelte, was fie an bem Ronig vermißte. Die junge Lebens= luftige verftieß aber bamit auch gegen bie burgerlich = foliten Lebensaewohnheiten ihres Gatten und hieraus entfrann fich eine Reibe von fleinen Taufdungen und Berhehlungen, bie für eine Ronigin gerabegu Berfehlungen waren. Es ziemte ber "Tochter ber Cafaren" nicht, es giemte noch weniger ber Tochter Maria Therefia's, baß fie, um ben langweiligen Cheherrn vor ber gewohnten Beit zu Bette geben zu machen. lachend ben Uhrzeiger vorructe, bamit fie ihrerfeits um fo balber in Die muntere Abendaefellichaft fame, wo fie erwartet wurde. Ge giemte ber Ronigin von Franfreich ebenfalls nicht, fich ben unfeinen Bufalligfeiten ber großen Opern = Mastenballe auszufeten, gudringlich begehrliche, mit berbftem Bobelmit verbramte Suldigungen binnehmen ober , wie eines

Racte gefchab, von einem ale Fifchweib Mastirten fich fagen laffen gu muffen : "Be, Untoinette, bu auch ba? Bar's nicht anftandiger , bu mareft zu Diefer Stunde babeim und lageft beinem fcnarchenben Chemann gur Seite?" Bas man von ben Liebichaften ber Ronigin mit tem iconen Couard von Dillon, mit bem Bergog von Laugun, mit tem Bergog von Coigny ober gar mit ihrem Schwager, bem Grafen von Artois, erft flufterte, bann laut ausschrie, ift mohl nur höfischer Rlatich und Richte ale bofifcher Rlatich gewesen, und überhaupt ergibt Die ftrengfte Unterfuchung bes Betragens Marie Untoinette's, falls es eine unbefangene ift, nicht ben Schatten eines Beweifes fur Die gegen fie gefdleuberte Unflage, fie babe fich grobfinnliche Berirrungen gu Schulden Leichtfinnig, oft bis jur Berantenlofigfeit leichtfinnig femmen laffen. war die junge Ronigin, ja! Aber nur die niebertrachtigfte Bosheit bat bebaupten fonnen, bag fie wolluftig und unguchtig gewesen fei 33). Da= gegen barf ale festgestellt angenommen werten, ale burch bas bestimmte Beugniß eines burchaus glaubwurdigen Mannes festgestellt, bag ber, meldem Marie Untoinette vielleicht Die erfte und innigfte Liebesglut ibres Bergens widmete, nicht ihr Cheherr mar, fontern ein Underer, - jener ritterliche Schwebe, ter Graf Axel von Kerfen, ale Dberft bes Regiments Royal Suedois eine ber glangenbften Gestalten bes frangofifchen Bofes, tann Freiheitetampfer in Amerita, fpater ein treuefter Freund und Belfer feiner foniglichen Geliebten ober, falls das Wort zu viel fagen follte, feiner Liebhaberin, endlich wie tiefe einem blutig = tragifchen Gefchice verfallen 34). Um 10. August 1779 fdrieb Graf Creut, Der fcmetifche Gefandte am verfailler hofe, an Buftav ben Dritten : "Ich muß Em. Maieftat anvertrauen, daß ber junge Graf Terfen fo gut bei ber Ronigin nicht, bag es mehreren Berfonen Unrube verurfacht bat. 3ch fann nicht umbin zu glauben, baß fie eine Buneigung zu ihm gefaßt habe. babe ju fichere Bemeife bavon gefeben, ale baf ich zweifeln fonnte. Das Betragen bes jungen Grafen ift bewunderungewurdig gemefen, megen feiner Beideibenheit und Burudbaltung, befontere megen feines

<sup>33)</sup> Meinen Neußerungen über Marie Antoinette liegen außer ben schon gelegentlich angegebenen noch diese Quellen zu Grunde: Mde. Campan, Mémoires; Besenval, Mémoires; Comte de Tilly, Mémoires; Soulavie, Mém. hist. et pol. du règne de Louis XVI.; Nougaret, Règne de Louis XVI.; Mr. de Levis, Souvenirs et portraits; Montjoie, Histoire de Marie-Antoinette; E. et J. de Goncourt, Histoire de Marie-Antoinette.

<sup>34)</sup> Bom ftodholmer Pobel am 20. Juni 1810 gerriffen auf das Gerücht hin, er babe im Komplott mit Underen den kurg nach seiner Bahl gum Kronpringen von Schweden jählings gestorbenen Bringen von Holstein-Augustenburg vergiftet.

Entschlusses, nach Amerika zu geben (ale Abjutant bes Generals Rochambeau). Die Königin konnte in den letten Tagen ibre Blide nicht von ihm wenden, und wenn sie ihn ansah, fullten ihre Augen sich mit Thranen. Einige Tage vor seiner Abreise sagte die Herzogin von Kip-James zu Fersen: Wie, Gerr Graf, so geben Sie Ihre Eroberung auf? Hatte ich eine gemacht, erwiderte er, so wurde ich sie nicht aufgeben 35). "So endigte dieses zarte Berhältnis. In demselben Brieft sagte Graf Creut seinem Gebieter noch die Worte: "Der König ist dem Willen der Königin ganz und gar untergeben. "Bedeutungsvolle Worte, zumal wenn man bedeukt, daß derselbe Augenzeuge kurz zuvor nach Stockholm berichtet hatte: "Die Königin ist inkonsequent, leichtsunig und stellt sich beständig durch ihre Unbesonnenbeiten bloß."

In ber That, gerade um Die Beit, wo ber garte fcmarmerifde Roman "Axel und Antoinette" fpielte, war in bem armen, guten, pblegmatifchen Reilenfdwinger von Konig eine vollige Revolution vor nich gegangen, - nach gludlicher Befeitigung eines organischen Reblere, fagt man. Er, welcher feine Frau bislang mit Beringfdagung und Diftrauen behandelt batte, mar jest bis über Die Obren in fie verliebt. "Meine liebe Campan," fagte Marie Antoinette eines Tages gegen bas Ende bee Sabres 1777 bin ju ber vertrauten Bofe, "munichen Gie mir Blud, tenn endlich bin ich wirkliche Konigin von granfreich" - und im Commer barauf entzuckte fie ihren Gemabl mittelft ber Heußerung: " Sire, ich babe mich uber einen Ihrer Unterthanen gu befdmeren, bet mir Suftritte im Leibe verfest." Es fam junachft nur eine Unterthanin gur Welt, iene Bringeffin, welche nadmale von Rapoleon ,, ber einige Mann in ihrer Familie" genannt murbe. Drei Jahre fpater, im Otteber 1781, fcallte es jubelnd burch Die Galerien bes verfailler Schloffes unt Durch Die Stragen von Baris : "Gin Daupbin! Gin Daupbin!" Abn e in ichneidender Difton mifchte fich boch in ten offiziellen Subel, womit ein Bring empfangen wurde, welcher burch feinen nach fchon ausgtbrochener Revolution erfolgten Tot (Juni 1789) feinen nachgeberenen Bruder, ben im Mark 1785 gur Welt gefommenen Bergog von ber Rormandie, jum ungludfeligften aller Dauphine machte, -- ein Diften grimmiger Berleumbung, ausgestoßen von tem Bergeg von Charitee, etliche Sabre fpater Bergog von Orleans und wieder etliche Jahre fpater Philippe Egalite: "Coigny's Sobn foll nie mein Ronig werben!" . . . Man bat fruber Die Ginmirfung bes Bergogs auf Die Revolution viel an boch angefchlagen; aber bas ift mabr, bag bie Bergiftung feines In-

<sup>35)</sup> Buftave bee Dritten nachgelaffene Papiere, II, 108.

fangs freundlichen Berhaltnisses zu der Königin eines der wirksamsten Motive der Zugrundrichtung tes Aufes der unglucklichen Frau geworden ift. Er war einer ihrer Anbeter gewesen und zwar kein begunstigter; aber warum hatte er nicht hoffen dursen, das zu werden, wenn sogar ein Oberst ter Schweizer, der Schleicher Besenval, durch das unbesonnene Gebaren der Königin sich zu der Frechheit ermuthigt fühlte, ihr eine förmliche Liebeserklärung zu machen? Später hatte der bösartigste Klatsch Marie Antoinette und den Gerzog in die Stellung gegenseitiger tödtlicher Keindschaft gebracht und schoon i. 3. 1786 sagte die Königin bei einer Cour in Bersailles, indem se mit den Augen auf den Gerzog von Orseans wies, zu dem englischen Gesandten, dem Gerzog von Orseit: "Sehen Sie sich diesen Menschen an. Er haßt mich und hat mein Berderben geschworen. Ich ses in seinen Augen, so oft er mich anblickt. Er wird sich nicht zusrieden geben, die er mich todt zu seinen Küßen bingestreckt sieht 36)."

Bibt nicht ichon biefer Umftand einen erfdredenden Bint, wie in fich gerfett und gerriffen ber frangofifche Bof mar gur Beit, wo bie Wogen ber großen Sturmflut heranraufchten? Es ift eine noch lange nicht genug befannte und betonte Thatfache, daß tie rafend geworbene Demofratie in Marie Untoinette nur ein Opfer tobtete, welches bie berechnete Bosheit Der Ariftofratie ibr geliefert batte. Richt vom Bolfe, nicht von ber revolutionaren Literatur, nein, fonbern vom Bofe felbft, von ben Rreifen ber Bringen und Bringeffinnen, ber Duce und Ducheffen, ber Marquifen und Comteffen, Der Sofpralaten und Soflafaien jeden Ranges gingen Die Lafterungen aus, welche bie Ronigin ale eine Deffalina, ale einen Ausbund von Ueppigfeit und Berichwendung, ale eine Berratherin und Feindin Franfreiche bezeichneten. Aus Diefen Rreifen fam Die Lofung : "L'Autrichienne!" mittelft welcher Marie Antoinette bem Saffe bes parifer Bobele fignalifirt murbe. Gine Bande von vornehmen Beibern, welche jede Ungudt erfcopft, jede Scham verlernt batten, Diefe Ducheffe De Magarin, Diefe Ducheffe De Chatillon, Diefe Marquife De Fleury, Diefe Marquife be Ronce, Diefe Comteffen De Balentinois, De Rofen, de Ronderolles, sie und Ihresgleichen waren es, welche den Ruf der Ronigin ju Grunde richteten. Und gingen nicht felbft Die beiben Schwager ber Ungludlichen, Die Bruber bes Ronigs, in ber Arbeit an Diefem bollifchen Berfe mit ihrem Beifpiele voran? Der jungere, ber luterliche Graf von Artois, verbachtigte bie Ronigin burch bie gedenbafte Gelbstgefälligfeit feiner ihr gewidmeten Balanterie. Der altere.

<sup>36)</sup> Wraxall, 16.

ber Braf von Provence, an Beift feinen fonigliden Bruter weit uberragend, batte, viele Unzeichen meifen barauf bin, auf Die anfangliche Rinterlofigfeit feiner Schmagerin Soffnungen gebaut, welche er auf bem Bege lichtscheuer Rante ihrer Erfullung naber ju fuhren fucte. Er ift es gemefen, ber, intem er Marie Antoinette bubiche Refte gab und tie gartefte Chrerbietung gegen fie gur Schau trug, unter ber Band bie blutigften Garfasmen gegen bie Ronigin in Umlauf fette. menigstene beror es einen "Pere Duchesne" gab, nichts Giftigeres miber Marie Untoinette ausgebedt worden als bas Bort, meldes ber finderlofe Graf von Provence ju feinem Bruder Artois fagte, ale biefem ein Sohn geboren murde : - "Run nehmen Sie fich aber bet Ihren Maltreffen in Acht, bamit fie Ihren legitimen Erben nicht beeintrachtigen 37). " Es fehlte nur noch, bag bie freffente Giterbeule folder Bofzuftande in ein öffentliches Cfandal ausbarft, und auch bas fam, fam im Jahre 1785, wo ber foloffale Schwindel, mittelft beffen ber Boffumelier Bobmer um fein 1,600,000 Livres werthes Jumelenhalsbant geprellt murte, ein Mergerniß von entfprechenten Dimenfionen nach fich jog. Und in Diefen graulich - fcmutigen Sandel, in welchem ein Lotterbube von Bring und Rarbinal (Roban), eine Schwindlerin ber verworfenften Urt (Die La Motte), ein vornehmer Dieb (ibr Chemann), eine Gaffendirne (Die Dliva), endlich ein Gauner von europaifder Berrufenbeit (Caglioftro) figurirten, war bie Ronigin von Franfreich verwidelt, ichulblos verwidelt, feine Frage, fofern man ihr etliche auch in Diefer Sache begangene Unbefonnenbeiten nicht als Schuld anrechnen will, - aber boch verwickelt und gwar fo, bag ber Schein miter fie war ober boch von ihren Weinden wider fie gewendet werden fonnte. Gin Gegenftant ber Reugier Europa's, murte bie Salebantgefdichte ans ben verichiedenften Stand = und Streitpunften angefeben, nur nicht fur bas, mas fie mar, nur nicht fur ein ichreientes Borgeichen ber nabenten Sündflut 38) . . . .

Urmer wohlmeinenter fechegehnter Lutwig, auch wenn bu nicht

<sup>37)</sup> Blane, Hist, d. l. revolution française (vol. II, chap. 1), nach ten von ihm benütten banbichriftlichen Memoiren bes herrn Sauquaire Souligne. Louis Blane hat bas Berbienft, an ber bezeichneten Stelle feines Werfes und weiterbin guerst einläßlich und flar die höfischen und ariftofratischen Machenschaften gegen Marie Antoinette nachgewiesen zu baben.

<sup>38)</sup> Es existiren bekanntlich eine Menge Darftellungen der Salebandgeschicht, aber keine läßt sich auch nur entsernt mit Carlyle's "Diamond-collar" — (in seinen Critical and miscellaneous essays 1839, auch deutsch von Kretzichmar in Carlyle's "Ausgewählten Schriften", Bd. 1) — vergleichen. Ein wahres Juwel!

unter ber Berrichaft bes gierlichen Bantoffele beiner bochgeliebten Untoinette geftanden batteft, murbe es bein Bermogen weit überftiegen baben, beinen dem Untergang gufturgenden Sof ju retten, gefdmeige ben einer Ummaljung zueilenden Staat auf Diefer Babn innebalten gu machen. Sebr mabr bat ber tieffte Renner und icharffinniafte Grorterer ber Urfachen ter frangonifden Revolution 39) gefagt, fur ein fchiechtes Staatsmefen fei ber gefährlichfte Moment ber, wo es ben Weg ber Reform gu betreten fucht. Rur außerordentliches Genie vermoge einen Furften gu retten, melder es unternebme, nach langem Drude feinen Unterthanen Erleichterung ju verschaffen ; benn bas liebel, welches man ale ein un= vermeidliches mit Geduld ertrage, werde unerträglich, fobald fich bie Musfict aufthne, es abicutteln zu fonnen. Dit andern Borten : wenn man baran gebt, ein burd und burch verrottetes, in feinen Rundamenten verfaultes Saus auszubeffern, fo gerfallt unter ben Santen ber Ausbeiferer ber gange Ban. Das Franfreich bes Uncien Regime mar aber gur Beit ter Throngelangung Ludwigs bes Sechezehnten fo ein Saus und es fam baber mit bem Um= und Ausflidungsgefchaft, wie es fommen Die materiellen und intelleftuellen, Die religiöfen und fittlichen Grundlagen ter Gefellichaft maren faul, faul burd und burd. Die gange Triebfraft ber alten Inftitutionen in Staat und Rirche verwelft und abgestorben. Heberall ber bleierne Drud von Formen und Formeln, tie burd feinen Beift mehr beflügelt murten. Die Korruption in allen Abern bes Bermaltunge-, Berichte- und Rirchenwefene circulirent ober vielmehr flodent. Das heerwefen durch die Bompadour- und Dubarry-Generale Demoralifirt und ganglicher Auflofung nabegebracht. Die poli= tifde Gleichbeit, b. b. bie Rivellirung aller Stante burch bie Bucht ber foniglichen Defpotie, und baneben Die fogiale Ungleichheit in fcrofffter Ericheinungsweise. Bon oben ber Drud ber öffentlichen Meinung, von unten ber Drud ber Roth. Und tiefer Breffung follte bas entuervte Ding von Ancien Regime witerfteben fonnen? Dben miftiubelnde Sturm= fanfaren, unten ingrimmiges Sungergeftobn. Sier rafente Bergeudung, bort bitterfte Entbehrung. Dann Die allgemeine Zweifelfucht, ber Un-glaube an die "gute alte fromme Beit" und ihren gangen Buppenkaften und Marionettenfram. Bulest, aber nicht ale bas Legte, tie frangofifche Rationalitat, bas Frangofentbum, wie es leibte und lebte und wie es fo

<sup>39)</sup> Alexis de Tocqueville. Selbstverftandlich bin ich in ben Andeutungen, die im Text über die Ursachen der französischen Staatsumwalzung folgen, zwar nicht ausschließlich, aber doch hauptsächlich bem anerkannt klassischen Werke bieses Mannes ("L'ancien régime et la révolution" 1856) gesolgt.

meifterlich nur ein Frangofe - Tocqueville - geichnen fonnte, obne ber Unbilligfeit gegieben zu werben. - Diefes Bolf, " fo reich an Gegenfaten. fo leicht von einem Extrem ine andere geworfen, fo baufig burd bie Gindrude bes Mugenblide, fo felten burch fefte Grundfage bestimmt. Gin Bolf, bald unter bem allgemeinen Riveau ber Menfcheit, bald bod barüber; fo unveranderlich in feinen Grundzugen, bag noch beute vor zwei Sabrtaufenden von ibm entworfene Schilderungen auf baffelbe paffen, und boch zugleich fo beweglich in feinem Rublen und Denfen, bak ce zuweilen fich felbft zu einem unerwarteten Schaufpiele mirb. Gin Bolt, welches an Bert und Gewohnheit mehr als jedes andere bangt, fo lange es fich felbit überlaffen bleibt, und welches bod, fobald man es feiner Beimat entriffen bat, bis an's Ende ber Belt zu marfchiren und Alles zu magen im Stante ift. Gin Bolf, welches feinem Temperament nach widerwillig geborcht, aber ber willfürlichen und felbit tyrannifden Bewalt eines Monarden lieber fich fügt als ber geregelten und freiheitlichen Regierung feiner beften Burger; beute allem Gehorden feind, morgen mit einer Leitenfchaft Dienend, welche von ben fur Die Rnechtichaft begabteften Bolfern lange nicht erreicht wird. Gin Bolt, an einem Fatden führbar, fo lange bas Signal tes Widerftantes nicht gegeben ift, unlenkfam in tiefem Falle. Darum feine Gebieter, fei es, baß fie es ju febr ober ju wenig furchten, immer taufchend; niemals frei in tem Daage, bag man feine Rnechtung unterlaffen mußte, und niemals fe gefnechtet, baß es feine Reffeln nicht zu fprengen vermochte. fur Alles begabt, aber nur im Rriege ausgezeichnet; bem Bufall, ber Bewalt, bem Erfolg, bem Glang und Geraufch mehr als bem mabren unt echten Rubm quaethan; mehr mit Beroismus als mit Tugend, mehr mit Genie als mit gefundem Menfchenverftand ausgestattet. "

Die Borguge sowohl als bie Fehler Diefes nationaldarakters mußten durch bas Syftem bes Uncien Regime, D. i. durch bas Syftem absoluter Bevormundung, auf die Spige getrieben werden. Wenn man bedenkt, baß die Staatslaft mit ihrem erdrudenden Gewicht im Grunde boch nur auf dem Bolke, auf dem britten Stande wuchtete 40), und weiter, baß

<sup>40)</sup> Allerdings war die Person des Erelmanns nicht frei von Kopfsteuer (capitation), nicht jedes adelige Grundeigenthum frei von der Grundsteuer (taille), nicht von den öffentlichen Wegfrohnden (corvées), noch von Einquartirung und Militärtransporten; allerdings gab der Klerus zur Abfindung von den beiden Bingtiemen und der Kopfsteuer ein "Don gratuit": es waren demnach alle drei Stände besteuert. Aber weil die "Taille" vorzugsweise von den Nichtadeligen ets boben wurde und bei adeligen Gutern meist auf den Pächter siel (taille d'exploitation) und persönlicher Freduzienst nur dem Richtadeligen angesonnen ward, gast

burd bas genannte Syftem bas Bolt gezwungen murbe, gleichfam mit gebundenen Sanden und gefcffelten Ruken zu grbeiten, fo mird man begreifen, baf bie Laft geradezu nicht mehr zu tragen mar. Die Centralifation ber Regierungegewalt, feit Ludwig tem Elften burch bas franjoniche Ronigthum mit eiferner Folgerichtigfeit angeftrebt und verwirflicht. foa alle Lebensfafte bes Landes auf, fcblog den Fleiß und die Betriebfamfeit in unübersteigliche Schranten ein, entwohnte Die Denfchen bes Bertrauens auf Die eigene Rraft und gewöhnte fie an die willenlofe Untermerfung unter bas Machtgebot eines Seben, welche über Die centralifirte Regierungemaschine in Baris verfügen fonnte 41). Die Centralisation. beren Blagen und Bladereien Die privilegirten Stante auf Die grme gent taillable et corvéable à merci et miséricorde" absulaten verstanten, fie erdrudte und ermurgte bas frangoniche Bolf, welches zwar Die Leibeigenfchaft befanntlich viel fruber losgeworben ale bas beutiche, aber tennoch unter ber Burbe ber gebliebenen Reudalrechte, ber Brivilegien des Arele und bee Rlerus, nicht ju Athem ju fommen vermochte. Gider widerfrebt es tem Gefühl und tem Gedanten, von Bortbeilen ter Gflaverei überhaupt gu reten; wenn aber einmal bavon gerebet merben foll, fo ift zu fagen, bag ber frangofifche Bauer und Rleinburger, welcher bei ber in Franfreid icon vor ber Revolution eingetretenen Berftudelung und Berfplitterung bee Grundeigenthume Grundbefiger werden fonnte und wirflich ward, Die Bortheile ber Borigfeit eingebugt und alle Radtheile terfelben behalten batte. Man braucht biebei bie mehr ober weniger baufigen Ausidreitungen abeligen und flerifglen Uebermutbe nicht einmal fonderlich in Unichlag ju bringen : es genugt, auf Die Dubfal Des aderbaulichen Dafeine im Gangen und Großen aufmertfam gu

doch nur der dritte Stant für die eigentliche "gent taillable et corvéable à morci et miséricorde". Bas irgent Unangenehmes außer der materiellen Leiftung von Sabe und Gut sich an die Steuerpflichtigfeit knupfte, das trug der dritte Stand allein und die thatsächliche Mitbelastung der bevorrechteten Stande war zu gering, um über die Unbilde, mit der das Prinziv der Privilegien gegen den dritten Stand gestend gemacht wurde, zu tröften. Bachsmuth, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter, I, 8.

<sup>41)</sup> Einschneibend bat Tecqueville (a. a. D. 79) ten Fluch ber bevormunzenten Centralisation, der in Frankreich bente noch wie vor der Revolution zieden Begründung einer wirklichen Freiheit bindert, weil er die Selbstbestimmung des Individuums wie die Selbstregierung der Gemeinde in der Burgel zersort, so gezichnet: "Sous l'ancien régime, comme de nos jours, il n'y avait ville, bourg, village, ni si petit hameau en France, hôpital, fabrique, convent ni collége, qui pût avoir une volonté indépendante dans ses affaires particulières, ni administrer à sa volonté ses propres biens. Alors, comme aujourd'hui, l'administration-tenait donc tous les Français en tutelle."

machen. Die Ermerbung eines Grundflude mar gurorterft von ber Erlegung einer Steuer abbangig. Bar Diefe Steuer entrichtet, mar bas Grundftud erfauft, fo legte ber neue Grundeigentbumer , fein Rorn und fein Berg barin nieder und Diefer fleine Bintel Landes in bem ungebeuren Weltall, ber ibm eigenthumlich geborte, erfullte ibn mit Stolk und Unabhangigfeit." Allein Diefe Befriedigung mar nicht von Dauer. Denn feine abeligen ober flerifalen Rachbarn befigen bas Brivilegium, ibn von feinem Telbe meg auf Die ihrigen gu bolen, um bafelbft obne Lobn zu arbeiten. Er ift nicht befugt, ibr Bild von feiner Sagt abzuhaften. Sie haben Die Bruden und Stege und Wege ringeber mit Bollfcbranten verbarrifabirt; fie gwingen ibn, Die Erlaubnif, feine Erzeugniffe gu Marfte gu bringen und bort gu verfaufen, mittelft Abgaben gu erwerben ; fie nothigen ibn, fein Rorn in ihren Rublen zu mablen, fein Brot in ibren Defen ju baden. Bie er fich auch abmube, nicht ber fleinere, fontern meitaus ter großere Theil Des Ertrage feiner Arbeit und feines Achers fließt unmittelbar ober mittelbar ben bevorrechteten Standen gu. e in em Bort, ber Teudalismus batte aufgebort, eine politifche Ginrichtung au fein, mar aber eine fogiale geblieben und gwar eine, welche alle übrigen bedingte und bestimmte, fowie überdies mit dem gangen Raffinement ber moternen Beligeifunft geubt murte. Und ta bat man fich gemuntert, taf ber frangofifde Bauer, wo er nicht ein gang bentunfabiger Junferund Bfaffentnecht mar, wie in ber Bentee, Die Revolution mit wilber Freute begrufte und ibr mit Fangtismus fich bingab! Much ter Goltat fonnte, wie ber Bauer, burch Unschluß an Die Revolution nur gewinnen, er, welchem bas Uncien Regime vom Kriegeleben nur bie bittern Befen ju foften gab, mabrent es tem Abel ten fußen Schaum frebengte.

Was sollte ten naturnothwendigen Schluffolgerungen gegenüber, welche aus ten Brämiffen solder Zustände floffen, ein gutmuthiger Sausvater und leiblicher Geselle der Schlofferzunft, den der Unstern seiner Geburt zum König von Frankreich gemacht, Anderes thun als ver dem Sturme treiben, sobald dieser recht in die Zeit gefahren war? Er, der weder die Gellsicht noch die Energie des Genie's, ja nicht einmal die Restigkeit besaß, welche ersorderlich war, einen Turgot und Necker gegenüber von einem Calonne und Brienne zu halten. Sollte er, da er die Strömung zu lenken nicht verstand, zu ihr sagen: Steh' still oder fließe ruckwärts! Run wohl, er hat es zu verschiedenen Malen versucht, auf Untried seiner Frau und anderer übelberathener Leute. Aber Alles, was er damit erreichte, war, den Anprall der Flut nur um so wüthender zu machen . . . Im llebrigen ist zu sagen, daß, geset, die Revolution hätte abgewendet werden können, was wir leugnen, unter Ludwig dem

Sechszehnten ju bie em Zwede etwas Ernftliches und Rachhaltiges nicht acidab. Boblmeinende Unlaufe genug, aber nirgende etwas Durch= idlagendes, Durchgreifendes. Rirgende bas lebel entichloffen an ber Burgel gepaft. Die arme Tobfrante, la belle France, mit flauen Defoften und fdmadlichen Pflaftern behandelt, wo Gifen und Reuer batten jur Unwendung tommen muffen. 3m Gangen und Großen lotterte, alles offiziellen und nichtoffiziellen Reformgerebes ungeachtet, ber frangofifche Staatshaushalt unter bem fechezehnten Ludwig gang fo fort, mit er unter bem funfgebnten gelottert batte. Allerdings, ein Beribmendungspoften weniger mar ba : eine fonigliche Beifchlaferin veridlang jest nicht mehr binnen funf Sabren 180 Dillionen, wie Die Dubarry ju ibrer Blanggeit gethan - (fie figt bermalen, vom Fett ibres Raubes gehrend, in ihrem feenhaften Bavillon gu Luciennes, bie ber große Tag bes Borns" auch fur fie anbrechen wird 42). Aber abge= febm bavon, toftet ber Bof eines fparfamen Sausvatere Ludwig noch anfiantia viel.

Lagt une fur etliche Mugenblide jene fleinen und boch fo gewaltigen, jene ftummen und boch fo beredten Gefcopfe bes Menfchengeiftes, genannt Bablen, an die Beugenfdranken rufen und ihre Ungaben ver-Reders "Compte rendu" gufolge betrug i. 3. 1781 Die gange Staateeinnahme Franfreichs 428,233,000, Die gange Staatsausgabe 396,974,666 Lirres. In Babrheit mar aber ber berausgerechnete llebericus nicht ba, fondern ein beträchtliches Defigit, welches man ibon bamale fannte und übte man alfo biefen Schwindel - ale nur durch , außerordentliche Ausgaben " verurfacht, burch , außerordentliche Rredite" ju beden ober auch nicht zu beden fuchte. Urmee, Rlotte und Berginfung ber Staatefduld nahmen nicht weniger ale 81 Brogent der Ginnahme in Unfpruch. Drei Jahre fpater betrugen Die Staatseinfunfte 600, Die Ausgaben 610 Millionen; allein bas Defizit mar in Birflichfeit viel größer. Das Ausgabenbudget fur ben Gof nun ftellte fich fo, daß biefer - bie Ginfunfte bes Konigs ungerechnet - jahrlich 24 Millionen foftete. Darunter folgende Boften : Fur Die Ronigin 4 Mill., fur ben Dauphin 31/2 Mill., fur bie Bringen 8,300,000 -

<sup>42)</sup> Für ibre eigene Berson hat die Dubarry mabrend ber fünf Jahre ibrer Maittessenschaft allerdings nur 12,459,529 Livres verbraucht. Siehe den Nachemeis in meinen "Studien", I, 245 fg. Anm. Allein die Kosten des dubarry's sein meiner sind mit 180 Millionen sicherlich nicht zu boch angesegt. In meiner so eben angezogenen Schrift (II, 1 fg.) babe ich in einem Aufsat über das totbe Buch ("Livre rouge") gezeigt, daß die strässische Berschleuberung der Staatsgelber auch unter Ludwig dem Sechszehnten den gewohnten Fortgang hatte.

(in Babrheit haben die beiden Bruder des Ronigs von 1781 - 89 ned außerdem mitfammen mehr ale 28 DR. aus ber Staatefaffe bezogen) für Die Befgeiftlichkeit 1,600,000, für bas Sofbauamt 3,200,000, für den Sofftaat 1,500,000, fur Almofen und Gnadengelber 1,800,000. Die Garben fofteten 13 M. Un Benfionare murben 28 M. verichleu-Der Migbrauch ter Staatsgelber war überhaupt auch unter Ludwig bem Sechszehnten ein unverantwortlicher. Bmar bezog jest fein Minifter mehr 1,200,000 Livres Jahreseinkommen, wie fie ber Abbe Terrap unter ber vorigen Regierung bezogen batte, mobl aber eibielt ein fo gemeinschadlicher Zagbieb wie ber Bring Soubife eine jabrliche Denfion von 11/0 Dillionen. Die Ginfunfte ber erften Sofdame ber Rinigin ftellten fich auf 62,000 &., ter Intrifant Befenval bezog bas Ginfommen von 7 Gouverneurestellen, Der Rarbinal te Lomedie batte 28 oter gar 30 Bfrunden inne, eine Dadame Despremenil murbe ale Rais treffe eines Miniftere mit 20,000 &. jabrlich befoltet. Diaften Rreaturen und Taugenichtfe murben alfo Die Stagtsgelber mit vollen Banden weggeworfen, fur Die Schulen im gangen Ronigrid Dagegen hatte man jahrlich nicht mehr als 600,000 &. aufzumenten. Und wer hatte ben Bedarf ber gangen finnlofen Birthichaft berbeiguidaffen? Raturlich bas " fteuerzahlende und frohnende Bolf, " welches, wohl perftanden, nur ein Drittel von Grund und Boden bes Landes befaf. benn amei Drittel bes Grundeigenthums maren in ben Sanden bit Rrone, Des Abels und ber Rirche. Die Ginfunfte Der Beiftlichfeit bte trugen burchschnittlich 130 Millionen fahrlich, wovon fie (i. 3. 1781) ein "Don gratuit" von 3,400,000 &. an ben Staat entrichtete.

Faffen wir bas Facit ber Schuldrechnung bes Uncien Regime jufammen, fo ergibt fich Maglofigfeit in der Bevormundung und Belaftung ber arbeitenden und nabrenden. Dafloffafeit in ber Begunftigung ter muffiggebenden und verzehrenden Rlaffen. Maßlofigfeit bes Lugus, bet Genugfucht und Berichwendung huben, Daglofigfeit ber Entbebrung, ter Sorge und bes Glende bruben. Dan bente fich, wie ber Baner ret Der Revolution gewohnt und gelebt haben muß in Diefem Franfreid, me noch jest, nach brei fiegreichen Revolutionen, bunterttaufente von baute liden Bobnungen fenfterlos find und weit mehr Butten von Raffern und Sottentotten abnlich feben ale Behaufungen von Mitgliedern einer Ration, welche, wenigstens in ihrer Ginbildung, "an ter Spige ber Civilifation marfchirt." Ber bas lebermaß von Defpotie betrachtet und beachtet, womit bas "alte Regiment " Franfreich belaftete, mirt fid über Die nachmaligen Excesse ber Freiheit in Diefem gande nicht allgusehr verwundern. Der ift unfere Cebere warnend Bort : " Bor bem Gffe

ven, wenn er die Aette bricht, erzitt're! " barum weniger ewigwahr, weil es nachgerate trivial geworden? Ber in dem Gang der frangofischen Revolution ben Donnerschritt der weltgeschichtlichen Nemesis nicht erkennt, wer in ihr nicht ein Ereigniß sieht, so unausweichlich, unabwendbar, logisch und unerbittlich wie ein Naturgeset, für den ift und bleibt das Buch der Geschichte nicht mit sieben Siegeln verschlossen wie jenes geheim-nisvolle, welches der neutestamentliche Boet in seinen apokalyptischen Bisionen erblickte, wohl aber mit siebenmal sieben.

## Viertes Angitel.

## Die freiheitsgöttin und ihre Priefterfchaft.

Wenn der Schwarzseher, angewidert von der Frecheit, womit menschliche Eitelkeit und Niederträchtigkeit in dieser unserer "besten der Belten " einhertreten, in der Weltgeschichte nur einen trübseligen "Mischemasch von Irrihum und Gewalt" sieht, erkennt dagegen der freie und unbefangene Geist oft gerade da, wo jener verzweiselt. Tröstlichstes und erquickt sich an der wundersamen Ironie, womit die große Weberin Zeit so häusig die gröbsten Fäten menschlichen Unverstandes und menschlicher Bosheit als Einschlag zum ewigen Gewebe des Gewandes der Freiheit zu verwenden weiß.

So ein ironisch verbrauchter Faden war jener stotternde und geisfernde Tropf von König, Jakob der Erste von England, welcher mittelst seiner hochfirchlichsorthodogen Tyrannei die Buritaner zur Auswanderung nach der Reuen Welt trieb. Gine weltgeschichtliche Stunde fürwahr, eine Stunde voll unberechenbarer Jukunft, als die erste Schar der "Bilgerväter" am Morgen des 9. Novembers 1620 vom Berdeck der "Maiblume" aus das Kap Cod erblickte. Und eine weltgeschichtliche Stunde auch, als im Angesicht der Küste, wo die Kosonicen von Reusengland bald so gedeihlich aufblüchen sollten, die etnundvierzig Männer dieser puritanischen Bilgrimschaft in der Kajüte des Schiss zusammentraten, um die erste demofratische Berfassungsurfunde der einstigen Freisstaaten von Rordamerika zu entwerfen, zu berathen, anzunehmen und zu besiegesen. Bunderbar! Gundert und zweiundvierzig Jahre vor dem Erscheinen von Koussen?" Gundert und zweiundvierzig Jahre vor dem Erscheinen von Koussen?" Sundert und zweiundvierzig Jahre vor dem

transatlantifder Bildniffe fo ein " Gefellicaftevertrag" errichtet. Sier, in ber Rainte ber Dapflower, mar bie Geburteftatte ber mobernen De-Denn bier erhielt Die Sumanitat ihren erften politifch=gefetliden Musbrud, indem auf ber Bafis "gleicher Rechte und Gefete" eine Staategefellidaft gegrundet murbe, beren ausgesprochener 3med bas "allgemeine Befte" war, mabrent fammtliche mittelalterliche Ronftitutionen. Charten und Freibriefe bloke Reftfekungen über Befreiungen pon Steuern und Laften, Monopole, Abelediplome, Ertheilung von fratiiden ober forvorativen Brivilegien, Ginfdranfungen ber monardifden Bewalt ju Gunften bes Fenbalismus gewefen maren. Ginen aus ibrer Mitte gu ihrem Dberbaupt fur bas nachfte Sabr gemablt. lanteten tie "Pilgrim Fathers" am 11. Dezember (a. St.) und am 9. Nanuar 1621 begannen fie New-Blymouth ju erbauen. ter Unfang ter nordamerifanifden Republifen und mit vollem Recht bat unfere treffliche beutiche Befdichtidreiberin ber Rolonisation von Reu-England gefagt, bag fein anderer Staat in ber Belt eines fo rein moralifden Ursprunge fid rubmen fonne 43). Denn um ihren Gott in ihrer Beife verebren gu fonnen, vertaufchte tiefe beltifde Schar frommer Meniden Saue und Seim mit allen Enthebrungen und Befahren ber Bildniß, und es ift ber ernfteften Beachtung, es ift ber bochften Bemunberung werth, wie ibr im gelichteten Urwald aufgerichteter Tempel que gleich auch tie Gruntfefte ibres burgerlichen Dafeine mart, wie unter ten ichaffenden Santen tiefer begeisterten und fühnen Bioniere und ibrer Rachfolger ein Gebaute fich erbob, in teffen Umfreis querft Denidenrechte an bie Stille von Staatsrechten traten, Freibeit an tie Stelle von Freibeiten und Gleichbeit an Die Stelle von Bertfdaft und Anechticaft.

Und war es nicht auch eine prachtige Ironie, als bie Wirferin am faufenten Webstubl ter Weltgeschichte einen scheinbar so anachrenistischen Faten wie Georg ben Dritten in ihr Weberschifflein einspannte? Sat nicht die bespecische Berftodtheit tieses flierköpfigen Anachronismus, welcher wähnte, ber jungfte Tag mußte unfeblbar anbrechen, falls zwelf blübente amerikanische Kolonisen nicht nach seiner und feiner Toriek Steuerns und Tagenpfeise tangten, bat nicht biese Berstodtheit unsere, wie wir saben, im Wintermond aufgegangene Maibtumenbluthe, unsere moterne Freiheitsgöttin angeeisert, ihre Glieber zu rübren und ihre Kraft kundzuthun ter neuen und ter alten Welt? Die auf jungfrans

<sup>43)</sup> Bancroft, History of the United States, I, 310. Talvi, Geich. t. Kolonii. v. Neu-England, 1.

lichem, von der Fendalbarbarei nicht befudeltem Boben geborene und puritanifd-freng erzogene, unter barter Arbeit berangemachfene, auch im Bald- und Brairiefrieg mit Rothbauten und Frangofen geftablte Jungfrau richtete gunachft, bermeil Ronig Georg ber Dritte auf feinem mit allerhand Flitterwerf und Rlingelzeug ftattlich aufgezäumten Stedenpferd "Droit divin" wie toll in St.-James herumritt, ein eigenthumlich Spiel an, gab fo au fagen ein Stud bintermalblerifden Sumore gum Beften, indem fie am letten Dezember Des Jahres 1773 ten Bafen von Bofton in einen ungeheuren Theckeffel verwandelte. Da fdwimmt Die Befcheerung! Der alte Bitt hatte alfo boch rechtgehabt, ale er im Dberbaufe warnte, Die Manfees murben feinen gu verzollenden Thee, überhaupt feine ihnen von England aus auferlegten Tagen und Steuern haben wollen und, falls man fie boch bamit bebelligte, refolut "calculiren, " fie batten die Rinderschube langft vertreten, bedurften alfo feines mutterlandifden Gangelbandes mehr, waren Manne genug, fich felber gu regieren, wollten alfo fortan alleiniger Berr im eigenen Saufe fein. Daraufbin beftiges Gepfauche und Begeter von Seiten bes fceinbar angdroniftifden Stedenpferdreiters und feiner Lorde und Bifcofe, viel Entfaltung von britifdem Scharlad auf ter antern Seite bes Dzeans, viel Getrommel und Gefdieße, viel Berbrauch von " Futter fur Bulver, " welches ber heffifche und andere beutsche Landesvater ju landlaufigen Preifen geliefert, entlich auch geborig viel "Yankee-Doodle." Rifter Danfee-Dooble trug's bann ichlieflich, wie weltbefannt, über Mplaty "Rule-Britannia" bavon. Mubfam genug freilich und nach bartem Ringen. Aber er trug's bavon. Mittelft bes Friedens von Berfailles (September 1783) ward die Unabhangigfeit ber "United States of North-America" querfannt.

Das temokratische Ideal, welches Rousseau dem skeptischen Europa vorgeführt hatte, in Amerika wurde es zur Thatsache. Am 16. Juni 1775 erhielt die Unabhängigkeit der Amerikaner auf Bunkershill ihre Blut- und Feuertause. Tags zuvor ernannte der zu Philadelphia tagende Kongreß der Zwölf Bereinigten Kolonieen den Virginier George Bashington, den größten Burger der modernen Welt und Zeit, zum Oberbesehlshaber ihrer Gesammistreitkraft. Am 7. Juni 1776 brachte der Virginier Harry Lee im Kongresse den Antrag ein, die Kolonieen für Freistaaten und für von England unabhängig zu erklären, und am 4. Juli erging von Seiten der Bevollmächtigten des amerikanischen Volkes die beantragte Freiheits = und Unabhängigkeitserklärung. Thomas Jesterson ist der Verfasser bieser glorreichen Urkunde, an deren Spige iene "Erklärung der Menschere" steht, welche seither ein stechender

Dorn im Fleifche bes Abfolutismus gemefen ift. Lagt uns, wie feine, fo auch biefe Belegenheit nicht verfaumen, ben Dorn von Reuem unt, wo möglich, tiefer ine Fleisch bineinzubruden: - "Wir halten fur flare und feines Beweifes bedurfende Bahrheit, bag alle Menfchen von Beburt gleich und von ihrem Schopfer mit gewiffen unveraußerlichen Rechten begabt find, ju welchen Leben, Freiheit und bas Streben nach Gludfeligfeit geboren ; bag, um biefe Rechte ju mahren, unter ben Denfchen Regierungen eingefest find, beren gerechte Dachtvollfommenbeiten auf ber Buftimmung ber Regierten beruben; bag jeder Beit, wenn irgendwo eine Regierungsform in Die gedachten Endzwede ftorend eingreift, bas Bolf bas Recht hat, biefe Regierung ju anbern ober abzufchaffen, eine neue einzusegen und biefe auf folche Grundfage ju bafiren und beren Bollmachten in ber Form zu ordnen, welche ibm zu feiner Sicherbeit und ju feinem Gedeiben erforderlich fcheint." . . Dit ber Berfun-Digung Diefer froben Botichaft ward ein neues Sauptftud im Buche ber Beltgefchichte aufgefchlagen und trat ber fogiale Entwicklungeprozeß in eine neue Phafe. Der theologischen Dichtung vom gottlichen Recht ber Ronige war die humane Thatfache vom naturlichen Recht ber Bolfer entgegengefiellt, als ber Polarftern, welcher fortan ber Menfcheit auf ihrer Borfdrittsbahn voranleuchten follte.

Die Rudwirfung ber Emangipation Amerifa's auf Guropa mar gewaltig über alle Berechnung. Gin großes Beifpiel mar gegeben. gludliche und flegreiche Bermirflichung ber bemofratifchen Ibee in ber neuen Belt ftedte ben Rationen ber alten Biele, welche zu erreichen bislang nur bie Phantafie ber fuhnften Denter fur möglich gehalten batte. Der Rame Bafbington's überftralte Die aller Beroen alter und neuer Beit. Und warum follte er bas nicht? Batte, gang abgefeben von feinen Thaten und Erfolgen als Relbberr und Staatsmann, ber Dann nicht gethan, mas in ben Augen ber Menfchen, wie fie nun einmal find, als übermenschlich erscheinen fonnte, mußte? Satte er nicht, ber nur mit ben Mugen gu minten brauchte, um gum Ronig, gum Raifer gefront gu werden, eine Burgerfrone vorgezogen? Fubrte er nicht nach flegreicher Beendigung bes Unabhangigfeitefriege feine Brafibentichaft, welche burch Die Umftante gur unbestrittenen Diftatur gemacht murbe, mit ber fcblichten Uneigennütigfeit eines antifen Burgere aus ben beften Beiten antifer Republifen? Wie erstaunte ber junge Chateaubriand, ale er, auf feine phantastifche Rordwestpaffage-Entdedung ausgezogen, ju Philabelphia (1791) bas fleine Saus fab, welches, vor ben Rachbarhaufern Durch Richts ausgezeichnet, Die Behaufung bes Brafibenten ber Bereinigten Staaten war. "Da maren feine Schildmachen, feine Lafaien gu

feben. 3ch flopfte an, ein junges Dienstmatchen öffnete mir bie Thure und führte mich zu bem General 44). " . . Unzweifelhaft hatte feit ben Tagen ber Reformation fein Greigniß mehr fo eleftrifch in Die Bergen Der Denfchen eingefchlagen, wie Die Befreiung Umerita's einfchlug. ging ein hoffnungefreudiges Aufathmen burd Guropa und ber emangipative Blig, aus ber transatlantifden Welt herübergudent, machte nicht etwa blog ben Bunder frangofifcher Erregbarfeit bell auflodern, fonbern auch gang andere, nicht eben leicht entgunbbare Begenftanbe, wie 3. B. Die "vom Gebantenfdweiß feuchte" Schlafmute unferes armen guten geliebten Grofvatere Dichel, welcher in feiner weltvergeffenen Studirftube ploglich ein munderlich Rumoren anfing, bas Renfter aufrif und mittelft bes Sprachrobes flopftod'icher Obendichtung ben Umerifanern über bem Dzean bruben gurief, ihr Freiheitstampf fet "bie Morgenrothe eines nabenden großen Tages." Als vollende ber Erfolg fein rothes Siegesfiegel auf bas große Unternehmen ber Rebellen gebrudt batte, ba erhob fich fogar im militar=befpotifchen Berlin, mabrend im naben Botebam Friedrich ber Große noch faum in feinem Garge erfaltet war, ber Entbufiasmus bis jum offenen Befenntniß bes Republifanismus 45).

<sup>44)</sup> Chateaubriand, Mem. d'Outre-tombe, deutsch von Fink, II, 90. Chateaubriand — er nennt ben Befreier "einen Mann von hobem Buchs mit mehr rubigen und kalten, als eblen Zügen" — war offenbar von seinem Besuche bei Babbington nicht sehr erbaut. Natürlich! Bie hatte sich ber gekünsteltste und eitelste der Menschen in Gegenwart bes naturwahrsten und schlichtgrößten behagen konnen?

<sup>45)</sup> Gin bochft merkwurdiges Zeugniß biefür enthalt das Aprilheft ber "Berlinifchen Monatofdrift" v. 3. 1787, eine schwungvolle De (wieder abgedruckt in b. Zeitschrift f. b. Kulturgeschichte 1838, S. 487 fg.), welche anbebt:

Frei bift du! (jag's im boberen Siegeston, Entgudtes Lied!) frei, frei nun, Amerika! Erschopft, gebeugt, bededt mit Schande Beichet dein Feind und du triumphirest.

Der eble Kampf für Freiheit und Baterland, Er ift gefämpfet, rübmlich gefämpft. O nimm Den Kranz am Ziel! Europens Jubel Reiert ben beiligsten aller Siege!

Der begeisterte Poet erblickt bann weiterhin einen Genius in ben Bolken, welcher ber fliebenden Britannia allerlei Angugliches fagt, schließlich aber Curopa also avostropbirt:

Und du, Europa, hebe das Haupt empor! Bald glanzt auch dir der Tag, da die Kette bricht, Du, Edle, frei wirst, deine Fürsten Scheuchst und ein gludlicher Volksstaat grunest.

In Deutschland blieb es bei biefen papierenen Resultaten , bei Diefen mehr ober weniger fubnen Sympathiebezeugungen in Berfen und Much ift , mohl zu merten , Grofvatere gedantenfcmeiffeuchte Solafmune burd befagten transatlantifden Blis nicht gang in Brand gefest morben, fondern nur in ftellenweifes, febr nur ftellenweifes Berate gur Beit, wo fich, wie eben gemelbet, in Berlin Giner auf Denflugeln ine Simmelblau ideglen Republifanerthume aufichmang. legte Bothe, in ber Ruinenwelt Staliene bebaglichft feinen Runftlerfinn foulent, bem armen Taffo Die Behauptung in ben Mund : "Der Menfc ift nicht geboren, frei gu fein, und fur ben Gblen gibt's fein bober Glud, ale einem Furften, ben er ebrt, ju bienen." Ge verfcblug auch wenig, bag, wie bie ungludlichen Beffen gezwungen auf englifcher, fo einzelne Deutsche, unter welchen fich Steuben und Ralb einen rubm= vollen Ramen gemacht, freiwillig auf amerifanifder Seite fochten. Gine gang andere Bedeutung und gang andere Folgen bat es gehabt, Frankreich gebabt, bag eine Schar abliger Enthufiaften, allen voran ber junge Marquis be Lafavette, fich ju einem Freiheitefreuzzuge gen Weften aufmachten, mit bemfelben Ungeftum, womit por Beiten bie Ritterfchaft ber Normandie und Provence Glaubensfreugzuge gen Dften unternommen batte. Denn biefes Umerita-Freiheitefieber ber frangofifchen Abelsjugend ift ein bedeutender Ring in ber Rette von Motiven gemefen, welche bas Bundnig Frankreichs mit ben amerifanischen Rebellen au Stante brachten (1778). Wie war bie Belegenbeit, alle bie Demuthiaungen Franfreiche gur Beit bes fiebenjahrigen Rriege jest an ber übermutbigen Dreigadichwingerin jenfeite Des Mermelmeere ju raden, fo verlodent! Armer Ludwig, wenn bie Wlut ber Revolution überhaurt noch zu bammen gewefen mare, batte bein Thron befestigt und mit neuem Blang umgeben werben muffen burd bie Bieberberftellung ber frangofiiden Baffenebre in biefem Rriege. Aber wie beine perfonlichen Tugenben ben Berfall ber Monarchie nur befchleunigten, fo auch die Erfolge beiner Regierung. Der Schidfalefpruch war ergangen und Alles , Alles lentte und brangte auf feine Erfullung bin. Richt ben Bieberbefit ber beiben Ranada's brachten bie fiegreichen Bunbesgenoffen ber Amerifaner mitheim, wohl aber unfere transatlantifde Daiblumenbluthe, unfere jungfrauliche Freiheitsgottin, Die auf Bunterebill, bei Garatoga und Dorftown mader mitgefochten batte. Es gelang aber nicht, bas "Radden aus ber Fremde" in Franfreich ju afflimatifiren. Der fproten Schonen mochte icon bas mehr ober weniger theatralifde Getantel, beffen Begenftand fie in ben Salone ber Leute von parifer Bang-Beit und Salb-Belt murbe, fattfam miberfteben. 218 man ibr aber bann

bei nachtlichen Saturnalien auf bem Greveplag ben Alehrenfranz vom Saupte gerrte und ihr eine rothe Phrygermuße aufftulpte, als man aus ihrer Rechten die rodende Agt und aus ihrer Linken die Pflugschar nahm, um jene mit einer Pike, diese mit einem Dolche zu ersehen, als man sie zwingen wollte, des jungfraulichen Leibes herbschone Gliederpracht in frecher Bloße zur Schau zu stellen, da entschlüpfte sie und schob im Entstieben ihrer Gestalt die einer Poissarte unter, welche mit muthwilligem Lachen der Toilette sich unterzog, wie die pariser Revolutionsmote sie einer französischen Freiheitsgöttln vorschrieb.

Profaifd gu fprechen : Franfreich mar nicht ber Boben , mo bas Selfgovernment bes Bolfes wurgeln, fproffen und reifen tonnte, bie Grangofen waren feine ameritanifchen Demofraten, ber Marquis Gilbert Mottier De Lafavette mar fein George Bafbington. Unzweifelhaft ein treuzbraver Mann, der Marquis. Edelfinnig, human, gutig, uneigen-nugig, berglich begeistert fur die Freiheit und Wohlfahrt feines Landes, aber nicht im Befite von Mugen, womit man Die Dinge und Menichen fiebt, wie fie fint. Richt einmal fest in ber Theorie, bat er fein Lebenlang zwifden bem Liberalismus Montesquieu's und bem Radifalismus Rouffeau's gefdwantt, man mochte fast fagen wie Buridans Cfel gwis fchen feinen zwei Seubunbeln. In ber Bragis gern voran und boch ohne rechte Initiative, ftete mehr gefchoben als fchiebend uud noch bagu meift nach gang anderer Richtung bin gefchoben als nach welcher bin er gu fchieben glaubte. Summa: Einer aus Rebelbeim, deffen von Ratur nicht eben febr weites Gebirn burch ben Beibrauch einer frubgeitigen. einer vorzeitigen Bopularitat bebenflich eingenommen war. Debr nur ein beroifder Figurant ale ein wirklicher Beld im Bochfinn bes Bortes. Daber eine Beile auf tem Revolutionstheater eine leidlich gute Figur machent, aber rafd verbraucht und gerate noch ju rechter Beit bei Geite geworfen, um in ben Mugen ber Rachgeborenen bas Unfeben eines ichonen Revolutionsmythus zu erlangen und zu behaupten 46). Diefer Rann batte fich eine Rolle ausgebacht und vorgenommen , welche , wenn überhaupt in Frankreich burchauführen, weit über feine Rrafte ging: er wollte ber Bafbington feines Landes werben. Das Uncien Regime follte befeitigt, Die fonigliche Dacht auf einen Grad berabgebracht merben, wo fie nicht mehr ichaben, fondern nur noch nugen fonnte. Dann

<sup>46)</sup> Den meisten Lefern, vermutb' ich, wird mein Urtheil über Lafavette zu berb erscheinen. Ich tann aber Nichts bavon ober dazu thun. Ge ift ein nach reiflicher Erwägung ansgesprochenes, insbesondere auch aus bes Generals eigenen Acuperungen in seinen Memoiren gewonnenes.

wollte der ritterliche Marquis, der unter dem Sternenbanner fur die Freiheit gefampft, dazwischentreten, der Bewegung halt gebieten, Bolks-fouverainetät und Königthum harmonisch verschmelzen und schließlich, überschüttet mit dem Dank und Segen der Nation, sich in den idplischen Frieden seines Landautes zuruckziehen. Rebel!

Ein frangofifder Bafbington mar, ift und wird fein ein Unding, ein Widerspruch in fich felbft. Eher wird die Erbe fich rudwarts um ihre Are breben ale fich ein Frangos bas Dberhaupt feines Landes in einem fleinen, vor ben Rachbarhaufern burch Richts ausgezeichneten Saufe wohnend vorftellen fann, ohne Schildmachen und Lafaien. Much ber wirkliche Bafbington batte auf frangofifchem Boben Die Rolle, welche Lafapette fur fich gurechtgemacht, nicht burchzuführen vermocht, batte unfehlbar Fiasco gemacht. Er murbe auch wohl fich gebutet haben, ber Hebernahme biefer Rolle fich ju erdreiften. 36m, dem in und mit naturwuchfigen Berhaltniffen Grofgeworbenen, ihm hatte Die frangofifche Befellichaft, wie fie in ben letten Jahrzehnten vor der Revolution mar, als ein Bandamonium erfcheinen muffen, vor welchem er gurudgefcbroden fein wurde. In Bahrheit, bier war Alles in Berruttung und Bermirrung, Berfetung und Faulniß. Die vollftandigfte fogiale Unarchie als Wegbahnerin ber politifden. Gin frivoles Fangballfpielen mit fruber beiligften und ehrwurdigften Borftellungen und Begriffen. Gin gerftorungeluftiges Jubeln an allen Eden und Enben, ein batchantifder Tang auf, nein, in ber Bulverkammer. Reifende Englander batten fcon unlange nach ber Mitte bes Jahrhunderts mahrgenommen, wie febr in Paris Der Stepticismus reinen Tifch gemacht. 218 Der berubmte Gefdichtichreiber Sume i. 3. 1764 an ber Tafel Solbade außerte, er mochte boch miffen, ob es wirflich Atheiften gebe; er fur feine Berfon babe nie einen gefeben, gab ibm ber Birth gur Untwort: "Gi, ba find Sie boch ungludlich gemefen; allein Sie fonnen bas Berfaumte nachholen , benn in Diefem Mugenblide figen Gie mit nicht meniger ale fiebzehn Utheiften bei Tifche." 3m folgenden Jahre fdrieb Borgce Balpole aus Baris : " Gingestandener Dagen ift Die Unficht ber biefigen Philosophen ber Atheismus" - und neun Jahre barauf (1774) melbete Brieftley aus ber frangofifchen Sauptftatt: "Alle Philofopben, beren Befanntichaft ich bier machte, glaubten nicht an bas Chriftenthum und waren fogar offenfundige Atheiften 47)."

Ueberall, wohin man gu Diefer Beit blidt, bemerft man, wie Alles

<sup>47)</sup> Walpole, Letters, V, 96. Priestley, Memoirs, I, 74. Buckle, Histof civilis. in England, I, chap. 14.

baran arbeitet, die Damme ber aufgestauten revolutionaren Flut zu burchstechen und die Schleusen aufzuziehen. Die Privilegirten voran. Bornehme Damen bringen ben Gefchmack an Raturwiffenschaften in Rode, welche bie alten religiofen Unfchauungen in Grund und Boben gerftoren. Grandfeigneurs befchuten und bewundern Schriftfieller wie Rannal, beffen fogenannte "Histoire des deux Indes" nur eine wiltdithyrambische Bariation des Thema's ift : "Bolfer, wollt ihr gludlich sein, so zertrummert alle Altare und alle Throne!" Die ablige Jugend vernachläffigt Die Galone und ichart fich in Rlube, welche Rachahmung englifder Sitte balb ein machtiges revolutionares Ferment werben follte. Bier laufchen die Modeherren mit Begierde ben Grorterungen ber " Phi= lofophen " und "fchlagen, — wie fo ein junger Seigneur felber berichtet bat48) — ein Bort des Beifalls aus dem Rund eines D'Alembert ober Diderot bober an ale die ausgepragtefte Gunftbezeugung von Seiten eines Pringen." Sierzu tommt bie Franklin-Dode ober ber Franklin-Rult; benn Begenstand eines formlichen Rultus wird ber große Burger . ale er i. S. 1776 ale Befandter Der nengebornen transatlantifden Republif am Sofe Gr. allerdriftlichften Rajeftat ericeint, mit folicht berabbangendem ungepudertem Saar und rundem Sut, im einfach jugefdnittenen, brauntuchenen Rod, einen tuchtigen Stod in ber Rechten, die Brille auf der Rafe. Go fommt er zu hofe, fo erfcheint er in der frangofifchen Atademie, die ibr neuaufgenommenes Mitglied ale ben begrußte, "ber bem Simmel entriß ben Blig, ben Tyrannen bas Szepter, " - fo auch bei jenem Sefte, wo unter breibundert fconen Frauen Die fconfte ausgemablt murbe, um auf bas Gilberhaar bes amerifanifchen Republifaners einen Lorbeerfrang und auf feine Bangen zwei Ruffe zu bruden. Gelbft im Balaft von Berfailles, unter ben Mugen bes Ronigs, verfauft man bas Medaillon Franklins mit ber Umfctift: "Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis." Ein gutmuthig= phlegmatifcher Ludwig fiebt fich bas mit an, obne ein Bort gu fagen : bat aber boch feine eigenen, nicht eben fympathifchen Bedanten babet und gibt benfelben in feiner Beife Musbruct, nicht eben febr feinen und garten 49). Die enthufiaftifche Berehrung, beren Gegenftand ber ame-

48) Comte de Segur, Memoires, I, 142.
49) Madame Campan ergablt (Mem. chap. 9): "Der König außerte fich nie über diesen Enthusiasmus. Andessen, da die Grafin Diane (von Polignac) als geistreiche Frau mit zu viel Warme an der allgemeinen Vorliede für den ameritanisiden Abgesandten theilgenommen batte, so kann man aus einem Scherze, den Ludwig der Sechszehnte sich machte, leicht auf seine geheimen Gestinnungen schließen. Er ließ nämlich in der Porzeslanmanufaktur zu Sederes einen Nachttops verfertigen,

rikanische Burger ift, beschleunigt auch die Revolution in der Tracht, welche nach Franklins Borbild demokratisch einsach wird. Das umständliche und koftspielige "habit habille" des Ancien Regime weicht dem simpeln, einfardigen Leibrock oder Frack, der Puder wird allmälig verahschiedet, immer häusiger schon eine mörderische Scheere an Bopf und Haarbeutel gelegt, auch der Degen nicht mehr auf Schritt und Tritt mit herumgeschleppt, als ob man sich unter Wilden befande. Bornehme Gerren tragen Sorge, ihre Röcke sest zuguknöpfen, um ihre Sterne und Ordensbänder nicht seben zu lassen. Bornehme Damen, die zu Könligin hinauf, erscheinen im einfachsten Auzuge, in einem weißen Berkalkseth, mit einem Gaze-Halstuch und einem breitrandigen Strohhut. So folgt, da die Gleichsörmigkeit und Wohlfeibeit der neuen Tracht die Bermengung und Bermischung der verschiedenen Stände begünstigt, die französsische Gesellschaft auch in ihrer äußeren Erscheinung einem unwiderstehlichen Zuge der Gleichheit.

Babrent Frankline Triumphen in Baris fab biefe Statt noch eine andere ber außerorbentlichften Szenen bes Jahrhunderte, ben Triumph ber Literatur ber Berftorung, gefeiert burch ben Alten von Bernen, welcher nach zwanzigfahriger Berbannung aus feiner Baterftatt am 10. Rebruar 1778 tiefelbe noch einmal betrat, um innerhalb ibrer Mauern Die Apotheofe und ben Tod ju finden. Schon ber Triumph= qua bes Bierundachtzigiabrigen von Kernen bis Baris mar beifviellos. Die ein Gott geehrt, fuhr er einber. "Fahr' gut - rief in Bourg-en-Breffe ber Poftmeifter bem Postillon gu - es thut Richte , wenn meine Pferte baraufgeben. Du fahrft ja Beren von Boltaire!" Er war au alt, ben Erant aller tiefer Citelfeiten mit viel Behagen gu trinfen ; aber Das rubrte boch ben alten Spotter, bag er unter ber faunenben Menge an feinem Wege ein armes Beib gu feiner Rachbarin fagen borte : " Das ift ter Retter ber Familie Calas!" Bei feinem Gintritt in Die Sauptfadt mußte er fich wie in eine fremde Belt verfett vorkommen, wie binwiederum er in feinem Gala-Ungug aus ber Beit Ludwigs bes Biergebnten - ("er trug einen rothen, mit Bermelin befetten Roct, eine große fcmarge Berude, in welcher fein Beficht fo begraben mar, bag man bloß feine beiben Mugen glangen fab wie Rarfuntel; auf ber Beructe eine vier-

auf dessen das Medaisson Franklins mit der so berühmten Umschrift sich befand, und schieste benselben der Gräfin Diane zum Renjahrsgeschenk." Ueber die beispiellose Sensation, welche die Erscheinung Franklins in Paris bervorries, und über seine Popularität vgl. Mde. d'Epinay, Mémoires III, 419; Dutens, Mém. II, 317; Soulavie, Règne de Louis XVI., II, 30 ("J'ai vu Franklin devenir un objet de culte").

edige rothe Dute in Form einer Rrone") - ten Parifern fo unge= beuerlich ericbien, bag all ihr Refpett taum ihre Lachluft banbigte. nun begann für ben armen alten Mann eine Reihe von anftrengenden Brufungen, will fagen Ovationen. Jedermann wollte ihn feben, ein Bort, einen Bit von ihm erhafchen. Marie Antoinette felbft zügelte nur mit Rube ihre Reugierde, die Befanntschaft Diefes Phanomens zu Sie unterzog fich bem Befchluffe bes Bofes, ben Bropheten bes Spottes nicht ju empfangen; aber gerate biefer Befchluß fügte ber Abficht ber parifer Gefellichaft, ben Alten zu vergottern, einen Unreig mehr bingu. Dan gab fich alle erfinnliche Dube, und gwar, mobigemerft! gerate von Seiten der vornehmen Rreife, tem Ronige, ber Roni= gin und bem gangen Bofe recht ausbrudlich zu zeigen, bag Ronig, Ronigin und Bof Richts feien, rein Richts, verglichen mit einem Befen wie Boltaire. Go oft fein Bagen in ben Stragen erfchien, bilbeten Taufende und wieder Taufende fein Beleite und erschollen Die öffentlichen Plate von jubelndem Bivatruf. In ber Afademie ward er bemeibrauchert, im Theater feierlich gefront, unter Abfingung eines Somnus, welchen ein Marquis gedichtet batte. "Nun mobl, mein theurer Boltaire - fagte gu ihm ber Batriarch ber Buftlinge, ber Marfchall von Richelieu - Sie muffen fich recht befriedigt fublen." "Uh - gibt ter Patriarch ber Philosophen zur Antwort, nach Luft schnappend — fie haben mich erstickt mit ihren Kränzen." In ber That, der Greis erlag unter ber Bucht ber Sulvigungen, womit man ihn überhauft hatte. Schon zwei Monate barauf, am 30. Mai 1778 ift er gestorben. Geine angebliche Todesbettreue ift eine Fabel. "Laissez-moi mourir en paix!" bat er zu bem Pfarrer von Saint-Sulpice gefagt, ter ben Sterbenten befehren wollte, fonft Richts. Die Beiftlichfeit rachte fich an bem Totten, indem fie ibm ein Grab in Paris verfagte. Erft bie Revolution bolte ibn aus ber Abtei Gillieres in ber Champagne, wo er in ter Stille beigefest worten, gur Bestattung im Pantheon berbei 50). Runf Boden nach Boltaire's Singang erloft unter bem Baumgrun von Ermenonville ein anderes größtes Licht bes Jahrhunderts. Dem Propheten bes Biges folgte ber Prophet ber Begeifterung in's Grab: am 3. Juli 1778 ftarb Rouffeau plotlich, unentichieten bis beute, ob an

<sup>50)</sup> Grimm, Correspondance, XI, 141; XIV, 485. Mdc. de Campan, Mém. chap. 9. Prince de Montbarey, Mémoires, III, 161. Ségur, Mém. I, 131. Wagnière et Longchamp, Mém. sur Voltaire, I, 121, 161; II, 353, 466 seq. — Grimm, Correspond. IV, 176. — Campan, Mém. chap. 8. — Sowlavie, Mém. de Richelieu, II, 305.

einem Schlagfluß, ob durch Selbstmord. Der Spötter und ber Enthufiaft, Keiner von Beiden follte die von ihnen so machtig geförderte, so
bestimmt angekundigte Revolution erleben. Ihre Mission war erfüllt;
aber was sie Beide gefaet und gepflanzt, sieht in vollstem, üppigstem
Bachsthum, so recht in Schuß und Saft. Soher und höher fleigt die
Flut, lauter und lauter freischen die Sturmvögel, schreiender immer und
brobender werden die Zeichen der Zeit.

Da ift Giner aus bem Duc-Chartres'fchen Rreife, welcher im Balais Royal feine Orgien feiert und in die Ausschweifungen ausschweifende Plane und hoffnungen verwebt, ba ift Sieur Chauderlos De Las clos, welcher i. 3. 1782 feinen Roman "Les liaisons dangereuses" au egeben lagt, jenes meifterlich ftplifirte Beugniß, bag bie Biffer Doral in ber Lebensrechnung ber parifer Befellichaft von bamale ichlechterdings gar nicht mehr vortam. Gebt bin und lef't bas in feiner gragiofen Glatte entfepliche Buch und ihr werdet begreifen, wie es fam, wie es tommen mußte, bag auf diefe brongeftirnigen Defficure und Destames des Uncien Regime mublfteinbergige Citovens und Citovennes folaten. Und ba ift Sieur Bierre Augustin Caron be Beaumarchais, parifer Gamin bodfler Poteng, aus den Tagen des Sirfdpart-Louis ber ale fiegreicher Befampfer fonoder Juftigmigbrauche berühmt, jeto Romode und Rebrausfibler bes alten Regiments, welchem Die lachente Leichenrete gu halten er bie Figur feines Figaro auf tie Schaububne ftellt. darf diese Leichenrede wirklich gehalten, barf "Le mariage de Figaro" aufgeführt merben? Das ift Die Frage, welche gang Baris befchaftigt und bewegt und Berfailles in einen fummenden Bienen-, b. b. Drobnenforb verwandelt. Die Berren und Damen bes Bofes und der Aris ftofratie, allen voran die Gunftlingin ber Ronigin, Frau von Bolignac, mit ihrem gangen Schweif, fie brennen formlich barauf, ben Rigaro auf ber Bubne gu feben. Gines Tages wird Die Campan in bas Rabinett ber Rouigin gerufen, um Diefer und bem Ronig Die Romodie vorzulefen, welche fcon im Manuffript einen folden garm verurfacht. "Mb , ruft Ludwig der Sechezehnte nach beendigter Borlefung aus - Das ift abideulich! Das foll nie und nimmer aufgeführt werden! Dan mußte Die Baftille gerftoren - (armer Louis, auch bu unter ben Bropheten?) - bamit die Aufführung Diefes Stude nicht ale eine gefährliche Intonfequeng ericbiene." "Man wird es alfo nicht fpielen?" fragt Marie Antoinette. "Rein, gewiß nicht!" fagt ber Konig. Er fagt's und — am 27. April 1784 wird " die Hochzeit des Figaro," b. b. die 3ufammenfaffung ber revolutionaren Literatur Des Sabrbunderte gu einem bramatifchepigrammatifchen Bouquet von Stachelblumen, unter rafendem, unerhörtem Beifall aufgeführt und achtundsechzig Borftellungen der Komödie folgen fich ununterbrochen. Brinzen und Herzoge, Ducheffen und Marquisen klatschen sich die Hande roth, jauchzend schallen durch ganz Baris die Borte, welche Figaro im fünsten Akt dem Grasen Almaviva, der jenem sein Liebchen Rofine entreißen will, zuschleudert: "Abel, Reichthum, Rang, Aemter — das Alles macht Euch so ked? Was habt Ihr denn gethan, um alle diese Bortheile zu verdienen? Ihr habt Euch die Rühe gegeben, geboren zu werden, weiter Richts! — und damit der Bunkt auf dem i der Figarossebergeschichte nicht fehle, erschien der Barbier von Sevilla auch auf dem Liebhabertheater der Königin zu Trianon und machte Marie Antoinette die Rosse und der Graf von Artois den Figaro 151). War das nicht eine erstaunsichste Ironie der Weltgeschichte?

In diese Zeit der Figarowuth, in diese Zeit der Birkung einer Komödie, welche Napoleon "die schon in Szene gesette Revolution" nannte, hat ein französischer Akademiker, sehr mittelmäßiger Boet und leidlicher Literarhistoriker, Jean François de La Harpe, welcher das bak-dantische Satyr-Borspiel der großen Revolutionstragödie lustig mitspielte, durch die Schrecken der Schreckenszeit aber zum Christenthum und Königthum zurückbekehrt wurde, eine Szene verlegt, welche mitersebt zu haben er versichert, — eine Szene, deren historische Thatsächlichkeit selbstwerständlich starkes, stärkses Bedenken erregt, die aber eine geschichtlichetreue und höchst besebte Zeichnung der vornehmen und geistreichen pariser Gesellschaftskreise unmittelbar vor Beginn der großen Katastrophe liesfert §2). In die sem Sinne geben wir dem bekehrten Akademiker das

<sup>51)</sup> Beaumarchais, bessen in literarischer, volitischer und sozialer Sinsicht bochft bedeutsame Lausbahn ich in meinen "Studien" (I, 239—346) einer einzlässlichen Darstellung unterzogen babe, war zu dieser Aufführung des Barbiers nach Trianon eingeladen. Dieselbe fand am 19. August von 1785 statt. Grimm, Corresp. litter. Allein nicht "le mariage de Figaro", sondern "le barbier de Serilla" wurde zu Trianon von und vor böchsten und allerböchsten Leuten ausgessührt. Lomenie, Beaumarchais et son temps, 2. edit. II, 369. Der Untersschied ist freilich unbedeutend, da die letztgenannte revolutionare Streitkomodie nur die Einleitung zur erstgenannten war.

<sup>52)</sup> Laharve schrieb die im Texte mitgetheilte Erinnerung, bekannt unter bem Eitel "Prophezeiung Cazotte's", jedenfalls erft nach seiner Einkerterung und Bestehrung (i. 3. 1794) nieder, vielleicht gar erft fluz vor seinem im Februar 1803 erfolgten Tode. Beröffentlicht wurde das merkmurdige Schriftstuf zuerst 1806, im ersten Band der Oeuvres choisies et posthumes de M. de La Harpe; später (1816) auch im ersten Band der Oeuvres badines et morales de Jacques Cazotte. Raturlich ift diese Cazotte zugeschriebene Prophezeiung, welche in allen ihren

Bort: - "Wir waren, ju Unfang bes Jahres 1788, bei einem unferer Rollegen von ber Afademie, einem geiftreichen Grandfeigneur, ju Tifche. Sofleute, Barlamentsherren, Gelehrte, vornehme Damen bilteten Die gablreiche Befellichaft. Dan batte, wie gewohnt, febr aut gefreif't und beim Rachtifch entfeffelten Malvafier und Rapmein Die Gei-Man gelangte ju einer Stimmung, wo Alles erlaubt ift, mas Lachen erregt. - Chamfort batte une etliche von feinen gottlofen und unguchtigen Ergablungen vorgelefen und Die großen Damen batten biefe Borlefung mitangebort obne ju ihren Fachern Buflucht ju nehmen. Darauf tam eine Klut von antireligiofen Bigen und Gartasmen. Ginn recitirte eine Stelle aus Boltgire's Bucelle, ein Unberer Declamirte bit "philosophischen" Berfe Diterot's: ""Et des boyaux du dernier prêtre serrez le cou du dernier roi!"" (Und mit bes letten Pfaffen Darm ermurat ben letten Ronig!) Gin Dritter ergablte, fein Frifeur babe ibm gefagt : " Geben Gie, Monfieur, obgleich ich nur ein armer Teufel bin, fo habe ich boch nicht mehr Religion ale ein Unterer." unter Beifallflatiden und Gelachter, worauf man zu bem Schluffe fam, Die Ummalgung murbe fich vollziehen und Aberglaube und Fanatismus Giner jeboch von ben mußten burdweg ber Bbiloforbie weichen. Baften bat an ber allgemeinen Erregung Diefer Unterhaltung nicht theile genommen, fontern in tie Ausbruche unferer Begeifferung nur einigt leichte Scherzworte gemifcht. Es ift ber originelle und liebenswurdigt Carotte, ein illuminatifder Traumer. "Meffieure und Destames fagt er endlich gang ernfthaft - geben Gie fich gufrieden. Gie merben Diefe große und prachtige Revolution, welche Gie fo. febr berbeifebnen, ficherlich feben. 3ch bin, wie Gie wiffen, ein Stud von einem Prophe ten und ich fage Ihnen nochmals : Gie werden Diefe Revolution febm." Gi, ift tie laute Entgegnung, um bas zu miffen, braucht man eben fein Prophet zu fein. "Allerdinge nicht; indeffen muß man es boch ein Bifichen fein, um bas fagen ju fonnen, was ich Ihnen weiter fagen will. Wiffen Sie, wie tiefe Revolution und mie 3hr aller Loos mabrent berfelben fich gestalten wird?"- "Uh, laffen Gie boch mal boren," fagt Contorcet, " was ein Brophet einem Philosophen zu prophezeien bat." - , Sie, Monfieur be Condorcet, Sie werden fterben, ausgestredt auf bem Rugboden eines Gefangniffes, an Bift fterben, welches Gie verfoludt baben, um fich bem Benter zu entzieben." Die gange Gefellfcaft ftust, aber bald lacht fie wieber, benn ber aute Cagotte ift ja ein

Gingelnheiten in Erfullung ging, ebenteghalb nur eine Prophegeiung ex post; aber fie gehort jur Signatur ber Beit.

Traumer, ber auch machend traumt. "Monfieur Cagotte, 3hre Beiffagung ift nicht fo luftig wie 3hr "Diable amoureux." Aber welcher Teufel bat Ihnen Diefe iconen Dinge, Dies Befangniß, Dies Bift, Diefen Genfer eingegeben ? Bas baben alle tiefe Dinge mit ber Bbilofopbie und mit der Berrichaft ber Bernunft gu fchaffen ?" - "Im Ramen ber Bbiloforbie und ber Sumanitat und unter ber Berrichaft ber Bernunft wird es Ihnen guftogen, alfo enden gu muffen. Die Bernunft wird gu biefer Beit ihre Tempel haben, ja in gang Franfreich wird es überhaupt teine anteren Tempel mehr geben." - "Traun, bemerft Chamfort mit fvottifdem Ladeln, Gie werden feiner von ben Brieftern Diefer Beit fein." - "Soffentlich feiner; Sie aber, Monfieur Chamfort, Gie werben einer fein und zwar ein febr murbiger. Gie werben fich mittelft eines Rafirmeffere bie Abern öffnen, an zweiundzwanzig Stellen, und boch erft etliche Monate fpater fterben." Die Bafte feben einander an, laden aber noch. " Sie, Monfieur Bicg= D'Agpr, werben fich allerbings Die Abern nicht felbft öffnen, wohl aber werden Sie fic, um 3brer Sache befto ficherer ju fein, an bemfelben Tage feche Dal gur Uber laffen und in der folgenden Racht fterben. Gie, Monfieur Ricolai, merben auf bem Schaffote fterben; Sie, Monfieur Bailly, ebenfalls; Sie, Mon= fieur de Malesherbes, ebenfalls . . . " "Gott fei Dant, unterbricht Roucher den Bropheten; es scheint, der herr will nur Afademifern an's Beben und ich bin , Gottlob" - " Sie? Auch Sie fterben auf bem Schaffot." Jest ruft es von allen Geiten : "Das ift eine Bette! Er hat geschworen, Alles zu vertilgen." — "Rein, nicht ich habe bas ge-schworen." — "Run wie denn? Steht uns also eine Unterjochung durch Türken und Tataren bevor?" — "Keineswegs. Ich wiederbole, Das Alles wird gefdeben unter ber Berricaft ber Bernunft und Bbilofopbie. Die, von Seiten berer Ihnen Die angebeutete Bebandlung bevorftebt, werben lauter Philosophen fein, werden gleich Ihnen Boltaire's Butelle und Diberots Refrain citiren und Diefelben Rebensarten im Munte führen, welche Gie fest feit einer Stunde gum Beften gaben ..." Dan gudt die Achfeln über ben narrifden Cagotte und fluftert fich in Die Ohren, Der Alte muffe feinen Scherzen immer etwas Bunderbares beimifden. Borauf Chamfort : " Sm., fein Bunderbares ift nicht eben fuftig, fondern riecht febr nach bem Galgen. Und wann, Monfieur Ca= gotte, werden denn alle biefe iconen Dinge gefdeben?" - "Binnen feche Sahren wird Alles gefdeben fein, mas ich Ihnen fagte. " - "Run, Da gibt's ja Bunder in Gulle und Rulle, ruft La Barpe, und auf meis nen Untbeil tommt feins?" - "Gie felbft werben ein Bunder fein, benn Gie merten alebann ein Chrift fein." "Db, fcbreit Chamfort,

bas beruhigt mich. Wenn wir nicht ju Grunde geben, bevor La Barpe ein Chrift wird, find wir unfterblich." - "Bir Frauen, fagt bie Bergogin von Grammont, find boch gludlich, bag wir in Revolutionen Richte zu bedeuten baben. Richt ale ob wir nicht Luft batten, une bei Belegenheit auch miteinzumifchen ; aber an unferem Befdlechte vergreift man fich ja unter feinen Umftanben." - "Ihr Gefchlecht, Dabame? Es wird Sie nicht fougen und Sie werden gang fo wie die Manner bebandelt werden. " - , Gi was, Monfieur Cagotte? Sie prophezeien ja Den Beltuntergang. " - " Davon weiß ich Richts; aber mas ich weiß. ift, baß Gie, Frau Bergogin, jum Schaffot geführt werben, Gie und manche andere Dame mit Ihnen, auf einem Rarren, Die Bande auf ben Ruden gebunden. " - " Bas? Ich hoffe, baf ich in Diefem Falle wenig= ftens eine Staatstaroffe haben werde, fdmarg ausgefchlagen." - "Rein, Größere Damen ale Gie werben wie Gie mit gebundenen Sanden auf dem Karren fahren . . . . " "Großere Damen? Bie? Etwa Prinzesfinnen von Geblut?" — "Roch großere Damen." — " Sa! Am Ende geben Gie mir nicht einmal einen Beichtrater?" -"Rein, Madame, Sie werden feinen haben. Der lette gum Schaffot Befchleppte, welcher aus gang befonderer Gnabe noch einen Beichtvater haben wird, das wird . . . . " " Beraus bamit! Wer ift ber gludliche Sterbliche, Der ein foldes Brivilegium haben wird?" - "Der Ronig von Frantreich." - Der Berr vom Saufe fteht rafch auf und mit ibm erhebt fic Die gange Gefellichaft. " Dein lieber Cagotte, fagt ber Birth, Diefer traurige Scherz mahrt zu lange. Gie treiben ibn zu weit und bie gu einem Buntt, wo Sie ber Gefellichaft, in welcher Sie fich befinden, und Ihnen felbit Unannehmlichfeiten bereiten fonnten." Cagotte fcmeigt und macht Unftalten, fortzugeben. Aber Frau von Grammont, bemubt, ben ernften Gindrud ju verwischen und bie Befellichaft ben fruberen frohlichen Ton wieder finden ju machen, balt ben Alten auf und fagt ju ibm : " Berr Broybet, Gie haben une Allen Die Butunft geweiffagt, aber Ihre eigene verschwiegen." Cagotte bleibt eine Beile fteben, Die Augen an den Boden gebeftet. Dann fragt er die Bergogin : " Saben Gie mobl im Josephus Die Gefchichte Der Belagerung Jerufaleme gelefen?" -" Freifich. Wer batte fie nicht gelefen? Aber nehmen Gie an, ich mußte Richts bavon." - "Bobl, Dabame. Babrent Diefer Belagerung machte ein Mann feche Tage lang ben Umgang auf ben Ballen ber Stadt, Angefichte ber Belagerten und ber Belagerer, und rief unablaffig mit bonnernber Stimme : Bebe Berufalem! Um fiebenten Tag rief er : Webe mir felbft! und wie er es rief, gerfchmetterte ibn ein gewaltiger, von einer romifden Burfmafdine gefdleuterter Stein . . . . "

#### Fünftes Rapitel.

## Der Maitag und die Augustnacht.

Das Ronigthum in feiner unbedingten Gelbftherrlichfeit, wie es vom vierzebnten Ludwig ausgebaut, gebraucht und gemigbraucht, vom fünfgebnten fobann geidandet worden, batte allen Rredit verloren. Bubmig ter Sechezebnte, wie beschranft feine Ginficht mar, batte fich icon bei feiner Throngelangung ber Unerfennung Diefer Thatfache nicht peribloffen und um fo weniger fich verfchließen fonnen, ale ibm bas Gefühl feiner Schmache Die Uebergeugung aufdrang, er babe gu einem Gelbftberr= ider nicht bas Beug. Ueberbies batte Die Bilbung ber Beit ben jungen Ronig, wenn nicht ergriffen, fo boch gestreift, fart geftreift. Gleich gu Unfang feiner Regierung finden mir Unichauungen und Getanten, frrachlide Ausdrude und Bendungen, wie fie ber literarifden Bewegung gelaufig maren, in Die aus dem foniglichen Rabinette fommenden Erlaffe eingegangen und es ift febr bemerkenswerth, bag in folden Erlaffen lange por ber Revolution von "naturliden Rechten bes Meniden" Die Rede ift, gur felbigen Beit, wo in bauerlichen Bittichriften gang in rouffeau'fchem Style Die Rachbareleute "Concitoyens" und ber Berrgott "L'être suprême" beigen. Rechnet man ju Alledem noch bas naturliche Bobiwollen Des Ronigs fur fein Bolf bingu, fo erflart fich unschwer bas-Unleugbare, bag Ludwig ber Gechegebnte von vornberein in eine Beidrantung bes foniglichen Defpotismus fich ergab.

Es handelte sich nur darum, zur Betheiligung der Nation, wenignens in ihren Spigen, an dem Gemeinwesen die richtigen Mittel und
Bege zu sinden, und an Bersuchen hiezu sehlte es nicht. An das Nächsteigende zu benken, an die Wiedererwedung und zeitgemäße Umbildung der alten Reichs- oder Generalstände (états generaux) nämlich, das freisich erschien vorderhand dem absoluten Königthum als eine unstatthafte Kühnheit, als eine Berwegenheit, als ein in einigen wenigen "Feuersförfen" ausgebrüteter Gräuel. Wie gewöhnlich an höfen, hatte man auch an dem von Versailles keine Vorstellung von dem unwiederbringlichen Werthe der Tage, der Stunden, der Winuten. Glaubte man doch noch zeit zum Experimentiren zu haben, als das Desizit schon mit seiner Eisenfaust an die Thur des Kabinetts pochte. Die geschicktesten Geilfünstler, ein Turgot, ein Recker, waren berusen worden, um den furchtbaten Finanzschaden zu heilen; aber wie konnten ihre Rezepte, auch abgesehen von der Unzulänglichkeit derselben, entschieden wirken, wenn

ber Batient, wie wir gefeben baben, fo ausschweifent, b. b. fo finnles verschwenderifc zu leben fortfubr, wie er es gewohnt mar? Auf ben burgerlichen Reder, ben feine ewigen Gparfamfeitepredigten ben Bofleuten ju verhaßt gemacht, ale bag er lange batte vorhalten fonnen. folgte in der Leitung der Finangen ber elegante Leichtfuß Calonne, melder nach ber Maxime verfuhr: Wer Rredit baben will, muß Aufwand maden. Doftrinare Saarfpalterei, welche fich einbilbet, ftete und überall bas Barum bes Barum ergrunden zu fonnen, bat gludlich berausgebracht, bag Calonne von Anfang an feine Berichleuberungen planmagia betrieben babe. 3bm fei flar gemefen, bag bie Monarchie einer rabifalen Reform bedurfe, und ba babe er Die privilegirten Stande babin gu bringen gefucht, in biefe Reform zu milligen, und gwar baburd, bag er "bie Refte bes Schapes unter fie vertheilte, fie mit Beld in Bulle und Rulle überschüttete und fie alfo lachend an ben Rand bes Abgrundes führte, ber fich fo ploglich und fo entfetlich vor ihnen aufthun follte, bag fur Ronia, Abel und Rlerus Richts mehr übrig bliebe ale laut nach rettenben Reuerungen gu rufen 53)." Die Bahrheit ift, daß ber frivole Rann, weit entfernt, ein Spftematifer ju fein und bas angebeutete peffimiftifde Spftem burchauführen, vielmehr auf's Gerathewohl verfucte, ten Teufel mittelft Belgebube ju vertreiben, b. b. Die Stimme bee Defigite burd bas Betofe einer Schultenmacherei größten Style ju erftiden. ferner, bag er, ale nicht langer fo fortzuwirtbicaften mar, b. b. ale man tem Berfcwenter fein Geld mehr leiben wollte, ale ein Denich von Beift ober bezeichnender ju fprechen, von Efprit fich erwies, intem er mit guter Manier, mit einer Urt vornebm-eleganter Gorglofigfeit gu Ausfunftemitteln griff, welche beffere Leute lange vor ibm ichon in Boridia gebracht batten.

Denn, wie bekannt, hatte Turgot bereits i. J. 1775 bem Königt gerathen, sich zum Zwecke der Gebung des öffentlichen Bertrauens mit einer Art von repräsentativer Bersammlung zu umgeben, welche die Aufgabe hatte, die Bunsche der Ration an den Thron zu bringen und die Krone zu berathen, ohne irgend eine beschließende Machtvollkommenheit zu besiten. Die Geschichte Frankreichs bot ein Borbild solcher Bersammlungen, als deren Ersinder König Heinrich der Zweite zu betrachten sein burfte, welcher i. J. 1558 statt der mittelasterlichen Reichsstadte (Abel, Klerus, Städteburgerthum) nur einige, von ihm felbst bezeichnete Mitglieder derselben berufen hatte. Unter den setzen Basois und den ersten Bourbons waren solche Bersammlungen von "Rotablen," wie man

<sup>53)</sup> Blanc, Hist. de la révolut. franç. II, chap. 5.

fie bieß, nicht felten gewefen. Sest befchloß Calonne, mahricheinlich burch-Mirabeau barauf aufmerkfam gemacht, Diefes alte Inflitut wieder ju beleben, um mittelft beffelben gur Abftellung ber Difbrauche ("abus") im Staatsbausbalt - ein Calonne fprach von Difbrauchen! bas Berzweifelte ber Lage fann nicht icharfer bezeichnet werben - gur Bieberbelebung bes Rredits und bagu gu gelangen, mas ber Minifter in einem Bericht an ben Ronig "eine neue Untermauerung bes gangen Gebaubes " nannte. Schade nur, bag es, wenn fo eine Untermauerung überhaupt noch möglich, jest ju fpat bagu war und weber ber Ronig noch Calonne bas Beug hatten, auch nur einen ernftlichen Berfuch zu machen . . . . Die Notablen traten auf fonigliche Ernennung und Berufung bin wirf-lich zusammen und am 22. Februar 1787 eröffnete Ludwig ihre Sigungen im Schloffe ju Berfailles im Saale ber Bofluftbarfeiten (,. Salle des menus plaisirs"). In der Berfammlung fagen 7 Pringen, 7 Erzbifcofe, 8 Bischöfe, 36 herzoge, Marquis und Grafen, eine Menge von hoben Beamten, im Gangen 140 Personen, worunter, genau gerechnet, A ober 8 Manner vom britten, vom burgerlichen Stanbe. Diefe Spottgeburt von Nationalvertretung follte Frankreid regeneriren ober menigftens regeneriren helfen 54). Benn aber ber Hof in diefer Berfammlung ein ge- fügiges Berkzeug zu finden erwartet hatte, fo taufchte er fich gröblich. Soweit war ber revolutionare Beift bereits vorgeschritten, bag fogar eine Berfammlung von folder Bufammenfegung unlentfam fich erwies. Calonne entichloß fich mit genialem Leichtfinn, Die gange Bodenlofigfeit Des Uebele ju enthullen, Das ungeheure Rrebegeschmur ber Finangnoth rudbaltelos aufzudeden, mas er mit bem enticheidenden Borte that, bag binnen gebn Sabren, von 1776 bis 1786 nicht weniger als 1 Dilliarde und 250 Millionen Staatsichulben gemacht worben feien. Jest brach ber Sturm gegen ben Minifter los. Die oppositionellen Meußerungen im Schoofe ber Rotablen fanden ichon ein volksrednerifches Cho im Barten des Balais Royal, und mas ben Ronig betrifft, fo ließ er feinen Schreden und Born über ben Minifter aus, welcher Richts vermocht batte als die gange Troftlofigfeit der Situation bargulegen. "Diefer Schuft von Casonne! Er hatte verdient, daß ich ihn hangen ließe! " rief Lud= wig aus und bald darauf erhielt der Minister mit feiner Entlaffung jugleich bas Defret ber Berbannung. An feine Stelle trat, burch bie Ronigin emporgebracht, ber Erzbifchof von Touloufe, Lomenie be Brienne,

<sup>84)</sup> Ueber die Berfammlung ber Notablen von 1787 f. die Abhandlung Rante's in A. Schmidt's Allg. Zeitschr. f. Geschichte, 3. Bd. 1. heft, meines Erzachtens die lichtvollfte Erörterung des Gegenstandes.

Sderr. Bluder. I.

ein Ergbifchof, welcher nach ber Beife ber pralatifden Granbfeigneurs von tamale zugleich Priefter und Atheift mar, fo bag ber Ronig, ale es fich furg guvor um bie Beforberung Brienne's auf ben ergbifchoflichen Stubl von Baris gehandelt, unwillig geaußert hatte: "Gin Erzhifchof von Paris muß boch wenigstens an Gott glauben 55)." Jebenfalls geborte eine farte Dofis von Glauben an fich felbft bagu, unter folden Umftanden die Leitung ber frangofifchen Finangen, b. b. Die Regierung Franfreiche zu übernehmen. Der Erfolg entfprach Diefer Rectheit in Brienne's Minifterium war nur eine ruhmlofe Agonie feiner Beife. ber alten Monarchie und bes abfoluten Konigthums. Das Begebren nach Reichsftanden, innerhalb ber Berfammlung ber Rotablen burch Lafavette und andere liberale Cbelleute formulirt, murbe gur unbemmbar anschwellenden Lofung ber öffentlichen Meinung. Gie fiegte und tie Bantel, in welche fich ter Bof mit bem nach Lutwigs tes Funfzehnten Tod restaurirten parifer Parlament verwidelte, befchleunigten nur biefen Die Berufung ber Reichoftante murbe gugefagt, Brienne entlaffen, Reder gurudberufen, Die Babibewegung begann über bas gange Reich bin.

Alle biefe Erfolge waren gang wefentlich Erfolge ber Uriftofratie. Der frangofifche Atel wollte, nach bem Borgang und Borbild ter eng= lifchen Robility und Gentry, einen vorragenden Untheil an ben Staategefchaften baben, er wollte ber bestimmende Saftor bes Staatemefens Aber er follte in die Grube fallen, welche er bem unbeschrankten Bei ihrem Borgeben gegen Diefes überfab tie Ronigthum gegraben. Ariftofratie, bag binter ihr bereits bie Demofratie fich organifirte, feft entichloffen, Die Borgangerin und Wegbahnerin bei ber erften Gelegenbeit jur Geite ju fchieben und ihrerfeite im Staate bie Stelle einzunebmen, welche jene fur fich anftrebte. Benn biefe Bestimmung bes britten Standes, Des Burgerthums, zuerft wieber rund und nett burch Ungehörige ber bevorrechteten Stante geformelt und verfundigt murbe, fo bezeugt ties, bag, wie logifch im Gangen und Großen bie Genefis ber Revolution vorschritt, im Gingelnen bennoch bes Unerwarteten und leberrafchenden in allen biefen Borgangen fein Ende mar. Gin Graf D'Entraignes aus tem Birarais nahm in feinem "Mémoire sur les étatsgeneraux" bie leibenschaftlichften Uffette ber Revolution vorweg, lobpries Die politischen Pringipien bes "Contrat social" und sprach es mit burren Borten aus, bag bie Monarchie bas Unglud ber Bolfer fei. ("Ce fut

<sup>55)</sup> Soulavie, Mém. hist. et pol. VI, 169. Lévis, Souvenirs et portr., 103.

sans doute pour donner aux plus héroïques vertus une patrie digne d'elles, que le ciel voulut qu'il existait des républiques; et peut-être pour punir l'ambition des hommes, il permit qu'il s'élevât de grands empires , des rois et des maîtres.") Roch weit bedeutender war und wirkte eine andere Flugschrift. Mitten in bas tumultuarische Gegante über bie Ginrichtung ber zu berufenden Rationalvertretung mittelft Reichsftanten, über bas Bablenverhaltniß ber brei Stante, über Die Bablart, über ben Umfang ihrer Bollmachten und Befugniffe, mitten in Diefes Begante binein brannte ber Abbe Giepes, Generalvifar bes Bifcofe von Chartres, ben Signalidug los, welcher bas Burgerthum auf ben Rampfplat rief, und gwar fo, bag es gur felben Stunde, mo es ben Rampfplag betrat, aufhorte, ber britte Stand, überhaupt ein Stand ju fein, um bas Bolf, bas gange Bolf ju merten. Gieves berühmte Brochure - fie foll burch bas in Gefellichaft bingeworfene Bort Chamfort's : "Bas ift ber britte Stant? Alles und Richts!" veranlaft morben fein 56) - mar eine Urt Ratechismus, welcher in furgefter Faffung Die brennenden Fragen ber Lage ftellte und beantwortete. Diefe Flugfcrift, Die Refultate ihrer Grorterungen icon auf bem Titelblatt gufammenfaffend - ("Bas ift ber britte Stand? Alles. Bas mar er bielang im Staate? Richts. Bas verlangt er? Etwas zu werden ") ift bas Manifest gemefen, womit bas Burgerthum, unmittelbar in Frantreich , mittelbar in Guropa , feine weltgeschichtlich-politische Rolle angetreten, bas Manifeft, fraft beffen es erflart bat: "Richt Die bevorrechteten und gebrenden Stante, fontern ich, ber nabrende und lebrende Stand, ich ber Bollgieber ber Arbeit und ber Inhaber ber Intelligeng, ich bin funftig ber Staat; benn ich bin Alles, weil ich bas gange Bolf bin." Es war ein fuhnes Wort, aber es war auch mehr ale ein Wort : es war eine welthiftorifche Thatfache. Alle feither gemachten Experimente, Die Schwerfraft bes Staats, ten Staat felbit außerhalb bes Burgerthums, außerhalb des Bolfes ju fuchen, maren und find nur fnabenhafte Berfuche, ben majeftatifch einherflutenden Strom geschichtlicher Rothwendigfeit mittelft nurnberger Spielzeuge rudmarte gu ftauen . . . .

Und wie ftand es denn bei Sofe, mahrend Baris und gang Frantreich durch eine berartige Flugschriften-Debatte elektrifirt wurden, beren Ruhnheit die völlige Erlahmung bes gangen Triebwerks ber alten Staatsmaschine grell bezeugte? Wie ftand es im, ach, von so vielen, von lauter

<sup>56)</sup> Die Brochure gebort jest' zu ben feltenen Buchern. Einen guten und ziemlich umfangreichen Auszug findet der Lefer im Anhang zum erften Bande der Mémoires de Weber (Paris 1822), pag. 484—494.

Bwergen bewohnten Riefenfchloffe ju Berfailles, mabrend ber Tumult Der Bablen zu den Generalftanden Das gange Land erfullte? Babrend im Guben ein Mirabeau, im Rorden ein Robespierre - (gur Beit freilich noch weiter Richts ale ein fentimentaler Bebant, mit gefühlvollen Frauenzimmern über Beifige und Blumen briefwechfelnd) - gewählt mird? Babrend an allen Eden und Enden bie Babler ibren Beauftragten "Cabiers" in Die Tafchen ftedten, Cabiers, beren Forderungen aufammengerechnet auf nichts Beringeres binausliefen als auf eine "gleichzeitige und fuftematifche Aufhebung aller im Lande beftebenden Befete und Gebrauche 57)?" Run wohl, Die Antwort ift bald gegeben: im verfailler Schloffe mußte man nicht, bis ju welcher Stunde ber Beiger ber Reitubr porgerudt mar, wennicon bas allgemeine Unbebagen auch in Diefen unbelehrbaren Rreifen zeitweilig anfroftelnd umging. burchaus glaubmurbiger Beuge, ben wir noch öfter an Die Schranten rufen werden, der Graf Miot, fah den Gof im Spatherbft von 1788 und fand, daß fich die Scharen der Goflinge um drei Berfonen gruppis ten: um ben Grafen von Artois, ben Grafen von Provence und bie Ronigin. Bom Ronig feine Rebe : ber ging jagen ober fertigte Schloffer unter Unleitung feines Lehrmeiftere Bamain, welcher eines Tages Die ungludfelige Befdichte von einem gewiffen "eifernen Schrant" ergablen wird, febr jum Schaden feines foniglichen Lehrjungen. Artois, ausfdweifend bis jum Greef, mar gang mit Maitreffen = und Spielgefcichten befchäftigt; Brovence galt fur einen Bedanten und bielt fic, in bem Rreise der Konigin als "Hortenfius" verspottet, zugeknöpft bei Seite; die Gesellschaft Marie Antoinette's, "liebenswurdige und geifreiche" Berren und Damen, aber ohne Charafterfond, weder durch überlegene Talente noch burch bem Staate geleiftete Dienfte ausgezeichnet, beherrichte den Bof ausschließlich, verfügte über Gnaden und Gunftbe zeugungen und erlag gleichfam unter ber Laft ber Chren und Schage. Es mar bas Unglud ber Ronigin, bag ibre Freunde und Bertrauten, mit Recht bem allgemeinen Diftrauen und Sag fignalifirt, ihrer Berrin nur ichlechte Rathichlage geben tonnten, weil fie Die erften Opfer beilfamer hatten werden muffen. Diefes mit dem Marte bes Landes gemaftete vornehme Ungegiefer 58) mar es, welches aus allen Rraften und

58) Der Ausbrud ift ficher nicht zu ftart fur eine Beit, wo, wie Schiller am 28. September 1789 feinem Freunde Korner melbete (Briefw. Sch. mit K., II,

<sup>57)</sup> Borte Tocqueville's, welcher bei dieser Gelegenheit sagt, daß die Frangosen vergessen hatten, was ihre Altworderen vierhundert Jahre zuvor in ihra naiven Sprache so ausgedruckt hatten: "Par requierre de trop grande franchise et libertés chet-on en trop grand servaige."

mit allen Mitteln ber Rantefunft bemubt war, Marie Antoinette, b. b. tie Bebieterin bes Ronige und bes Sofes, von vorneberein in eine Stellung enticbiedener Reinbfeligfeit zu bem großen Berfuch einer burchgreifenben Staatereform au bringen. Borte man biefe Leute - und tie Ronigin borte nur fie - fo beftant bie Rothwendigfeit einer folden Reform bloß in ben unrubigen Ropfen einer Sandvoll Abvotaten und Literaten - (ber Beifat " Juben " mar bamale noch nicht erfunden) welche mit ihrem Gefdrei bie "Roture" und " Canaille" verwirrt batten. Es tame baber nur barauf an, biefe Rotte von Unrubftiftern, ju welcher felbftverftandlich fo giemlich alle fo eben gemablten Abgeordneten bee britten Standes geborten, mittelft Waffengewalt ju magregeln, und ber gange Mittelft Baffengewalt? Diefe Urmfeligen garm murbe ju Ente fein. wußten alfo nicht ober wollten nicht wiffen und Marie Untoinette batte ficherlich feine Ahnung bavon, bag auch bie Urmee von ber berrichenben Ungufriedenheit vollftandig ergriffen mar, bag bie Solbaten ibre abeligen Offiziere haßten ober verachteten und bag bie Ginführung bes unfeligen preußischen Fuchtelfpfteme burch einen Zweidrittelenarren, ben Rriege= minifter Grafen Saint-Germain, lautes Murren erzeugt und Die Banbe ber Disziplin bedroblich gelodert batte . . . .

Mus bem Gefagten erhellt, bag innerhalb ber Ariftofratie felbft ein Schisma ausgebrochen war. Der eigentliche Sofabel hatte bas Spiel mit bem revolutionaren Reuer aufgegeben, fobalb biefes Feuer Diene machte, bie Difbrauche gu verzehren, von welchen die Boflinge lebten. Der beffere Theil ber Ariftofratie bagegen war noch immer entschloffen, mit ber Bewegungepartei voranzugeben. Es liegt am Tage, wie febr Diefe Trennung bes Abels in eine bofifche und eine liberale Bartei ber Revolution ju gute fommen mußte. Ginftweilen wiegte fich bie bofifche in ber folder Beifter murbigen Gelbfttaufdung, ber nabende Sturm fet mit fleinften und fleinlichften Mitteln zu befdmoren, mit jammerlichbubifden Banfeleien ber "Landpomerangen" (provinciaux), b. b. ber aus ben Brovingen angefommenen Abgeordneten bes britten Standes, mit Bervorfuchen und wieder Infgenefegen eines vorfundflutlichen Ceremoniells, mit Geltendmachung von allen ben laderlichen Bichtigfeiten ber Beralbif und Etifette, mit Banbhabung von Geremonienmeifterftaben und anderem bergleichen ichabigen Blunter mehr. Die Deputirten bes britten Stantes follten fcmarzwollene Mantel und niebergeframpte Bute tragen, mabricheinlich, wie ber Oberceremonienmeifter be Brege in feiner

<sup>123), &</sup>quot;Berder an ber Tafel ber Bergogin gu Beimar ben Bof einen Grindfopf nannte und Die Soflente Die Laufe, Die fich barauf herumtummeln."

Beisheit berechnet hatte, um ihnen bas Musfehen von "Leichenbittern" gu geben; auch follten, wenn ihnen Ge. Dajeftat alleranatiaft eine Mudieng gemahrte, bei ihrem Gintritt nicht beibe, fondern nur eine Alugelthure bes Sale geöffnet werben. Und mit berartigen Rabelftiden ber Albernbeit glaubte man Manner tobten zu fonnen, welche, taum in Berfailles angelangt, Die Bezeichnung ale Abgeordnete Des "britten Standes" vermarfen, weil, wie Robesrierre nach Saufe fdrieb, biefes Bort als ein " Denkmal ber alten Rnechtschaft geachtet mar." Gin fo wohlwollender und ein bis zu dem Bunfte, wo feine Schwäche begann, auch fo redlicher Mann freilich, wie ber Ronig mar, bachte nicht baran, ben Bevollmächtigten feines Bolfes fo einen fleinen Rrieg gu machen. Im Gegentheil, er batte fich's angelegen fein laffen, ben Generalffanten ein recht flattliches Lofal zu bereiten. Er hatte felber bie Arbeiten ubermacht, welche bie "Salle des menus" jum Reicheffandefal ummantelten und es war Richts gefvart worben, um ben Schauplat bes welthifterifden Schaufpiele murbig ju machen, bas bier vor fich geben follte.

Sonntags ben 3. Mai 1789 wurden die Reichsftände ins Schlof entboten, um dem Könige vorgestellt zu werden. Siebei handhabten die Untergebenen des Marquis de Breze die Flügelthuren in der angedeuteten Weise, was nicht ohne bedenkliches Murren der "Gemeinen" geschah. Sie konnten übrigens diesen höfischen Nadelstich seicht verschmerzen im Genusse der allgemeinen und begeisterten Sympathie, welche ihnen die Bewölkerung von Versailles entgegenbrachte. Schon dieser Umstand, daß die Bewohnerschaft einer Stadt, welche sich gänzlich vom Hose nährte, entschieden dem Hos abhold und der Bewegung zugethan war, hatte die Hösslinge stuzig machen mussen. Aber wer kummerte sich um diese Symptom, wenn nicht ein scharsbeobachtender Englishman, welcher in jenen Tagen kopfschüttelnd in Versailles herumging 59)? . . . Da folgende Tag, Montag der 4. Mai, sah die letzte großartige Prachtenbsaltung der alten Monarchie und dieser Bomp war ihr Leichenpomp. Die geschäftliche Eröffnung der Generalstände war auf morgen angesetzt: hente sollte eine große kirchlichshössische Geremonie dem Werke seine Weihe geben.

Mle Baufer ber Stragen, burch welche bie Feftprozeffion geben follte, mit Rrangen, Guirlanden und Draperien geschmudt, brunten eine

<sup>59)</sup> Arthur Young, Travels (teutsch 1793), I, 221: "Mugenscheinlich sind die Einwohner von Bersailles, das bei einer Bolfsmenge von 60,000 Seelen aus einen ziemlich zahlreichen Bobel bat, bis zu dem Geringsten berunter auf Seite de Gemeinen. Dies ist merkwürdig, da die Stadt sich ganzlich vom hofe nabn. Denn wenn die Sache bes hofes dier keine Andanger bat, so läßt sich leicht benten, wie es in allen übrigen Theilen des Landes sein muß."

lebentige Bede von foniglichen Barben im glangenten Baffenfcmud, hinter diefer hede die freudig wogende Bolksmenge, auf ben Balkonen und in allen Fensterrahmen Sunderte von Damen in Bollreig ihrer Schonheit und Rofetterie, Glodenschall in ben Luften, mit Trompeten= fanfaren und Baufengebrohn fich mifchend, über alles biefes aus wolfenlofem Simmel Die Maifonne ihre Lichtmaffen ausschüttenb, - furmahr ein Unblick, wohlgeeignet, ein fo feuriges Berg in Begeifterung aufflammen zu machen, wie es Die bort weit aus bem Renfter fich lebnende Todter Reders, feit brei Jahren Die Frau Des fcmebifchen Gefandten Stael, in ihrer hochbufigen Bruft tragt. Jest verfundet Ranonendonner, bag Die Brogeffion Die Pfarrfirche von Rotre-Dame, wo fie fich gefammelt, verlaffen bat, um ben Bug nach ber Santt-Ludwigs-Rirche gu beginnen, allwo ber Symnus: "O salutaris hostia!" gefungen werben unt ber Bifchof von Rancy eine Bredigt halten foll, welche man an einer begiehungereichen Stelle beklatichen wird, ale mare man im Theater. Die Prozeffion fommt beran, Rutten und Rapugen vorne, Die Frangis= fanermonche von Berfailles, bann Die Pfarrgeiftlichfeit und bierauf bie nabegu 600 Deputirten Des britten Standes, Die Gemeinen, trop ihrer fdmargen Mantel und niedergeframpten Gute gar nicht "leichenbitterlich," fondern guversichtlich blidend und feft auftretend. Im lebrigen eine gleichformige Schar, aus welcher beute nur erft etwa ber hagere Abbe Sienes, Der funftige Berfaffungemacher Der Revolution, burch ben flugfonuffelnden Musdrud feines Befichts und ber Abgeordnete von Mig, ter herr Graf Gabriel Sonore Riquetti de Mirabeau durch feinen "fcmargen Cbertopf, " durch die Urt, feine machtige Gestalt zu tragen, und burch feine "erhabene und majestätische " Saßlichkeit besonders charafteriftisch bervorftechen. Sierauf folgen Die 300 Abgeordneten bes Abels, prun= fent in goldgeftidten Manteln, weiße Feberbufche auf ben Rlapphuten, raufchend von Spigen, Sammet und Seibe. Auffallen mag es, bag ber Herzog von Orleans, als galt' es, schon jest seine Befahigung zum "Egalite" barzuthun, die Reihen seiner Standesgenoffen verläßt, um fich in die der burgerlichen Deputirten zu mischen. Dann die 300 Deputirten bes Rlerus : erft die Blebejer ber Rirche, Die Dorfpfarrer und Raplane, gemeine Soldaten ber Bierarchie, welche, gleich ihren Brubern in ber Urmee, niemale Offigiere, niemale Prioren, Bropfte, Mebte, Bifcofe, Rardinale werden fonnten ; bierauf Die Brivilegirten bes Stantes, tie Bralaten im Biolett und Burpur ihrer Burben, mit fchimmern= ten Baretten und bligenden Infuln gefcmudt, gegen ihre plebejifchen Umtebrüder in schmudlosem Schwarz nicht weniger beleidigent ab-stechend als die Ebelleute gegen die Burgerlichen. Der Erzbischof von

Paris tragt bie Monftrang unter einem prachtvollen Balbachin, beffen Schnure bie Grafen von Brovence und Artois und bie Bergoge von Ungouleme und Berry halten. Die Boffinge brangen fich um Die Bringen. Provence geht nachtenflich und mubfam einher, wie von ber Bucht bes Tages gebrudt. Artois, augenscheinlich gelangweilt und übelgelaunt, wirft nach rechts und links hochmuthige Blide auf Die Menge. Folgt nun Konig und Ronigin. Gein Beficht ausbruckelos und theilnahmlos, wie gewöhnlich, ohne Burte und Dajeftat; man fieht ibm an, baß ibm ber gange Sandel nur eine Gtifettenpflicht ift, Die er möglichft balb erfullt zu baben municht. Marie Antoinette's Stirn ift bewolft, forgenvoll; man erfennt unschwer, bag ibr Berg, heute vielleicht gum erften Mal von einer Ahnung bes mirflichen Stantes ber Dinge burchichauert, in Galle fdwimmt. Bergebene bemubt fie fich, ihren eblen Bugen einen Ausbrud von Bufriedenheit ju geben. Als fie boren muß, bag bie Deputirten bes britten Standes beim Borübergieben vom Bolf jubelnd begruft, mabrent ber Sof, ber Ronig, fie felbft mit einem tobtlichen Stillfcmeigen empfangen werben, trott fie mit gufammengepregten Lippen ber flummen Beleidigung. Aber ale ber Ruf: "Vive Orleans!" an ibre Dhr ichlagt, mantt fie auf ihren gugen und muß von ber Bringeffin Lamballe gehalten werben, um nicht zu fallen.

Und mas hatte bas Alles zu bebeuten? Richts Anderes als baf in Franfreich bas Bolf bie gefchichtliche Bubne betreten hatte, um bie erfte Rolle gu übernehmen, und bag bas Ronigthum im Begriffe mar, ven tiefer Buhne abzutreten. Gehr möglich, bag Marie Untoinette mit bem feinen Inftinft ihres Geichlechts Diefe Thatfache in ihrem gangen Umfange errieth. Gie machte fich auch anderen Frauen fublbar, aber je nach Charafter und Stimmung berfelben in febr verschiedener Beife. - rief broben an ihrem Fenfter Unne Louise Germaine be Stael, tie großen geiftvollen Augen von Enthufiasmus bligend, mit etwas afritanifch uppig belipptem Munde ihrer Rachbarin, ber Frau Grafin von Montmorin gu - ab, wie fcon, wie groß, wie hoffnungevoll! Belde Freute, jum erften Ral in Franfreich Reprafentanten ber Ration au feben!" Borauf Die Grafin, eine Beiffagerin ihres eigenen fcred = lichen Loofes: "Gie thun unrecht, fich über biefe Stunde gu freuen; benn bavon wird großes Unbeil über Franfreich und über uns fommen. " Die arme Frau, - fie verfiel mit ihrem Sohne ber Buillotine, ibr Batte ben Gabeln ber Septembermorter - war mit ihren truben Borahnungen nicht allein. Es waren auch Manner ba, in welchen, obgleich fie ben Tag mit froben Soffnungen begrußten, feine rechte Freude auffommen fonnte. 'Bwei italifche Dichter, beibe nachmale berühmt in

ihrem Lante, sahen sich ten Festzug ebenfalls mit an, Bittorio Alfiert und Ippolito Bindemonte. Der Lettere wurde zu einer Canzone bezeistert, beren erste Strophen aber schon Zweisel und Bedenken durchsicheinen ließen: "Auf Helvetiens Bergen ist mir, als ich sie überstieg, um nach Frankreich zu kommen, die Freiheitsgöttin erschienen, leuchtenzber als die Sonne. Ihre goldenen Locken wogten im Morgenwind, ihre Augen stralten in sanftglühendem Feuer. Ich rief ihr zu: An den Ufern ber Seine verlangen Tausende und wieder Tausende von Stimmen nach dir und geloben dir Tempel und Altare, Priester und Hymnen. Sie jedoch, zweiselnd und zögernd, gab mit einem Seufzer zur Antwort: Werd' ich dort wirklich meine Wohnung aufschlagen 60)?"

Um folgenden Tage, ben 5. Mai, hatte Die amtliche Gröffnung ber Generalftante in ber "Salle des menus" fatt. Bie Dirabeau eintritt. ter Bolfe-Graf (comte plebeien), wie ibn feine erbitterten Stantesgenoffen fcbelten, erbeben fie ein lautes Durren. Er wirft ben Ropf ftola in ten Raden und fcreitet burch ten Gal, ein Lacheln ter Berachtung auf ben Lippen feines jum Donnern gefchaffenen Munbes. Butet euch, ben werbet ihr nicht einschuchtern. Er ift ber Dann bagu, euch, wenn ihr ihm die Lafter feiner Bergangenheit vorrudt, mit bem Achfelguden ftolgeften Gelbftbewußtfeine gu fagen : " Ud ja, meine fruberen Berirrun= gen fommen bem Gemeinwefen theuer ju fteben 61)." Beim Erfcheinen tes Ronigs, welcher an biefem Tage gewiß zu feinem großen Unbehagen mit ber gangen Schwere und Bracht foniglichen Ornats behangen und bebedt ift, will Giner ben Bolfe-Grafen ju feinem Rachbar haben fagen boren : "Geht ba, bas Opfer!" was une aber giemlich mythifch ober vielmehr geradezu folecht erfunden fceint 62). Die Eröffnungerede Ludwigs ift voll Berfohnlichfeit und Boblwollen und es ift bem guten Manne ohne Zweifel lauterer Ernft bamit. Man bemerft, baf bie Ronigin, im Begenfate zu ihrem Gemahl, an biefem Tage febr einfach angezogen ift und baß fie bie fonigliche Rebe flebend und in ebrfurchtevoller Saltung mitanbort. Tochter Maria Therefia's, marum bat bir gur Stunde nicht ein guter Benius gugefluftert: Beute ift's vielleicht

<sup>60)</sup> Miot, Mém. I. Campan, Mém. II, chap. 13. Montgaillard, l. c. chap. 4. Nougaret, l. c. VI, 133. Weber, Mém. I, 326. Mde. de Staël, Considérations, chap. 16. Reumont, die Grafin von Mibanu, I, 290.

Considérations, chap. 16. Reumont, die Grafin von Albanu, I, 290.
61) "Oui, mes anciennes erreurs coûtent bien cher à la chose publique."
Barère, Mém. IV, 354.

<sup>62) &</sup>quot;Voild la victime." Weber, Mem. I, 335. Der gute Beber hat fich ba wohl Etwas aufbinden laffen. Eine folche Aeußerung war weder ber damaligen noch ber frateren Stellung und Stimmung Mirabeau's angemessen.

noch Beit, ehrlich und aufrichtig mit der Reform zu gehen; morgen ift es schon zu spat, denn morgen ift die Revolution da? . . . . Sa, die Revolution! Ging doch ihr Sturmodem schon durch den Saal, als der König, nach beendigter Rede, seinen Federhut aufsetze und die Ebeleleute, mittelalterlichem Borrecht gemäß, ebenfalls ihre Federhüte aussetze und nun, gegen alle Kleiderordnung und alles Ceremoniell, zur Berzweiflung eines Oberceremonienmeisters de Breze und aller de Breze's der Welt, die Deputirten des dritten Standes ihre niedergekrampten hute ebenfalls sofort fest auf die bürgerlichen Köpfe drückten. Uh, es war nicht mehr die Zeit, wo die Abgeordneten des dritten Standes entblößten Hauptes und knieend die Entschließungen Sr. allerchristlichsten Majestät

entgegennabmen.

Barum ausführlich ergablen, was lebendig in Jedermanns Grinnerung ftebt? Es folgte ber wochenlange Bant über bie Frage, ch gemeinsam ober gesondert zu berathen, ob nach Ropfen ober nach Stanben gu ftimmen fei. Geftutt auf Die unzweideutige Willensmeinung ber von Tag ju Tag mehr revolutionar aufwogenden Bevolkerung ber nabm Sauptftadt, wo jest bie Preffe, Die Rlube, Die Bolferednerei ihre imma entfeffeltere Thatigfeit anbeben, bleiben bie Bemeinen feft und beharren auf Gemeinsamkeit ber Berathung und auf Stimmgebung nach Ropfen. Mit bem Magnetismus ber Rraft gieben fie Die freifinnigen Clemente ber Abgeordnetenschaft bes Abele und ber Beiftlichkeit malia ju fich ber-Um 17. Juni erflaren fie fich gur " nationalversammlung" (assemblée nationale) und fonstituiren fich mit Eidesleiftung ale folde 63). Rest gerath ber bofifche Dlomp in Aufregung. Sochft antiplebeifiches Facherfpiel polignac'icher und anderer Bof-, Ehren- und Balaftdamen im Birtel ber Ronigin; auch febr devalerestes Galanteriedegengeraffel um ben Grafen von Artois ber, welcher beroifd vom Bupferbefteigen int Bare es nicht an ber Beit, Die Blit und Donnermafdine Des Rong thums in Stand und Thatigfeit gu fegen? Aber ach, unfer Ludwig ift fin Reus, und mas die Blite und Donnermaschine betrifft, fo ift bas ein armes altes verbrauchtes Dobel, womit gar nicht aufzukommen ift gegen einen vor lauter blatternarbiger Baglichfeit faft wieber iconen Jupitt Mirabeau, ber ba bruben im Sale ber Bofluftbarfeiten, wo es bermalen

<sup>63)</sup> Benn der englische Gesandte am versailler hote, der herzog von Derick, recht unterrichtet war, mablten die Gemeinen den Ramen "Rationalversammlung" auf Anrathen des amerikanischen Gesandten Zesserfen. S. Tomline's Life of Pitt, II, 266. Indessen ift zu bedenken, daß der Ausdruck "Assemblee nationale' schon seit mehr als zehn Jabren in Frankreich nicht selten gebraucht und neuerlid durch Sieves' berühmte Flugschrift den Ohren vertraut gemacht worden war.

für ben Sof gar nicht mehr luftbar bergebt, blitt und bonnert . . . Um 19. Suni erffaren fich 149 Abgeordnete bes Rlerus gegen 115 fur ben Uebertritt zur Rationalversammlung. Jest ift nicht mehr zu gogern : auf ten 23. Juni wird eine fonigliche Sigung angesagt und ingwischen ber Sigungefal gefverrt. Da führt Bailly am 20. Die Rationalverfammfung ine Ballbaue (jeu de paume) und bier ichworen die Abgeordneten. auch folde bes Abels barunter - Clermont-Tonnerre, Bally-Tolenbal und Matthieu de Montmorency - fich nicht von einander zu trennen. bevor Die Berfaffung bee Ronigreiche auf fefter Grundlage aufgebaut fei. Mande, Biele, Die Mebraabl fogar fdwort nicht mit leichtem Bergen Diefen Gib; fie fublen, es ift eine Rriegserflarung gegen bas Ronigthum, und fie balten baffelbe fur ftarter ale es ift. Aber fie fdmoren bennoch Mle, bis auf Ginen, beffen Rame vergeffen fein mag. Tage barauf ift auch bas Ballbaus gesperrt : Die Rationalversammlung tagt in ber Ludwigsfirde. Sier treten, geführt von bem greifen Erzbifchof von Bienne, Lefrane De Bompignan, 148 Geiftliche ju ihr über.

Um 23. Juni fint 4000 Dann Truppen um ben Balaft ber auf-Die fonigliche Sigung bebt an. Der Ronig fpricht wiederum geftellt. wohlwollend und verfohnlich, lagt bann eine Erflarung verlefen, fraft welcher ben Reicheftanden fo giemlich alle Dachtvollfommenbeiten eingeraumt merden, welche feitber Die fonstitutionell-monarchisch-varlamentarifde Shablone einer Bolfevertretung guerfennt. Aber alle biefe Guld bat einen Saten, mittelft beffen fie fich zur Unbuld umbiegt. Der Ronig erffart namlich, bei ber altherkommlichen Trennung ber Reicheftante in brei Rammern ober Rurien, fowie bei ber Berathung und Stimmgebung nach Standen muffe es fein Berbleiben haben, ein fur alle Dal, "car tel est notre plaisir." Das ift ber Rern ber Frage. Birb Diefes fonigliche Belieben gur politifchen Thatfache, fo giebt es allerdings in Frankreich feine fonigliche Autofratie mehr, fontern ein ariftofratifch-bierardifches Regiment, ba ja bie beiben privilegirten Stande, bas Junterhaus und Das Pfaffenhaus, es vollftandig in ihrer Befugnig und Gewalt haben, Das Bolfsbaus zu einem blofen Redeubungeverein zu machen 64). Abgeordneten bes frangofifden Bolfes von 1789 find aber nicht bie Leute, burd bas Belieben irgent eines Meniden in ber Belt fich gu

<sup>64)</sup> Sybel (Geschichte ber Revolutionszeit, 2. A., I, 56) bat es mit Recht getadelt, daß dieser Kernvunkt in so vielen Darftellungen der Revolutionszeschichte ganz überseben oder wenigstens nicht ftart genug betont wird. Es ist dies eine der Stellen seines terflichen Werkes, wo Subels monarchische Sympathien vor seiner Gewissenhaftigkeit als historiker zurücktreten mussen.

redeubungevereinlichen Rullen machen ju laffen, unt, mas noch mehr ift, fie miffen, bag bas Bolt entichloffen ift, foldem Beginnen nicht etwa nur theoretifd-paffiven, fondern praftifch-aftiven Biterftant entgegenaufeten. Go lagt benn, ale ber Ronig mit tem Befehle, tie brei Stante follten fich fofort trennen, fich entfernt bat, Mirabeau alle Regifter feiner Donnerorgel prachtig los, findet fur bie Lage bas rechte Bort und reift mit jenem Sowung (élan), welcher bie fconfte Rationaleigenfchaft ber Frangofen ift, feine Collegen mit fich auf tie Bobe ihrer Diffion. macht bann auch noch, fo ju fagen, ben Bunft auf bas i. bis auf Benige, und viele Pralaten haben fich gehorfamft mit bem Ronige entfernt. Der arme be Brege fagt in feinem Umteifer gu ben Gemeinen : " Meffieure, 3hr habt Gr. Majeftat Befehle vernommen "will fagen : Badt euch von bannen und, wo möglich, gum Teufel! ehrenwerther Bailly ift begreiflicher und verzeihlicher Beife etwas verblufft und fagt fleinlaut zu feinen Rachbarn : "Ich glaube nicht, baß man ter perfammelten Ration Befeble ertbeilen fann." Run tritt Mirabeau per und blist, nicht mit leidenschaftlicher Beftigfeit, fondern mit falter Rube, mit fouverainer Berachtung gleichfam, auf ben amtseifrigen Dbercereme= nienmeifter bie Borte: "Ich erflare Guch, bag, falls man Guch beauftragt bat, une von bier zu entfernen, 3hr erft Befehle einholen mußt, Gewalt in Anwendung ju bringen; benn mir werben nur ber Gemalt ber Bajonnette weichen 65)." Der Blip ichlagt ein, ale Donner rollt ber laute Ruf ber Berfammlung nach: "Das ift unfer Bille!" Ungebonnert, "stupefait," verschwindet ber armfte aller Cetemonienmeiffer, "mit bem Ruden voran fich binausbewegend" .... Draugen bat fich inzwischen eine Szene anterer Urt abgespielt. Der Ronig ift in ber großen Avenue in feinen Wagen gestiegen, um nach bem Schloffe guruckzukebren. Da fturat fein Bruder Artois berbei : "Die Gemeinen weigern fic, ten Sal zu verlaffen. Man muß fie burch bie Garbes-bu-Corps gufammen= fabeln laffen" (faire sabrer). Der Ronig faltblutig: "Bum Schloß!" Artois bringend : " Webt boch Befehl, fie gufammenguhauen. Alles verloren." Der Konig ungedulbig: "Geht jum Benter (allez vous faire f . .)! Bum Schloß, jum Schloß!" Bieber eine andere Stene fvielt nach ber foniglichen Sigung im Spielfalon ber Ronigin, wo ein großes Gebrange von Berren und Damen ftatifindet. gludwunicht fich, man glaubt gefiegt zu baben, man mabnt, alle Gefabr

<sup>65)</sup> Dies die authentische Fassung der berühmten Worte Mirabeau's, von seiner eigenen Sand aufgezeichnet in ber "Treizième lettre du comte de Mirabeau à ses commettants."

für hof und Aristofratie sei vorüber. Marie Antoinette, freudestralend, balt den kleinen Dauphin den siegesbewußten Kavalieren entgegen mit den Worten: "Ich anvertraue ihn dem Adel 66)." Die Ungludliche! Das hieß das arme Kind auf eine steuer- und rettungslos im Sturme mibende Planke aussetzen. Die Königin hatte also ihre Bahl getroffen. Darf, wer auf einen faulen Strunk sich ftügt, Klage erheben, wenn er mit der morschen Stuge zugleich fällt?

Der Ronig war in ber That ein viel zu gutmuthiger Dann, um artois'fchen, bas Bufammenfabeln ber Bolfsabgeordneten fordernden Rathichlagen Bebor zu geben. Rach Art ber Schwäche ließ er vor ber Sand die Dinge geben, wie fie wollten und mochten, unbeflimmten Soffnungen auf irgend eine gunftige Benbung fich überlaffend. Unterbeffen fuhrm bie Gemeinen fort, als Rationalversammlung gu tagen, ihren Sal und ihr fuhn erobertes Recht behauptend, als mare Richts gefcheben. Das imponirte, bas jog. Schon am 24. Juni führte ihnen ber Ergbifof von Bienne abermals die Mehrheit ber flerifalen Abgeordneten 34. Um folgenden Tage famen unter Fuhrung bes Bergogs von Orleans 47 Cbelleute aus ber Abelstammer berüber. Bieberum einen Tag fpater fam Giner, ber von allen ben 25 Dillionen Frangofen bie fcarffte Bitterung der Racht und bes Bludes hatte, Giner, ber ein Edelmann und auch ein Bralat war, vom Schickfal bestimmt, in ber Beltgefdichte als ber fleifchgewordene Meineid in fcmefelfarbenem Scheine zu glangen, Monfeigneur Talleprand be Perigord, Bifchof von Autun. Gein Rommen bezeugte, daß ber Erfolg bei ber Rationalversammlung, und fiebe, an bemfelben Tage befahl ber Ronig bem noch widerfpanftigen Abel, fich in die Umfande ju fugen und mit ber nationalversammlung ju vereinigen. Bifchab am 27. Juni, und mit mas fur Borbehalten und hintergedanken Ebelleute und Bralaten in Die Berfammlung eintreten mochten, gleich= viel, die Gemeinen hatten die Bevorrechteten in fich aufgesogen und Die einzige wirkliche Autorität und Dacht im gande war bei ber Rationalverfammlung.

Den ganzen Umfang diefer Thatsache und die aus ihr sich ergebenben Folgerungen hat vielleicht in ganz Frankreich damals kein Mensch so
beutlich erkannt wie der scharfblickende, stockkonservative, etwas spleenige Engländer Urthur Young, welchem wir schon einmal begegnet sind. Er hatte sich alle die Mai= und Junivorgänge aus nächster Nahe mit angesehen und schrieb am 21. Juni in sein Diary: "Die Gemeinen haben
durch ihr Borgeben, sich für die Nationalversammlung und für unab-

<sup>66)</sup> Barère, Mém. I, 256. Ferrières, Mém. I, 61.

hangig von den übrigen Standen, ja felbst von dem Könige zu erflaren, sowie durch ihre Protestation gegen eine Trennung, thatsachlich alle Autorität im Reiche sich angemaßt und sich mit einem Schlage in das lange Parlament Karls des Ersten verwandelt." Und am 26. Juni: "Was man unter einer freien Konstitution versteht, ist leicht einzusehm: eine Republik. Dahin zielen die Grundsäte, die man jetzt verbreitet, mit jedem Tage mehr. Man wird auf den Straßen ganz betäubt von Leuten, welche aufrührerische Schriften zum Berkauf ausrusen. Die Unsachtsamkeit, ja die Stupidität des Hoses ist beispiellos. Der jetzigt Augenblick fordert die kräftigste Entscheidung und gestern, da es sich wirklich darum handelte, ob der König ein Doge von Benedig oder ein König

von Franfreich fein foll, ging er auf die Jagb."

Freilich, es ist jest keine Zeit für bas Königthum, auf die Jagd zu geben oder an Schlössern zu feilen. Bislang ift Alles leidlich glan, friedlich und gemuthlich hergegangen, jest aber beginnt die revolutionän Erdbebenschwingung den Boden von ganz Frankreich mit immer hestigeren Stößen zu heben. Jest kommen die Tage, wo der Julihise de Freiheitsssieder zum Delirium steigert, die Tage, wo der wildbrodelnte Miesenkesselber zum Delirium seigert, die Tage, wo der wildbrodelnte Miesenkesselber zum Delirium seigert, die Tage, wo der wildbrodelnte Miesenkesselber zum Delirium wieben zugen der Flugschisten und wilder Klubreden zum Sieden gebracht, überwallt und der hinne dem versailler Parlamentarismus bewassnet, überwallt und der hinne dem versailler Parlamentarismus bewassnet auftauchende pariser Demokratismus in offene Empörung ausbricht. Ja, es kommen jest der Tage, welche Zeugniß geben, wie richtig der kaustische Skeptiker Chamfort gesehen, als er dereinst zum süssich-saden Schwäger Narmonalsget: "Glaubt Ihr denn, man mache Nevolutionen mit Rosenwasser, sondern rothes Blut beginnt jest zu sließen: das Kreideltsichzlie foden bet zu fließen: das Kreideltsichzlie foden ist vorüber, die Revolutionstragödie hebt an.

Im Rathe der Königin und des Grafen Artois ist beschlossen worden, endlich einen durchschlagenden Bersuch zur Aufrechthaltung des absoluten Königthums und der Feudal-Aristofratie zu machen, einen Bersuch, dessen Gelingen die Unterwerfung oder Sprengung der Rationalwerfammlung in Bersailles und die Bändigung der pariser Demagogit zur Boraussetzung hat. Die Beweisssührungen Marie Antoinette's sind natürlich für Ludwig, der den Haussfrieden liebt, unwiderstehlich: er gibt seine Einwilligung. Am 11. Juli werden Recker und seine Kellegen entlassen und wird ein Ministerium Breteuil-Broglie ernannt, welsche in dem eben bezeichneten Sinne vorgehen soll. Am 12. gelangt diese Nachricht nach Paris, am 13. ist die Stadt in Aufruhr, die Truppen versagen den Gehorsam und werden, um ihren völligen Abfall zu verhindern oder wenigstens hinauszuschieben, aus Paris weggzogen.

Um 14. Juli Erfturmung ber Baftille, fo, wie bie Sachen liegen, weit mehr nur ein fombolifcher als ein ernftlicher Aft, fo gu fagen ein unter viel Getrommel und Klintengefnall ausgegebenes Manifeft ter Demofratie, befagent, baf fie jeto Berrin ber Sauptftatt fei . mas . ba Baris Franfreich ift, viel zu bedeuten hat. In ben innern Gemachern bes Balais Royal wird ernstlich die Frage erwogen, ob es nicht rathlich und an ber Beit mare, einen fo volfsthumlichen Bringen, wie ber Bergog von Orleans unbeftritten fei, jum Ronig ober wenigstens jum Generalftatt= halter bes Ronigreichs auszurufen. Aber bie Stunde bes Saufes Dr= leans hat noch nicht gefchlagen : es muß noch einundvierzig Sabre lang warten, bis fie fchlagt. Ein ehrenwerther Bailly wird von der fich felbst überlaffenen und frischweg von ihrer Souverainetat Gebrauch machenden Berolferung ber Sauptftadt ju ihrem Maire, ein nicht minder ehren= werther General Lafavette zum Dberkommandanten ber rafd; improvifir= ten und icon recht ftattlich aufmarichirenten Rationalgarbe ernannt und beibe Chrenwerthe wollen ichlechterdinge Richts von einem Ronig ober Generalftatthalter Orleans wiffen . . . Draußen in Berfailles ift ber arme Ludwig, mahnend, Alles fei auf gutem Wege, am Tage des Baftillenfturme in gewohnter Beife jagen gegangen. Um 10 Uhr Abende weiß er noch nicht, mas beute bruben in Baris geschehen ift, und geht gemutherubig zu Bette. Aber er foll nicht lange fchlafen. Der Bergog ben Larochefoucauld-Liancourt, Grofgarberobemeifter, tritt in bas Schlafzimmer bes Ronigs, wedt ibn und bringt ibm Die parifer Siobspoft. Tiefnachdenklich fcmeigt Ludwig eine Beile. Dann fagt er : "Das ift alfo eine Revolte?" " Rein, Gire - entgegnet Liancourt bas ift eine Revolution."

Das Bort ist gesprochen, das Bild von Sais entschleiert . . . Um solgenden Tag erscheint das schwankende Rohr von König in der Nationalversammlung, begrüßt sie stehend und entblößten Hauptes als solche und zeigt ihr die Entlassung des todtgeborenen Staatsstreichsministeriums und die Ruckberufung Neckers an. Die Versammlung, in ihrer überwiegenden Mehrheit der konstitutionell-monarchischen Lehre aufrichtig zugethan, läßt als Antwort ein lautes Vive le roi! erschallen. Sie will, daß der konstitutionelle König auch mit seiner Hauptstadt sich aussiöhne, und am 17. Juli führt eine Abordnung von hundert Mitgliedern den Monarchen zu diesem Zwecke nach Paris. Hier läßt er sich im Stadthause mit der in diesen sturmischen Tagen ersundenen dreifarbigen Rationalkokarde schwücken, zeigt sich mit diesem Schwuck am Hut der auf dem Greveplat versammelten Menge und wird jubelnd begrüßt. . . . Trügerischer Jubel, der nur einen sechszehnten Ludwig täuschen kann

und felbit ben wohl nur auf Mugenblide. Die Revolution bat ihren Lauf begonnen und fann nicht innehalten auf ihrer Babn. Bur Stunde, mo ber Ronig am 15. Juli feinen Frieden mit ber nationalversammlung machte, ging Radame Campan forgenvoll über bie Schlofterraffe von Unter ben Renftern bes Thronfale fab fie brei Danner fteben und borte einen berfelben mit lauter Stimme fagen : " Seht, ba fteht ber Thron, beffen Spur man binnen Rurgem vergebene fuchen wird 67). Und wie foll fich auch ber Thron gegen ben Andrang ber Revolution balten tonnen, ba die ibm Bunachftftebenden ibn bereits verloren geben? In ber Racht vom 16. auf ben 17. Juli fliebt eine Goar von Bringen und Bringeffinnen, von großen herren und Damen, bie Artois, Condé, Conti, Bolignace, Lambesc, Broglie und andere tergleichen Leute mehr, Die "fich Die Dube gegeben, geboren zu merben, und fonft feine," aus Berfailles und Franfreid und bamit beginnt jene " Emigration" ber frangofifden Ariftofratie, welche bie Rachbarlander mit ihren Laftern verpeftet und über ihr Beimatland fo viel Unbeil aebracht bat.

Das Konigthum ift zu Berfailles gefchlagen und zu Baris beffegt worden. Rur fein Schatten geht noch um in Diefem Franfreich, wo überall ber von ber Sauptstadt am 14. Juli gegebene Stoß machtig nach- und fortwirft und die Bauern in ihrer Beife mit bem Feudalismus fertig ju werden versuchen. Denn ein Orfan ber Angrebie fabrt und fegt braufend burch bie Provingen und raumt tuchtig auf unter ben feudalen Dingen, unfanft allerdings, bauerifch grob und rudfichtelos, aber tudtia. Bird nun bei fo bewandten Umftanden ber fonftitutionell-monarchifche Parlamentarismus im Stande fein, fich folid gu tonfituiren und zu organifiren ober aber wird er einem icon ftarf republifanifch ichillernden Demofratismus bas Reld raumen muffen? Das ift. rund und nett formulirt, Die Frage. Der Barlamentarismus thut, mas er fann, um fich ju behaupten und feftaufeten. Er nimmt in ber berühmteften aller Auguftnachte ber Beltgefdichte einen großen Unlauf und gwar unter Fuhrung bes Abels, von welchem bie Emigranten=Spreu taglich mehr abfliebt und ber fich in feinem Rern einmal ale Ariftofratie im besten Ginne bes Bortes zeigen will. Der Reudalismus ift ja bod nicht zu retten, ift in ben Provingen bereite thatfachlich abgetban, wie war' es alfo, wenn wir, Die Feudalherren felber, bas Gottern und Denfchen verhaßte tobte Ding feierlich, unter geboriger parlamentarifder

<sup>67)</sup> Young, l. c. I, 219, 232. Weber, Mém. I, 385. Barère, Mém. I, 267. Campan, Mém. chap. 14.

Bompentfaltung begrüben? Gedacht, gethan, und gwar, mas nicht unbemerkenswerth ift, ohne Mitwirfung, ja fogar ohne Dabeifein Des "Comte plebeien 68)." Bir wollen beim Duc D'Driegne Diniren und bann frifd an's Bert! Diefes Buvor-bei-Drleans-Diniren bat man euch febr jum Bormurf gemacht, madere witerfeutaliftifde Reutalberren : aber mas thut's? Die Beidichte ber Racht vom 4. Auguft 1789 ift tod bas iconfte Blatt in ber Gefdichte bes frangofifden Abele und Die andern Bolfer konnten fich, furmabr, gludlich icagen, wenn ibr Abel auch einmal bei Orleans ober fonftwo fo binirt batte ober fo biniren Sa, es war eine ber verftanbigen und patriotifden Minderbeit tes frangonichen Abels gur bochften Chre gereichende That, eine glorreiche Anitiative, ob auch mehr nur formal ale real, gleichviel . . . Gie tommen alfo vom Diner bei Orleans. Le Chapelier fitt ber Rationalverfammlung vor. Target verlief't ten Entwurf einer Broflama= tion, mittelft welcher bem in feiner Beife in ben Brovingen aufraumenden frangofifden Bolfe bie Uchtung vor ber Berfon und bem Gigenthum eingeflößt werden foll. Der Bicomte De Rogilles fpringt ungeftum auf: - "Ihr wollt Die Berfon fougen, Das Gigenthum ficherftellen, Die Berrichaft bes Gefetes begrunden und bie an allen vier Enden Frantreichs lodernde Reuersbrunft loiden? Wohlan, fo lagt bie leeren Bre-Diaten! Das Beil liegt in Der Berechtigfeit und Diefe fordert Die Bleich= beit ber Bflichten und Abgaben, Die Aufbebung ber Brivilegien und Die Abichaffung ber Reudallaften." Bunadft verblufft Diefer plotlich in ibre Mitte geschleuderte Untrag Die Berfammlung, welche auch wohl benfen mag, De Rogilles babe gut großmuthig fein, ba er ein grmer Teufel von jungerem Gobn. Mis aber ber Duc D'Miguillon, einer ber reichften Seigneurs, welcher vergeffen machen will, bag er ber Cobn bes Dubarry-Miguillon, Den Untrag Rogilles' fraftig unterftust, Da beginnt fic ber frangofifche "Glan" in ben Bergen ju rubren und tragt fie auf Adleridwingen empor in Die "beitern Regionen, wo Die reinen Formen mobnen," mo bie ewigen Steale walten und bas Reinmenfchliche feine Triumphe feiert. Es geht Schlag auf Schlag in ewig rubmvoller Heberfturgung : - Leibeigenschaft , todte Sand , Batrimonialgerichtsbarfeit, Jagdrecht, Behnten , Stadte = und Brovingenprivilegien , Standesporrecte, Ungleichbeit ber Besteuerung, Memterfauf, Memter= und Bfrun-Denbaufung, Benfionenunfug, Bunftgwang - fort mit Schaben! Der

<sup>68)</sup> Mirabeau war in der berühmten Sitzung der Nationalversammlung vom 4. August nicht anweiend. Mem. biogr., litter. et polit. de Mirabeau, écrits par lui-meme, par son père, son oncle et son fils adoptif, VI, 166.

Ederr, Bluder. I.

hiftorische Unrechtsboden in tausend Stude gertrummert, zu Mull gerschlagen! Die Feudalbarbarei in Frankreich vernichtet, ganz und für immer! Morgens um 2 Uhr ift bas Werf gethan. Man beschließt, baß zur Feier bieses Sieges eine Medaille geschlagen und ein Tedeum gesungen werde; sowie, daß eine Abordnung zum Könige hinübergehen soll, um ihn als "Wiederhersteller ber französischen Freiheit" zu begrußen ...

Die Runte von Diefer Augustnacht ging aus in alle Belt, eine Betidaft, Die an Soffnungefulle Alles übertraf, mas Die aufhordenden Bolfer bislang von ten großen Greigniffen in Franfreich vernommen Im benachbarten Deutschland fteigern fich bie ichon porber laut gewordenen berglichen Somvathiebezeugungen. Der greife Rlopftod. fich feanend, bak er bas noch erlebt, greift volle Somnenaftorte auf feis ner Sfalben-Telon, preif't mit ben iconften Liebern feines Alters .. ben fübnen Reichetag Galliene" unt begruft bie Revolution ale . Die größte Sandlung bes Jahrhunderte 69)." Burger und Bog, ja fogar ber Berr Graf Friedrich von Stolberg ftimmen ein. Frit Safobi nimmt an ber Revolution ben , boppelten Untheil eines feurigen Liebhabere burgerlicher Freiheit und eines Propheten." In Beimar freuen fic Bieland, Berber und Ruebel bes Boridreitens ter Rationalperfamm. Droben in Roniasberg bat ter große Rant Die Revolution theilnahmeroll bewillfommt, mit Richte gu ben Berigen fich ftellend, melde im Glauben an Die Grundidee und an Die weltgeschichtliche Berechtigung bes großen Greigniffes nie lag werben. In Berlin tragen mobifde Damen blaurothweiße Bufenfchleifen, aber mas wichtiger ift, gur Reier Des Geburtstaas Friedrich Bilbelme tes Zweiten halt ber Professor am Joadimethal'iden Gymnafium, Friedrich Brunn, eine Festrebe, morin er bie in Franfreich ausgebrochene Revolution als "groß, fcon und ehrenvoll" begrußt, und wird noch im Borfale von bem alten Miniftet Friedriche bee Großen, bem Grafen Bertberg, aufgefordert, Diefe Rite druden zu laffen . . . Undere ftellen fich , wie Jedermann weiß , gu ben frangofifden Borgangen Gothe und Schiller. Gothe, bes biftori-

<sup>69) &</sup>quot;Die größte Sautlung bieses Jahrbunderts sei, So tacht' ich sonst, wie Gerkules Friederich Die Keule führte, von Europa's Gerrschern bekämpst und Gerrscherinnen.

So bent' ich jest nicht. Gallien fronet fich Mit einem Burgerfranze, wie feiner war. Der glanzet beller und verdient es! Schoner als Lorber, dem Blut entschimmert."

fchen Sinnes bar, befennt offen : " Die Ereigniffe ber ameritanifchen und frangofifchen Revolution berühren mich nur infofern, ale fie bie großere Befellichaft intereffiren. Dir felbft und meinem engeren Rreis ift nur tarum zu thun, ben Menfchen fennen zu fernen; Die Denfcheit überbaupt laffen wir gerne gewähren," - b. b. wir find zu genial und gu vornebm, une um bie Gefchice ber Bolfer zu befummern. Dag ce fo Aber warum, o großer Wolfgang, beinen Genius fo weit ent= wurdigen, bag er Romotien berleiert wie " ber Burgergeneral" und " bie Aufgeregten," morin mit ber miklofen Bigelei eines fleinftatifden Stodphiliftere an einer welthiftorifden Thatfache berumgenorgelt wirt, tie man nicht verftebt und nicht verfteben will? Bas Schiller angebt, von bem wir fpater in Begiehung auf Diefes Thema noch mehr boren werten, fo ift er bermalen in einer philosophischen Maufer begriffen, welche ibm bas milte Jugentgefieder feiner Rauber-, Fiesto-, Rabaleund Liebe-Beriote ausfallen macht, und außerdem in ben taufend Rothen eines Liebenden, ber zugleich ein angebender Profeffor. Er bat eben unter ben Baumichatten ber einfamen Biefe binter bem Tifdlerbaus in Lauchstädt ber lieben Lotte Lengefeld geftanten, mas fie ibm fei, mas er von ibr hoffe, und bat bas Wegengeffandniß ihrer Reigung empfangen, ale ber Wiberhall bes Baftillefturme in biefes gartliche Soull herein-Lotte und ihre Schwefter Line freuen fich tiefer "Botfchaft tes Sieges ber Freiheit über bie Tyrannei." Allein ber Dichter fagt, er zweifle, baß "ben Frangofen republifanifche Gefinnungen eigen merten fonnten, " und was tie Rationalversammlung angebe, fo fei es "un= moglich, bag von einer Gefellichaft von fechebundert Menfchen etwas Bernunftiges befchloffen werde;" benn, fo bat er biefe Meugerung fpater ergangt, " Berftand ift ftets bei Benigen nur gewefen."

Aber daheim im alten Schwabenland fieht fich die Jugend die Sache nicht fo zweifelnd und bedenklich an wie der dem Geschiede Schubart's entstlobene Dichter. In den Räumen der Karlsschule, wo er vor zehn Jahren die Räuber geschaffen, geht jest und so lange sie noch besteht ein revolutionarer Geist um. Bei einer großen öffentlichen Maskerade erdreistet sich eine Anzahl von Karlsschülern, in Gegenwart emigrirten französischen Sochadels, namentlich bes Grafen von Artois, die Abschaffung bes Abels pantomimisch darzustellen. Und droben in der alten Universitätsstadt Tübingen geht's ganz sansellottisch und carmagnolisch her. Insbesondere ist das protestantisch-theologische "Stift, " von wo Myriaden schwäsbischer Magister informirend und predigend ausgegangen sind in die weite Welt, ein "Herd der Aufregung. "Schelling, Hegel und Hölberlin sind da beisammen und gilt namentlich der Hegel für einen "derben

Satobiner." Bur Feier ber Geburt ber frangofifchen Republit gieben Die " Stiftler" in Berbindung mit ber übrigen Studentenfchaft auf ben Marttplat, um ba unter großem Jubel einen Freiheitsbaum aufzurich= ten, und es fieht pupig genug aus, wie bie jungen Theologen benfelben umtangen in ihrem Stiftehabit, ichwargen Fraden, ichwargen Strumpfen, Schnallenschuben, fcmale fcmarge Mantelden Die Ruden binabflatternt, über ben Mantelchen lange Bopfe, über ben Bopfen fcwarze Dreimafter. Roch gang warm von fo einem Tang um ben Freiheitsbaum bat fich, wie zu vermuthen ftebt, ber Studiofus ber Bottesgelahrtheit Ludwig Rerner - fein alterer Bruder Georg ift fcon auf tem Bege nach Baris - bingefest, um an feinen Bater, ben geftrengen Dberamtmann gu Ludwigsburg, alfo gu fchreiben: - " hier im Stift wird bie gange Große ber frangofifchen Revolution icon lange begriffen. rauche von Tyrannenblut! Das ift Aller Lofung. Dit breifarbigen Rofarden reifen wir in Die Bafang und "Vive la liberté!" ruft ber Gine und ber Undere antwortet : "Vive la nation!" In dem Rerfer Diefes theologischen Stifte fcmacht' ich nicht langer mehr. Die Beit ift berangefommen, wo ein Jeber ein freier Beltburger ift. 3ch habe mir einen Buchfenrangen gefauft; in Diefen werbe ich Rante Schriften paden und bamit nach Baris manbern. Saben Gie mas bagegen, fo verfteben Gie ben Beitgeift nicht. Vive la liberte 70) !"

<sup>70)</sup> Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft (1844), I, 2. Scherr, Schiller und seine Zeit, Prachtausg. 366. Schwab, Solverlins Leben (Fr. Holle verlins fammtl. Werke, II, 279). Reichlin: Melvegg, S. E. G. Paulus, I. Kerner, Bilderbuch aus meiner Knabenzeit, 48 und 101.

## Viertes Buch.

# Die Gunbflut.

## Erstes Anpitel.

Der Todeskampf des Königthums.

Benn ein Runftler erften Ranges, welcher foeben im Allerheiligften ber Poefie eine "Sphigenie" aufgestellt batte, Die bellenifche Marmorgeftalt mit beutider Seelenfulle burdpulfent, im Binblid auf Die Begenwart, mo bas sansculottisch=terroristische "La Guillotine va bien!" foggr einem Chaffreare, ber boch mehr Beltgefdichte vertragen fonnte ale ein Gothe, bas Trommelfell fcmerghaft genug berührt haben mußte, - wenn fo ein Runftler Damale in Die Worte ausbrach : " Frangthum brangt in biefen verworrenen Tagen, wie ehmals Lutherthum es gethan, rubige Bildung jurud'1)" - fo ift bas begreiflich und verzeiblich. Dan braucht nicht einmal von unferes Dichterkaifere Stellung ober vielmehr Richtstellung gur Geschichte, man braucht noch viel weniger von feinem Ariftofratismus ju fprechen, um fein ablehnendes Berhalten gegen bie Revolution ju verfteben. Er mar gwar felbit einmal ein. Stud von einem Revolutionar gewesen, in der fraftgenialifchen Bertherperiode. Aber wenn ein ganges Bolf zu wertherifiren anbob, t. b. bunberttaufenbftimmig, millionenstimmig nach Ratur und Freibeit nicht gu

<sup>1)</sup> In Dieser Fassung steht bas gothe'sche Epigramm in Der "Jahreszeiten" überschriebenen Distidensammlung bes Dichters. Ursprünglich, als Rr. 93 ber gothe sichtler'schen "Xenien" im schiller'schen Musenalmanach für 1797, lautete es so:

Bas bas Lutherthum mar, ift jest bas Frangthum in Diefen Letten Tagen; es brangt rubige Bilbung jurud.

feufgen, nein, zu rufen, zu bruden begann, so mußte bas einem Dichter zuwider fein, welcher, so eben zum Bollbewußtsein seiner Kunftlerschaft gelangt, diesem Knäuel von wuthend fich zerfleischenden Leidenschaften rathlos gegenüberftand und mit Schreden auf solch ein Wirrsal tobenter Disponanzen blickte, welche funftlerisch nicht zu fassen, nicht zu bewältigen waren, sich nicht in die Harmonie der Schönheit auflösen laffen wollten.

Freilich, einem Gothe burfte man gumuthen, gu miffen, bag bie Menfcbeit, feit fie ba ift, noch feinen ibrer großen Borfdritte auf Dem Wege "ruhiger Bilbung" gemacht bat. Immer ift fie nur unter gewalt- famften Rrampfen von einer Entwickelungeftufe zur andern emporgefangt und leider fonnen blog Traumer, welche vergeffen, bag Intereffen und Leibenschaften Die Weltgeschichte machen, fich ber Boffnung troften, Die Boridrittsbabn ber Gefellicaft werde in ber Bufunft nicht mebr burd Strome von Blut und Thranen fubren. Indeffen bat ein Mugenzeuge der Revolution, der ein volles Berftandnig fur Diefelbe befaß, Doch in einer Stunde ichaubernter Ruderinnerung gefagt, Die Freiheit in ber Revolution fei gewesen wie " ein apollonischer Symnus, burch Iphigenie aus Bellas mitgebracht und unverftanten bei ben blutigen Opferfeften von Tauris angestimmt," und Die ftarfnervige Tochter Reders . melde wir am 4. Mai 1789 gu Berfailles Die Brogeffion ber Generalftagten freudeftralend betrachten faben, bat von ben fpateren Bhafen ber Revolution retent, wo ihr Bater allerdings fcon lange nicht mehr "le ministre adore" war, mit Grauen ausgerufen : "Es ift, ale ob man wie Dante von Rreis ju Rreis immer tiefer in die Bolle binabitiege." Endlich bat ein genigler beutscher Runifer bas verdammende Berdict gegeben: "Die Leute von Berftand erfanden Die Revolution und Die Dummfepfe verbarben fie, weil fie Mles, mas die Leute von Berftant faaten . misverftanden 2). " Allein - von der angeblichen " Ernnbung" ber Revo-

<sup>2)</sup> Nodier, Souvenirs de la révol. et de l'empire. 6. edit. (Paris 1858), 1, 273. Staël, Considérat. chap. 16. H. D. von Bulow, Militar. und verm. Schriften, 76. — Ich merke an, daß ich zum vierten Buch als Hauptquellen, die französischen Berbaltnisse betreffend, selbstverstäundlich den Moniteur universel und das große Sammelwerk der Histoire parlementaire de la révol. fr. par Buchez et Roux benügt habe, nicht ohne bald gewahr zu werden, daß man in dem Ladweitst der 40 Bande des letztgenannten Werkes leicht irregeben kann. Der Moniteur staud mir in der Nouvelle édition de l'anc. M. (32 vols.) zu Gebote. Außerzdem erwiesen sich mir dienlich: Deux amis de la liberté, Hist. de la révol. Mercier, Le nouveau Paris. Prudhomme, Révol. de Paris. Vilate, Causes secrètes de la révol. du 9 thermidor. Ferner eine Menge der schon in den drei frühren Büchern benügten Quellen, sowie die Memoiren der Frau Roland, die

lution ganz abzusehen — wenn man mit Unbefangenheit betrachtet, was die Revolution zu zerstören hatte und was sie geschaffen hat, so wird man bekennen mussen, daß eben nur ein verbissener Ryniker zu der Anssicht kommen konnte, die Dummköpfe hatten in dieser Umwälzung jemals die Oberhand gehabt. Es ist wahr, die "blutigen Opferseste in Tauris" erfüllen uns mit Entsehen. Aber ist es nicht der Despotismus gewesen, welcher die Franzosen zu Tauriern erzogen batte?

Richts ift ungerechter und unbiftorifder als ben Dafftab ber Stimmungen und Unfichten einer fubl, um nicht ju fagen gemein rechnenden Reit, wie Die unfrige, an eine Epoche titanifchen Strebens und gigantifcher Leitenfchaftlichfeit zu legen. Gewiß, in ber fablen Beleuchtung ber Blafirtheit, von welcher Die zweite Balfte bes 19. Sabrbunderts angefrantelt ift , fonnen fammtliche Belben ber Revolution nur entweder ale Schurfen ober ale Rarren ericeinen. Aber mit ber Ruchternbeit von beute Die Erunfenbeit von bamale meffen, beißt eine unabsichtliche oter auch eine abfichtliche Gefdichtefalfdung begeben. Dag unfer Berg ver Entruftung, Abiden und Trauer erbeben bei Betrachtung ber Revolutionsgrauel, mag die Band gittern, mit welcher wir die Szenen ter ungeheuren Tragodie verzeichnen, bennoch follen wir fo feft, follen wir fo gerecht fein, jener trot Alledem und wieder Alledem großen und ebenfo naturnothwendigen ale fruchtbaren Beit ihre eigene Beleuchtung ju gonnen und zu geben, ben beißen, rothen Rlammenfchein, welcher allerdings Die Schatten ber in feiner grellen Belle fich bewegenden Beftalten in's Riefenhafte vergrößert. Und auch beffen lagt uns gedent fein, bag wir Frangofen vor une baben, Menichen Des Extreme im Guten wie im Bofen, ein Bolf von theatralifdem Sang und Gebaren, Leute, welchen bas Aufgespannte, Aufgedonnerte ber Belben ihrer "tragedie classique" ju wirflicher Ratur geworben und benen es mit bem revolutionaren Bathos ernit mar, ernit bis gur Bergweiflung, fo bag, mas ber falten Unglpfe von une Rachgeborenen baufig genug ale foutbafter Schwulft und Bombaft ericheinen fonnte, in Babrheit eine aus bem Befen ber Ration und ben Weben ber Beit geborene furchtbare Birflichfeit gewefen ift. Schemen und Spufgeftalten, Schwulftifer und Bombaftianten haben noch niemals Großes zuwegegebracht in Diefer Belt; aber Die frangofifche Revolution bat Curova befiegt. Das ift eine Thatfache, beren Bedeutung man baburd nicht verfleinert, bag man nachweif't, wie traurig es mit Diefem

von Dumouriez, Molleville, Dumont (Souvenirs sur Mirabeau), Briffot, Barsbaroux, Mallet du Ban u. A. Auf Beiteres wird bei Gelegenheit im Besonderen verwiesen werden.

Europa bestellt war. Die europäischen Monarchieen verbanden sich gegen die französische Republik. Diese Koalition — ihrer jammerseligen Organisation und Führung ungeachtet eine gewaltige lebermacht — wurde von der jungen, im eigenen Innern noch dazu von entsehlichen Krämpfen der Barteiwuth, der Anarchie, des Bürgerkriegs geschüttelten Republik wiederholt geschlagen, besiegt, gesprengt. Das steht fest. Man kann es erstaren, aber hinwegdeuteln kann man es nicht, und wem Wahrhaftigfeit innewohnt, dem wird es keinen Augenblick zweiselhaft sein, auf welcher Seite Genie, Begeisterung, Thatkraft und historische Berechtigung geweien . . . . .

Um 6. August 1789 begann Die frangofifche Rationalversammlung ibre riefenmafige Arbeit, ben daotifden Trummerfturg bes Uncien Regime, welchen bie " Opfernacht" vom 4. August binter fich gelaffen. fpftematifch fortguraumen und an ber Stelle ber meggefegten befpotifden Monardie Die verfaffungegemaße zu erbauen, an ben Blat bee niebergeworfenen Car-tel-est-notre-plaisir-Absolutismus Die parlamentarifdverantwortliche Regierung ju feten, Die bofifch-feudale frangofifche Gefellichaft in eine ftaateburgerliche umgumandeln. Richt oft, feit es eine Gefdichte gibt, find Menfchen zu einem fo fdwierigen Berte gufammengetreten und nur Unverftand ober Boswilliafeit mogen verfennen ober laugnen . bag biefe "fonftituirente" Berfammlung mirflich Etwas fonftituirte, grundete, baute, fouf, mas die Rraft und Berechtigung in nich trug, Etwas zu gelten in biefer Belt und von ben Denichen ale eine große Korberung wirklich menichlicher Intereffen bantbar anerkannt ju Richt Die Form ber frangofifden Staateverfaffung, wie folde von der Rationalversammlung entworfen und befdloffen ward, ift bamit Bobl aber Die fogialen Reformen, über welchen Diefe Berfalfung, im Sinne ibrer Macher, ale eine politifche Ruppel fich mothen Der Ruppelbau, obaleich nach einem mehr transcendenten als praftifden Blan unternommen, mare vielleicht gegludt, falle bes Bemolbes Schlufftein, ter Ronig, ein Unterer gemefen ale er mar, b. b. falls er ein Mann und fein ichwantentes Robr, beute taber, morgen bortbin gewindet.

Bare Ludwig der Sechszehnte ein Mann gewesen, hatte er flatt des Muthes, zu dulden, den des handelns besessen, es wurde ihm nicht schwer geworden sein, in der Nationalversammlung die monarchische Bartei zur berrschenden zu machen, der Verfassung mehr einen französsschen als nordamerikanischen Zuschnitt zu geben und alle noch vorbandenen Elemente der Ordnung fest um den Thron zu scharen. Allein das Grundubel war dieses, daß aus des Königs Charafterschwäche eine

Unaufrichtigfeit, eine Falfcheit, eine Doppelgungigfeit bervorging, welche feine Stellung gur Reform und Revolution von vorneherein unflar, gmeibeutig und zweischneidig machte. Ludwig bat, bas ift heutzutage unzweifels baft festgestellt, ungeachtet all ber einzelnen konftitutionellen Ruhrungsmomente, welche ihn überkamen und in benen er fich auf Augenblide mit Behagen gefiel, unter bem übermächtigen Ginfluß seiner Frau bis ziemlich weit in die Revolution binein tiefe nur fur eine laftige Episobe fei= nes Ronigthums angefeben, welche vorübergeben murbe und mußte. Ueber Die Unichauungen eines mobimeinenden Defpotismus bat er fich im Grunde nie erhoben. Er wollte feineswege zu den Digbrauchen bes Ancien Regime gurud, aber eine Modifitation Des altfoniglichen Syftems wollte er boch nur, foweit fie ibm beliebte, und bag es fich fur bas Ronigthum überhaupt um Gein oder Richtfein bandele, begriff er lange gar nicht. 216 bann fpater Diefe Bahrheit mit ihrer gangen Bucht auf ibn fiel, bachte er nicht mehr an Abmehr und Widerftand, fondern nur noch daran, mit der Ergebung eines orthodogen Chriften gu fterben . . . Gin Unglud fur das Königthum ift es auch gewesen, daß die eigentlichen Royalisten in der Nationalversammlung so wenig Talent aufzuwenden batten. Wenn man den Dragonerrittmeifter Cazales und den Abbe Maury ausnimmt, fo ragte auf diefer Seite kaum noch ein Dritter über ras Riveau der Gewöhnlichkeit empor. Die fonstitutionellen Ropalifien ibrerfeits maren unter fich uneinig. Die Rubrung, welche von Ratur =" und Rechtswegen Mirabeau gehörte, wurde nur in unwiderstehlich zwin-genden Augenblicken, wo sein Genie jedes Mißtrauen, jede perfonliche Antipathie niederstürmte, anerkannt und auch dann nur mit Widerwillen. Ift es boch Thatfache, daß feine perfonlichen Begner, Edelleute und Ronftitutionelle wie er, ihm nicht nur auf alle Beife ben Beg gum Steuerruber des Staats zu vertreten suchten und zu versperren mußten, fon= bern daß fie auch, um mit Gulfe ber Demokraten in der Berfammlung Die parlamentarifde Macht Mirabeau's zu brechen ober boch zu labmen, ju demofratifchen Untragen vorfdritten, welche mefentlich bagu beitrugen, Die Begrundung und Befestigung der fonftitutionellen Monarchie gu ver-Als bann fpater Diefe Mirabeau-Gegner, Die Lafavette, La= methe, Duport und ihre Freunde, ju fogenannten Umgewandten ("Convertis") murben, ale fie, erschroden über bas Aufgeben ihrer Saat, ben Ehron gegen die heranwogende Demofratie gu beden fuchten, war es gu frat und murten fie felber von ber flut bei Ceite gefdwemmt.

Die Aufgabe, welche fich die Rationalversammlung gestellt unt, foweit es an ibr war, auch gelof't bat, war, fluchtig umriffen, Diefe: — Auf Grundlage ber Beseitigung bisberiger Borrechte ber Privilegirten

Berftellung vollftanbiger Gleichbeit por bem Gefen; bemnach an bie Stelle des Standemefene bas eine frangofifche Staateburgerthum gefest, Die "Egalite" ber Frangofen gefetlich begrundet. Bewiffens = und Rultus-Freiheit, Aufbebung ber Rlofter und ber geiftlichen Orden, Gingiebung ber Rirchenguter, Befoldung ber Geiftlichen aus der Staatstaffe, Unterwerfung bes Rlerus unter Die Staatsverfaffung und Becibigung Deffelben auf Diefe, Babl ber Bfarrer burch Die Gemeinden , Der Bifcofe (Dies, Die "Civilfonftitution" und Der ae-Durch Die Departements. forderte "Burgereid" bes Klerus, ber Bunft, wo ein Funte aufglomm, Der gur verderblichen Reuersbrunft anfdmoll. Grokes Schiema ber Beiftlichfeit, "beeidigte" und "unbeeidigte" Briefter, Abfall eines gro-Ben Theile Der Bopulargeiftlichkeit von ber Sache ber Revolution gu ber Des Ronigthums, Unfachung Des Burgerfriegefeuere in ben Provingen bes Gudene und Beftens, vorab in der Bendee, mittelft des Blafebalas ber "Religionsgefahr, " Beihung ber höfifden und ber junterlich-feubaliftifden Bettelungen burch bie Rirche - eine große und fcarfftimmig warnende Lebre fur alle funftigen Reformer und reformirenden Berfammlungen, bag ber Mealismus bes Bolfs, Die Religion und ibr Dienft, ein ichallofes Gi, welches febr vorfichtig und iconent angefaßt fein will.) Rerner Die radifale Um= und Reuformung bes Berichtsmefens mit Gin= führung ber Bahrfpruchgebung burch Gefdworene im Strafprozeft. Die Umwandlung von Daaß, Gewicht und Munge nach ben Grundfagen bes Dezimalipfteme, eine Reform, welche fpater weiter ausgebaut - im eriten Sabre ber Republit murde ber Gilberfuß ale ber einzige und ausfolichliche festgestellt - von ben fegenereichften Rolgen gemefen ift. (Bunachft freilich brangte bie Finangnoth, welche zu beffern Recter balt verzweifeln mußte, fo bag er vor Ablauf bes Jahres 1790 ale ein ex-, adore", fehr ex-adore, auf Rimmerwiederfehr in feine beimatliche Schweiz verschwand, - ju Schaffung jenes Papiergelbe, meldes, unter bem Ramen "Uffignate" balb genug verrühmt, querft im Betrage von 400 Millionen befretirt, nachmale im Betrage von Milliarden und mieber Milliarden in's Land ausgeworfen murbe, um bei feiner folieflichen völligen Entwerthung nur noch ben Banterott übrig ju laffen.) Gobann Befeitigung ber mittelalterlichen Geographie Frankreiche burch Berwifdung ber Grangen und Ramen ber Provingen und eine neue, bem centraliftifchen Sange ber Frangofen handliche, fo gu fagen uniforme Eintheilung ber gefammten Bobenflache bes Landes in 83 Rreife (Departements), von benen wiederum jeder fo und fo viele Begirte (Urronbiffemente) in fic begriff. Endlich bas Saupt = und Staatsgrundgefes, Die neue Berfaffung, ber gufolge Franfreich eine fonftitutionell-parlamen-

tatifde Monarchie fein follte, in bes Bortes "verwegenfter Bebeutung" Denn wenn auch, gang namentlich burch bie Bemubungen Birabeau's, ber ein fandhafter Monarchift mar und fo, wie er feine Frangofen fannte, ber republifanifden Stromung ber Reit gum Erot ein folder fein mußte, ber Rrone verfaffungemäßige Brarogative gugeftanben murten, aus welchen fich in rubigen Beiten fcon Etwas, Bieles fogar batte machen laffen, fo lagen Die Dinge boch fcon fo, bag in bem gan= gen Luftichloß biefer Berfaffung - (Luftichloß, weil von ber revolutio= naten Bewegung faktifch fcon überholt, alfo in Die Luft gestellt) - Die fonigliden Befugniffe bas Luftigfte maren. 3m Geldpunfte erwies fich tie Berfammlung - ber rothe Unbeilerabe Marat frachate fich barob in einen Buthframpf binein - freigebig gegen ben Ronig : fie guerkannte ibm eine Civillifte von 25 Millionen jabrlich. Ber aber, unbeirrt von diefer Lovalitatsbezeugung, Die neue Berfaffung, wie fie endlich aus ben Debatten ber Rationalversammlung bervorging, naber anfab, Diefe Ber= faffung mit ihrem Ginfammerfpftem, mit ihrer Bolfevertretung, beren Befugniffe fort und fort ju Uebergriffen auf bas Bebiet ber Bermaltung reigen mußten, ber mußte gewahr werben, baß fie nichts Underes war ale eine mongrchische Daste, welche bie Buge ber werbenden Republif mehr zeigte als verbarg.

Freilich, es mußte fo fommen. Denn Die Regierung, ohne ein Saupt, welches wirklich ein Saupt gewesen mare, ohne Spontaneitat, Initiative und Thatfraft, regierte fo wenig, bag ber Rationalverfamm= lung neben ber gefetgebenden auch die regierende Gewalt von Tag gu Lag mebr gufiel und gufallen mußte. Aber neben ibr bilbete fich eine Racht berauf, von welcher fie bald überflügelt werden follte : Die parifer Demagogie, beren Unftrengungen machtig geforbert wurden burch bie berrichende Theurung und welche alles Ernftes Damit umging, mittelft iber zwei Saupthebel, genannt Journalismus und Rlubismus, alles Beftebende aus ben Ungeln gu beben. Auch ter Gof arbeitete ihr in Die Bande. Go burch jene allerdings an fich mehr nur lacherliche als bebeutfame Demonstration des Banketts, welches die Bardes-tu-Corps ben Offizieren bes Regiments Flandern am 1. Oftober 1789 im Bofevernsal ju Berfailles gaben. Falls Sofherren und Softamen Ohren batten, womit man Die Stimmen ber Beit bort, murbe ihnen Die beim Bantett angestimmte Melodie aus Gretry's Coeur-te-Lion : "O Richard. o mon roi! L'univers t'abandonne!" nicht wie ein bem gehofften neuen Mufichwung bes Konigthums gefungener Comnus, nein, vielmehr wie ein prophetisches Requiem ber Monarchie geflungen haben, bas bald ge=

Die Antwort ber Barifer auf tiefen Ausbruch royaliftifcher Begeifterung war ber Beibergug nach Berfailles am 5. Oftober, in feiner Tendeng nicht gerade feindfelig gemeint, wenigstens nicht gegen bie Berfon bes Ronigs. Die Exposition biefer eigenthumlich mobern-frangofifchen Ausgabe ber ariftophanischen Romobie von ben "Thesmophoriagufen " gielte in ber That einfach barauf ab, ben guten Sausvater gubmig aus bem ale eine Thatfache wie ale ein Symbol bes Defvotismus mit Recht verhaften Berfailles nach Baris bereinzuholen, bamit er feine Barifer por ben Dadenicaften wirflicher ober blok mutbifder . Rornmucherer" bemabre und mobifeileres Brot ichaffe. Die Beripetie bes Studes freilich nahm, wohl unftreitig in Rolge orleanistifcher Bettelung und Rottirung, eine bedroblichere Bestalt an und feine Rataftropbe mare tragifch geworden, wenn Lafavette mit feinen Burgergrenadieren nicht Dagwifden gefahren. 3m Morgengrauen bes 6. Oftobere bat er Die fonigliche Ramilie gerettet, feine Frage. In jenen furchtbaren Augenbliden, wo morberifche Bante ichon gegen bie Thure bes fonigliden Bemaches ichlugen, begann bie Belbenichaft von Marie Untoinette. Denn Beroismus, mabrlich, geborte bagu, bag fie, Die verhaßte " Defireiderin", beren Rame fcon feit Sabren nur noch in Berbindung mit graufamen Boten und milben Fluchen vom Bolfe genannt murbe 3), ibre Rinder an ben Sanden auf ben Balton bes Berfailler Schloffes binaustrat, um fich ben brunten tobenden Daffen auf beren Berlangen ju geis gen, ja fogar auf bas mutbenbe Gefdrei : "Point d'enfants!" bin fic bes Schutes findlicher Unfchuld begebend und ihre Rinber rudwarts in bas Bimmer gurudbrangent gang allein ber Leibenfchaft ber Menge gegenübertrat, "croisant les mains sur sa poitrine, avec une contenance d'un calme, d'une noblesse, d'une dignité impossible à dépeindre, et semblant ainsi attendre la mort 4)." Seit es Konige und Koniginnen gibt, burften wenige eine furchtbarere Rabrt gemacht baben ale Lutwig und Marie Untoinette an jenem 6. Oftober burch ben Berbfifoth ron Berfailles nach Baris, mabrent bie bleichen Ropfe ihrer getobteten Leibmachter auf Bifen por ihnen bergetragen murben und ringe um fie bie

Le parlement est fou, je pense, Car il y perdra son latin, De vouloir régler la dépense D'un ivrogne et d'une putain.

<sup>3)</sup> Schon im September 1787 fand man an verschiedenen Orten von Paristas Couplet angeschlagen (Mallet du Pan, Mémoires, Paris 1851, I, 148):

<sup>4)</sup> Die ber gute Beber (Mem. I, 451) ergablt, Diesmal mit Recht begeistert.

Beiber manadisch jubelten: "Bir werden keinen Mangel an Brot mehr baben; denn da bringen wir den Bader mitsammt der Baderin und dem Baderjungen." Die "Baderin" hielt während der Fahrt ihren Sohn in ihren Armen und badete das Kind mit ihren Thränen. Ab, Könisgin, die se Ehränen hattest du vordem nicht geahnt, damals im Jahre 1776, als dich das Weinen angekommen bei dem Gedanken, das Rennpferd des schönen Duc de Lauzun könnte gegen das des Duc de Chartes die Wette verlieren 3).

Um 9. Oftober forberte ber Ronia Die Rationalpersammlung auf. ibm nad Paris zu folgen, wo fie in ber fur fie eingerichteten Galle be Manege bei ben Tuilerien ibre Sigungen fortfeste. Dit ber Berrlichfeit von Berfailles aber mar es aus. Der Brachttemvel, welchen Ludwig ber Bierzehnte bem frangofifden Ronigthum erbaut batte, gerfiel. wohnergabl ber funftlich gemachten Sofftadt fant binnen furger Beit von 60,000 auf 25,000 herab. Der revolutionare Born legte vandalifche Sande an Die Brunkgebaude, auf beren Mauern die Remefis ihr Mene Tetel Upbarfin gefdrieben. 3m Sabre 1796 burdmanberte ein beutscher Reifender mit melancholifder Theilnahme Diefe Statten verichwundener Merpiafeiten und fchrieb in fein Reifebuch Die Borte : " Berfailles ift verarmt und feer, bas Schloß ift unbewohnt, vernachlaffigt ber Bart, ausgeleert, verfallen oder gang gerftort find die Luftichloffer und Bartengebaude von Trianon, verftummelt, wenn nicht gang gerschmettert viele fone antife und moderne Statuen, Buften, Basreliefe und Bafen. Gine leere Ginobe, wie in ben Grabern berer, Die bier einft auf bem Throne fagen, umgibt den Wanderer. Rlein-Trianon, Diefes von bem feinften Gefdmad und bem erfinderifchften Beift ausgeführte Bebaube mit feinen Garten, es mar! Un ber Gingangepforte verfundigt ein Unidlagezettel mit ben Borten "Propriété à vendre" ben bevorftebenben

<sup>5) &</sup>quot;Le commencement du printemps (1776) ramena les courses; j'avais beauconp de chevaux engagés, pour lesquels la reine pariait toujours, quoique dans sa société on les trouvât mauvais. Dans les premiers jours d'avril, je fis courir un cheval contre un de ceux de M. le duc de Chartres, pour une somme fort considérable, beaucoup trop sans doute. La reine s'en occupa beaucoup, vint à la course, et un moment avant le départ des chevaux me dit: "J'ai tant de peur, que si vous perdez, je crois que je pleurerai." Cela fut remarqué et blâmé. Mon cheval gagna assez facilement, et le public m'applaudit longtemps. La reine en parut transportée de joie. J'eus toutes les peines du monde à l'empêcher d'avoir des chevaux de course, et de monter à cheval à l'anglaise. Ce fut, je crois, la plus grande preuve de mon crédit sur elle." Duc de Lauzun, Mémoires (Biblioth. des Mém. p. Barrière, T. XXV, P. 1862), p. 145.

Berfauf dieses Nationaleigenthums. Die Thuren zu dem uppigen Bohnhause der Königin find vertrocknet, gespalten; Gras sproßt an den Stufen, Epheu rankt die Mauern hinan; ausgeseert die Sale und Zimmer, ausgebrochen die Spiegel, herabgeriffen die Malereien; ein Kellerdunft geht aus den Gemächern hervor, an den nackten und feuchten Banden schlägt Salveter aus." Und siehe, Alles ift eitel! spricht der Koheleib.

Langer ale ein Sahrhundert war es ber, feit bas frangofifche Ronigthum feinen Bobnfit aus ben Tuilerien wegverlegt hatte, um vom Babnfinn feines Stolzes getrieben, von jeder Berührung mit bem Belte fich abzufondern. Jest hatte bas Bolf von Baris feinen Ronig in feine Mitte gurudaebolt. Geinen Ronig? Rur einen Schatten von Ronig, welcher bald nur noch Louis Capet beißen follte. Und nicht in feine Mitte, fondern nur in ein Befangniß; benn in Bahrheit, bas maren Die Tuilerien fur die fonigliche Familie icon jest, obgleich man ibr noch bann und mann einen Schein von Freiheit gonnte, wie jene Billeggiatural St. Cloud im Sommer von 1790. Schon fangen, mabrend Die Strafen ven Baris von ber wilden Melodie bes "Ca-ira" widerhallten, Die Royaliften in ben Provingen bes "Troubadour Bearnais" elegischen Refrain: "Louis, le fils de Henri, est prisonnier dans Paris." Das arme fomme fente Robr von Ronig wollte fich an feiner alten Lieblingsbeschäftigung wieder aufrichten : er ließ fich fein Berfreug von Berfailles tommen und versuchte in Stunden, wo ibn Die fonftitutionelle Ronigeplacerei in Rube ließ, zu schlossern ("il donne quelques coups de lime"). ihrerfeite, im Bergen ber Revolution unverfohnlich grollend, machte wir zweifelte Unftrengungen, Diefen Groll zu verbergen, und arbeitete mit Eifer, bem mankenden Throne Stuben ju fchaffen. Rur fuchte fie jegt und frater bas Material meiftene ba, mo es nicht zu finden mar. Uebrigen war fie inmitten von taufend qualenten Gorgen boch imme wieder von rofenfarbenen Soffnungen umgaufelt. Das Freibeitemein fonnte ja nicht bauern, bas Ronigthum mußte ja fiegen, fo ober fo, unt Co hoffte fie jest und fpater noch. 218 gu Reujahr von 1791 Grenadiere von ber parifer Burgermehr mit flingenter Dufif in Die Tuilerien gezogen maren und bem Dauphin als Reujahregeschent ein aus Steinbroden ber gerftorten Baftille gierlich gearbeitetes Burfelfpiel überreicht hatten, übergab bie Ronigin Dies "unfelige Rleinot" ibret Bofe Campan und fagte : "Bewahren Gie es auf; es wird fur bie Ge fchichte ber Revolution bereinft nicht ohne Intereffe fein." follte ben Tag nicht erleben, mo ihr ber Unblid Diefes Spielzeuge tit Erinnerung an gludlich porubergezogene Sturme gurudrufen fonnte. Schon fduttelte bas Schidfal feinen Burfelbecher, aus meldem ihr bae

Todesloos fallen follte. Satte bod bereits am 7. Oftober von 1789. am Tage nach ber Begführung aus Berfailles, ber Maler David im Salon ber Grafin von Albany, ber Geliebten Alfieri's, gefagt : "Es ift ein großes Unglud, bag biefe Degare von Ronigin nicht von ben Beibern erwurgt ober gerriffen worden ift; benn fo lange fie lebt, wird in Frankreich feine Rube fein." Doch Marie Untoinette hoffte, nicht febr auf einen Umidwung im Innern, auch mit nichten febr auf bas Beibenthum ber Emigranten, aber auf alles Mögliche und Unmögliche von Seiten ber auswartigen Dachte. Gie feste ihre Boffnung auf ihren Bruder Joseph ben Zweiten, bann auf ihren Bruder Leopold ben Zweiten. bann auf ibren Reffen Frang ben 3weiten, ferner auf Friedrich Wilhelm ten 3meiten, auf Guftav ben Dritten, auf Ratharina Die 3meite. Bon ber Sand ber Letteren bat fie ihrer Bofe Campan i. 3. 1790 (ober auch im folgenden) einen Brief gezeigt, worin Die Caarin großgrtig fagte: "Die Ronige muffen ihren Beg verfolgen obne fich um bas Gefdrei ber Bolfer au fummern, gerade wie ber Mond feinen Lauf verfolat obne fich burch bellende Sunde aufhalten zu taffen 6)." Gin wohlfeiler Rath, Doppelt mobifeil, weil er nur ein an ber alten "rothen Emineng", bem Rarbingl Ricelieu, begangenes Blagiat ift. Und bie gludliche Gelbftherricherin an ber Rema batte aut fo fprechen. 3br fcallten nicht, wenn fie fich an einem Renfter ibres Balaites bliden ließ, Befdimpfungen, Bermunidungen- und Drohungen entgegen und fur fie mar die frangofifche Revolution nur eine gar nicht unwillfommene und auch vortrefflich benütte Gelegenbeit, neue Groberungsgefdafte gu machen.

Derweil geben in Baris die Dinge thren Gang. Geftig und immer heftiger arbeiten die beiben Umfturzhebel Journalismus und Klubismus. Freron sprudelt seine schafe Galle aus; Desmoulins schießt seine Wippfeile, die so zierlich geschnist, so leichtbeschwingt sind und boch so tödtlich verwunden; Marat frachzt seine wilden Fieberträume baber von Dolchen und Mord, von Mpriaden abzuschneibender Aristofratenstöpfe und von der Bluttause ber Freiheit; Georges-Jacques Danton, geboren zu Arcis-sur-Aube 1759, also ein Jahrganger von Schiller, entwickelt sich zum Klub-Mirabeau, beginnt bereits ben Barlaments-Mirabeau zu überdonnern, die durstigen Ohren und sechzenden Gerzen der Massen mit gigantesken Hyperbeln berauschend und sie gewöhnend, seinen auf den Schultern eines Riesen siesen Bullenbeiserstopf mit

<sup>6)</sup> Dombert F. J. E. Meyer, Fragmente aus Paris (hamburg, 1798), II, 303 fg. Weber, Mém. II, 14. Buchez et Roux, H. p. IV, 219. Campan, Mém. chap. 16, 17. Reumont, die Gräfin von Albany, I, 292.

bem ichwarzen. Beift und Reuer fprubenben Augenpaar ale Die Stanbarte ber Emporung angufeben. In ber Rirche bes entmonchten Jafobiner-Rlofters - Die Rue St. Sonore bat es feitdem weggefegt - richtet fich Des gabmen Bretganerflube milber Sprokling ein, Der Rlub Der Ratobiner, auf beffen ampbitheatralifch gereibten Banten bie " Sofenlofen" (Sansculottes) und "Rothmugen" (Bonnets rouges) bald Refolutionen faffen werben, welche Die Gegenbeichluffe ber Berren vom ichmachlichen Reuilland-Rlub wie Spreu in alle Binde blafen und langathmiger fint ale felbit die Donner Dantons bei ben Corbeliers, Refolutionen, welche ben Boben Franfreiche frampfbaft icutteln wie Erbbebengudungen. Diefer Rlub wird ale " Muttergefellfchaft" Taufende von " Tochtergefellichaften" in Die Welt fegen, wird Die Bevolferung bes Landes in ein riefenhaftes jafobinifches Rlubenes einfangen. Diefe Safobinerflofterfirche hat ber icharfichnuffelnde Inftinft eines Maximilian Robesvierre. welcher bermalen nicht mehr mit empfindiamen Frauenzimmern über Blumen und Beifige briefwechfelt, ale ben Ort berausgewittert, von mo Die Bredigt feiner fanatifch von ihm geglaubten und bekannten Contratsocial-Religion erobernd ausgeben fonnte über Franfreich und ben Erdfreis, und begbalb widmet er bem Rlub fo ziemlich Alles, mas er von Talent, Redegabe und Beit aufzuwenden vermaa.

Bwei Frauen, jede in ihrer Urt jum Bochften gelangt, mas ein Beib erreichen fann, haben une ben fanatifchen Apostel ber rouffeau'ichen Demofratie gezeichnet, Frau von Stael und Frau Roland. fcmeichelten Zeichnungen, wie leicht begreiflich. "Geine Gefichtszuge waren gemein, feine Farbe bleich, feine Abern grun; Die allerabgefchmadteften Gage behauptete er mit einer Ralte, Die bas Unfeben von Uebergeugung batte," fagt Die Tochter Reders. "Riemals bat auf Robespierre's Lippen ein Lacheln bes Bertrauens gefdwebt, mabrent fie beinabe ftets von jenem bittern Lachen bes Reides gufammengepregt maren , weldes fich den Unfchein von Sohn geben will. Gein Talent ale Redner war weniger ale mittelmäßig; feine gemeine Stimme, feine fcblechten Musbrude, feine feblerhafte Musfprache machten feinen Bortrag bochft Run ift aber ber Robespierre fo eine langweilig, " fagt Frau Roland. Figur, wie fie eine Frau, und mar' es Die genialfte, niemale unbefangen geichnen und beurtheilen fann. Es geboren bagu Die Augen und Obren und Rerven eines Mannes und es lobnt fich wohl ber Dube, einen folden über ben Fanatifer zu boren, einen Dann, ber ibn baufig gefeben und gebort bat. "Die Ratur - fagt unfer Beuge?) - batte fur

<sup>7)</sup> Nodier, l. c. I. 286-87.

Robespierre Richts gethan, mas ibm Erfolge ale Redner ju fichern ichien. Dan ftelle fich einen ziemlich fleingestaltigen, bager gegliederten Rann por, mit einem fcmalen Geficht, mit einer an ben beiben Enden wie bei Raubthieren gufammengebrudten Stirne, mit einem großen, ge= fniffenen, blaglippigen Mund, mit einer Stimme, Die in ben tiefen Tonen raub, in ben boben fiftulirend ift und in ber Begeifterung wie im Born in eine Urt Spanengebeul überichnappt - und man bat Robes-Dan nehme bingu noch ben Apparat einer fteifleinenen, fproben und trogigen Rofette, und man bat ibn fait leibhaftig vor fich. Der Die Seele fennzeichnende Blick ift bei ibm fo zu fagen ein fcarfer Stachel, aus bem rothlichen Mugapfel gwischen ben frampthaft gudenben Libern bervorschießend und Jeden, auf den er fallt, verwundend. 3hr errathet bochftens aus bem nervofen Schauer, ber feine Blieber burchgittert, aus tem beständigen Buden feiner Benichtsmusteln, aus dem Beben feiner Ringer. welche auf tem Rante der Rednerbuhne fpielen wie auf ben Taften eines Spinette, bag bie gange Scele Diefes Mannes in bem Befuble aufgebt, welches er mittheilen will, und bag er, vollig Gine mit ber Leidenschaft, welche ibn beberricht, zeitweilig groß und gewaltig merten fann wie fie. Robespierre mit feiner fcredlichen Redlichkeit, mit feiner blutigen Raivetat, mit feinem reinen und graufamen Bewiffen ift Die eingefleischte Revolution. " Dan fiebt, auch Diefes Bortrait ift burchaus fein geschmeicheltes; aber es bat vollen Unfpruch, ale ein autbenti= iches und mobigetroffenes in ber Bilbergalerie ber Beltgefchichte aufgeftellt zu werten. Der "Unbestechliche" - benn bas mar Robes= pierre 8) - ift auch feinesmege jo rathfelbaft, wie er aussieht. Das

<sup>8)</sup> Die Antlage auf Bestechlichkeit ift, wenn mir recht, nur von ein er beache tenswerthen Seite ber gegen Robespierre erhoben worden. Gormany ergählt näme lich in den "Lebensbildern aus dem Befreiungskriege" (III, 186), Ebugut babe, "wegen der Rettung der unglückseligen Königin mit Robespierre angebunren," und jeht bingu, "daß Robespierre und sein Bruder, bei allen Römergrimassen, gegen Gold und Silber nicht den geringsten Widerwillen batten." Aber von einem Beweise für diese Behauptung keine Spur, wie eben Hormany gar manche seiner Beweise für diese Rehauptungen unbewiesen gelassen bat. Ich bernne ichon bier, daß ich den "Lebensbildern", als einer außerordentlich reichen Materialiensammlung, für die folgenden Bande meiner Arbeit hoch verpflichtet bin, wie daß Jeder ist, der sich mit der Geschichte der napoleonischen Zeit befast. Allein es ist bekannt, daß dormany, wie in allen seinen Schriften, so auch in den Lebensbildern, keineswegs ein Führer ist, auf den man sich unbedingt verlassen kann. Seine Auffassung ist häufig eine gang schiefe, seine Zeichnung eine verzerrte, seine Aarbengebung eine falsche. We ernebr als Attenstücke geben will, bestimmt persönliche 3us oder Abneigung Alles.
Sierans ertfart sich auch das wunderliche Unterfangen, den Grasen Münster, diesen starten Junker, gehässigen Partifularisten und ergebenen Leibbiener des Prinzs

Rathfel seiner Erscheinung loft sich einsach babin, baß er weit mehr Formel als Mensch war: die Formel der abstraften Demofratie Rousseau's, ganz wie Innocenz der Dritte die Formel der hierarchie, Dominitus die Formel der Inquisition, Calvin die Formel der Pradestinations-Raferei, Loyola die Formel des alleinseligmachenden Berdummungsdogma's gewesen. Ein gefrorener Fanatismus, welcher das Menschliche von sich ausgeschieden, ist der gemeinsame Charafter solcher Formeln, solcher sig gewordenen weltgeschichtlichen Ideen. Lege den Nafstab des Men schen ich en an diese Formeln und er wird sich als ein Zauberstab erweisen, welcher sie sofort in Ungebeuer verwandelt . . . .

Der Sof ichwantt haltlos bin und ber, Die Minifter find ber Lage in feinem Wege gewachsen, Die ropaliftifche Breffe mit ihren Rivarol, Beltier, Mallet Du Ban vermag gegen Die revolutionare nicht aufzufom-Die Rationalversammlung arbeitet emfig an ihrem Berfaffungewerf, mitunter in febr guter Laune. Go lacht fie g. B. von Bergen, ale im Dezember 1789 ber gute Doftor Buillotin ihr feine "fchmerlofe" Sinrichtungemafdine empfiehlt, in feinem menfchenfreundliden Gifer fpruteind : "Mit meiner Dafdine put' ich euch im Sandumbreben und gang fdmerglos ben Ropf meg!" Den furchtbaren Schatten, welchen " Die heilige Buillotine, " wie fie fpater bieß, vor fich berwirft, fieht alfo feiner ber Berren Senatoren. Bar viele aber von ihnen follen, nachdem im Darg von 1792 die Ginführung der Enthauptungemaschine befchloffen worden, Die "Schmerglofigfeit" von Buillotine "menfchenfreundlicher" Erfindung an fich felber erproben. Der Erfte überhaupt, beffen Ropf unter bem Deffer ber menschenfreundlichen Tochter bes guten Doftor ben Karpfensprung vorwarte ("le saut de carpe en avant") thun wird - wie man nachmale fdreckenszeitbilblich fagte - ift ein armer Teufel von Schreiblebrer, Collenot D'Angremont, Der Werberei fur ben Bof bezichtigt, burch bas " Tribunal vom 17. August," ben Borlaufer tes Revolutionstribunals, verurtheilt und am 21. August 1792 auf tem Rarroufelplat guillotinirt 9) . . . .

Im Fruhling und Commer von 1790 ift die revolutionare Exaltation schon weit gediehen. Schon burfen sich Phantasten wie ber "Redner bes Menschengeschlechts", Anacharsis Cloots — (eigentlich Baron von Klot aus Preußisch-Kleve) — unterstehen, im Sigungssal ber

Regenten, zu einem großen beutschen Patrioten und Staatsmann zu ftempeln. Die bormavr'iche Apotheose Munftere ift nur eine gespreizte Lacherlichteit.

<sup>9)</sup> Moniteur 1789, Nr. 70. Buchez et Roux, III, 447. Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur, III, 42.

Rationalverfammlung tolle Dasferaten aufzuführen. Un bemfelben 19. Juni, wo bie Berfammlung biefem in Brand gerathenen Strobtopf Beifall flaticht, befoließt fie, Die Befoluffe ber Racht vom 4. August gu ergangen. Muf ben Untrag von Etelleuten wie Lafapette, Lameth, Mont= morency, Rogilles, wird namlich befchloffen, bag fammtliche abelige Titel, Bappen, Abgeiden und Livreen, ebenfo bie Unredeformeln Monfeigneur, Excelleng, Emineng u. f. w. abgethan fein follen. Rein Franjofe foll furder einen andern Ramen und Titel fubren ale feinen urfprunglichen Kamiliennamen — (Mirabeau brummt barüber, bag er nun Riquetti beißen muffe) - und felbft bas unichuldig-bofliche " Monfieur" und bas barmlos galante " Dabame " finden feine Gnate vor ben Augen ber eifrigen Gleichmacher. Die ftaateburgerliche Gleichberechtigung, Die Caglite, foll auch in ben Umgangeformen fich guspragen und begbalb muffen und merten fich fortan Frangofen und Frangofinnen burch bie Bant mit "Citopen" und "Citopenne" anreten. Das verträgt aber eine Menge von Edelleuten nicht und bie Befdluffe vom 19. Juni find in ter That die nachfte Beranlaffung ju tem zweiten großen Schub ber Emigration gemefen. Raturlich icharft ber Unblid ber maffenhaften Musmanterung tes Abels, melder gar fein Sehl bat, baf er mit Beibulfe bes Auslands mit bemaffneter Bant gurudfehren merte, um bie Begenrevolution ju machen, babeim bas Diftrauen und ben Groll gegen die Exprivilegirten und bietet einem beifer-fchrill frachgenden Marat un= endlichen Stoff gur Aufreigung.

Heberhaupt ift um biefe Beit, wo bie Spaltung ber fonftitutionellen Bartei fich in ber gwifden Mirabeau und Lafavette berrichenden Feindfeligfeit Deutlich genug manifeflirt, bas Borgeben ber demofratifch-republifanifchen Bartei bereite ein febr fubnes. In ber Nationalversammlung predigt Robespierre fcon offen fein Contrat - social - Evangelium und traugen auf ten Strafen und Platen und in Rlube bonnert Danton -(" ter Mirabeau tes Bobels", fagt Frau von Stael, ihre unholten Regerlippen geringschäpig jufammenfaltend) - lauter und brobender. In ben Brovingen bie belle Unarchie, von taber burch jafobinifche Bublerei, von bortber burch junferlich-reaftionare Berbiffenbeit und eit meigernt= priefterlichen Groll gefdurt. Chlimm bas! Aber macht Die neue Berfaffung nicht alle Frangofen ju Brudern? Und mar' es, ba wir ein theatralifdes Bolt find , nicht an ber Beit , ein Schaufpiel in Ggene gu feten, welches bie Thatfache Diefer unferer Bruterfchaft ten Ginnen und Geelen Aller recht nachtrudfam einpragte? Gebacht, gethan. am Jahrestage bes Baftillenfturme, am 14. Juli 1790, bas berühmte Roberativfeft in Ggene, bas großartiafte Schaufviel ber Revolution , auf dem in ein ungeheures Umphitheater umgeschauselten parifer Marsfeld vor oder vielmehr durch 400,000 Franzosen oder Französinnen ausgeführt, lauter Citopens und Citopennes für die fen Tag. Das vielleicht Merkwürdigste an dieser in ihrer Art beispiellosen, ben höchsten Schwung des Idealismus der Revolution zur sinnlichen Erscheinung bringenden Haupt= und Staatsaktion ift die heute noch nicht bekannt geworden: nämlich, was wohl der hinkende Atheist Talleyrand bei sich bachte, als er, in pontisicalidus und mit der dreifarbigen Schärpe umgürtet, am "Altar des Baterlandes" die Festmesse elebrirte. Im Uebrigen hat die französische Erregbarkeit an diesem 14. Juli noch einmal in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit, der "Elan" in seiner ganzen Schwungfrast sich gezeigt.

Freilich lange hielt die Berbrüderungs-Musion nicht vor. Genau angesehen, kaum über ben Festag hinaus. Es war keine Sicherheit, kein halt mehr in ben Zuständen. Allgemein, wennschon mehr ober weniger stark, war bas unheimliche Gefühl, daß die eigentliche Umwälzung erst bevorstehe, die von Dirne Pompadour bereinst mit lachendem Leichtsinn prophezeite Zeit, wo der hochangeschwollene Strom ber Reeslution mit der verheerenden Gewalt einer Sündflut über Frankreich sie

ergießen werde.

Much bei Sofe bringt endlich diefe Uhnung burch. Dan will fic nicht mehr bamit begnugen, in Befolgung Des Rathes eines Miniftere von ebemale, " bie Unarchie ju binbern, bag fie fich organifire ; " man fieht endlich, ftatt wie bielang nach Strobbalmen, nach einem Balten von Rernholz aus, um damit den bedrohlichft mantenden Thron zu ftugen. Der verftandige öftreichifde Gefandte, Graf Mercy, fest es mubfam bei ber Ronigin burch, bag man Die Dienfte Mirabeau's, welche Diefer burd Bermittelung feines Freundes, bes Grafen La March, angeboten , ebnt weiteres Bogern annehme und fich bafur erfenntlich zeige. Man fommt überein, daß der Ronig Die Schulden Mirabeau's im Betrage pon 200,000 Livres bezahle und ihm eine monatliche Rente von 12,000 France auswerfe. Auch noch von einem handschriftlichen Berfprechen Des Ronige ift die Rede, bem Grafen die Summe von 2,500,000 Fr. gu bezahlen. in dem Augenblid, wo beffen "Plan einer Gegenrevolution ausgeführt mare 10). " Dies ber " Berrath" und " Berfauf" bes Grafen Mirabeau.

<sup>10)</sup> Mirabeau, entièrement dans les intérêts du roi un an avant sa mort, avait à sa disposition tout l'argent qu'il demandait. "Il lui donnait tout ce qu'il demandait, dit M. de Montmorin, cela est allé a douze mille francs par mois. " Le roi lui avait assuré en billets signés de sa main, deux millions

Barere, welcher nicht blog ber "Anafreon ber Buillotine," fonbern auch ter Enrtaus bes Ronvente mar, beffen Schlachtenberichte bie republifaniiden Golbaten fo entgudten, baß fie nach erfochtenen Giegen auf ber Balftatt fchricen : "Barere à la tribune! " - Barere bat mit einer edt-frangoniden Bentung bas Berbaltnif tes Grafen gum Sofe gefenngeichnet : " Er glich jenen Beibern, welche man ftete bezahlt und boch nie ertauft 11)." Reine Rebe bavon, bag Mirabeau eine mirfliche " Begenrevolution" gewollt habe; aber eine Gestaltung ber Berfaffung wollte er, wodurch der fonftitutionelle Thron auf festere Grundlagen gestellt merben follte. Fur fein barauf abzielendes Bemuben ließ er fich bezahlen, mas allerdings ber Sache einen febr fatalen Beigefchmad gibt. brauchte Gelb gur Begablung feiner Schulden, gur Fortführung feiner gewohnten Ausschweifungen. Und bier ift die verwundbare Ferfe Diefes Adilleus Des Ronftitutionalismus; er fonnte von ber Rouerie eines Seigneur bes Uncien Regime nicht laffen. Daber befaß er nur bie Autoritat bes Benie's, niemale Die eines fittlichen Charaftere, und an tiefem Zwiefpalt mare er bei langerer Lebenstauer unfehlbar politifc gu Grunde gegangen.

Rachtem Mirabeau im Mai 1790 bem Ronige formlich feine Dienfte angeboten batte und biefelben unter ben angegebenen Bedingungen an= genommen worden maren , bandelte es fich noch um eine perfonliche Berftandigung mit der Ronigin; benn ber Graf wußte gar mohl, bag tiefe mit ihm Sand in Sand geben mußte, wenn er feinen Plan burchführen Es mag bem Stoly ber Tochter Daria Therefia's feine geringe Gelbftuberwindung getoftet haben, ale fie fich im Commer entschloß, bem verhaßten Agitator in ihrem Brivatgarten ju Saint Cloud eine geheime Unterredung zu bewilligen. Da empfing fie ihn mit ben Borten : " Ginem gewöhnlichen Reinde gegenüber mare mein gegenwartiger Schritt febr übel angebracht; allein einem Mirabeau gegenüber ift es etwas Underes. " (Bon Diefer Bufammenkunft ine Schloß gurudgefehrt, fagte Darie Untoinette gu ihrer Bofe Campan : " Wiffen Gie mobl, bag bas Ginem Dirabeau gegenüber ibm unendlich zu fcmeicheln fcbien?") Beim Abfdried foll er gu ter Ronigin gefagt haben : " Matame, wenn bie Rai= ferin Ihre erhabene Mutter einem ihrer Unterthanen Die Ehre ihrer Be-

cinq-cent mille livres, au moment où son plan contre-révolutionnaire serait éxecuté. Mallet du Pan, Mém. I, 229.

<sup>11)</sup> Barere, Mem. IV, 345. Man wird baburch an bas Wort erinnert, womit bei Ciccro (ad famil. IX, 26) ber alte Aristipp sein Berhaltniß zur Lais bezeichnet: "Habeo, non habeor." Freilich "hatte" Mirabeau den Hof keinesswegs unbedingt.

genwart erwies, pflegte fie benfelben nicht zu entlaffen, ohne ihm ihre Sand jum Ruffe ju reichen." Die Ronigin gewährte ben erbetenen Sandfuß und es ift nicht abzuseben, warum Mirabeau nicht aufloternt ausgerufen baben follte : " Diefer Ruf rettet Die Mongroie 12)!" er bod bei aller Berftandesicarfe ein Dann von tiefem, leicht erreabarem Gefühl und machtiger Phantafie. Aber wenn bas Bort gesprochen murbe, fo mar ber Inhalt eine ungeheure Mufion. " Diefer Ruß" rettete Die Monarchie feineswege. Mirabeau mar ju biefer Beit icon nicht mehr ber "Bolfsgraf, " welcher die Revolution beberrichte, obgleich er noch in ber Rationalversammlung regierte. In Babrheit, feine Popularitat war in rafdem Schwinden begriffen. Außerdem freugte bas tiefe Digtrauen, meldes Lafavette und beffen Freunde gegen ibn begten, feinen Bfad Schritt fur Schritt. Aber bas Schlimmfte war, tag bas Bertrauen bee Sofee ju ibm boch nur ein faum balbee blieb, bag man fic in bortigen Regionen nicht entichließen fonnte, bem gefürchteten Danne eine wirkliche Macht und Bollmacht jum Santeln in Die Sante gu legen, baß man zwar feine Ratbichlage binnabm, aber nur wie ungablige andere auch, und bag man fich immer wieder Ginfluffen überließ, welche bie Bemubungen Mirabeau's vereitelten. Darum ift es benn, wie Seber-

<sup>12)</sup> Dumont, Souv. s. M 231. Campan, Mém. chap. 17. Weber, Mem. II, 37. Comte d'Allonville, Mem. secr. II. chap. 10. Die Ronigin felber ergablt bas in Rede ftebente Ereigniß in einem vom 7. Juli 1790 batirten Brief an ihren Bruder, ten Raifer Leopold, folgendermaßen : - "On a trouvé qu'il seroit à propos qu'il me vît pour prendre des instructions générales; j'avoue que le frisson d'horreur me reprit plus que jamais à cette idée, mais comme en le voyant on pouvoit résumer en un demi heure beaucoup d'idées dont il faudroit rechercher le détail en cent lettres éparses, et qu'on pouvoit s'entendre et se concerter sur toutes choses une fois pour toutes, j'ai consenti à une entrevue secrète. J'ai donc vu le monstre ces jours derniers avec une émotion à être malade, mais que son langage a bien vite contrebalancée sur le moment, c'étoit à Saint-Cloud il y a quatre jours. Le roy étoit auprès de moi et a été fort content de Mirabeau qui lui a paru de la meilleur foi et tout à fait dévoué. On croit tout sauvé." (Corresp. inédit. 2 édit. 134.) Der machtige Gindrud von Mirabeau's Berfonlichkeit und bie Buverficht, welche ber Mann einflößte, fie fint bennach burd Marie Antoinette austrudlich bezeugt. Das romantifche Beiwert freilich, welches ben übrigen und gwar wohlunterrichteten Berichterftattern gufolge Die Bufammentunft ber Ronigin mit Mirabeau - ("cet homme est un volcan qui mettroit le feu à un empire, " fdrieb fie brei Monate fpater an Raifer Leopold) - begleitete, tommt in tem Bericht Marie Antoinette's gar nicht vor. Muß es barum fur unbiftorifd angeschen werden? Mit nichten. Die Ronigin beschrantte fich barauf, ihrem faiferlichen Bruder Die Sauptfache in melben, wohl miffend, daß tem fublen politischen Rechner mit remantischen Rebenbingen wenig gebient mare.

mann weiß, fur Mirabeau's Stellung in ber Geschichte ein Glud gewesen, bag er, erschöpft von Arbeiten und Orgien, im Alter von 42 Jahren am 2. April 1791 ftarb. Sein Leichenbegängniß war, bem lästernden Oreinkrächzen Marats zum Trop, eine Bergötterung, die aber in dem jest anbebenden surchtbaren Wirbel von Ereignissen und Bersonen, von Schrednissen und Großthaten, von Rubm und Schmach bald genug in Verdammung umschlug. Es war ja damals die Zeit, wo die Menschen mit noch vom Hoffanna-Ausen heißen Kehlen das Areuzige! Areuzige! anstimmten.

Mirabeau ließ eine Lude binter fich, welche nach bem miglungenen Fluchtverfuch ber foniglichen Familie im Juni 1791 Barnave auszufulten verfucte. Gin eitler Berfuch, ber bem mobimeinenten und begabten "Converti" nur Die Befannticaft mit ber Buillotine verschaffte . . . . Die Flucht nach Barennes hatte unschwer gelingen fonnen, wie benn Monfieur, ber Graf von Brovence, welcher ebenfalls in ber Racht vom 20. Juni aus Baris flob, mit feiner Frau ungefahrtet Bruffel erreichte. Unbegreiflich, bag ber treue Ritter einer jest nicht mehr ftralenden, fonbern nur noch ungludlichen Konigin, Graf Arel Ferfen, welcher bie foniglichen Flüchtlinge fo gefchict vom Rarroufelplat auf wohlerwogenem Ummeg burch die Rue be Grammont, über ben Boufevard, Die Chauffée t'Untin binauf, durch die Barrière von Clichy, bann langs bes außern Boulevard gur Barriere von St. Martin futicirte, mo bie cigens fur bas Aluchtabenteuer gebaute, leider ju ungeheuerlich und auffallend ausgefallene Berline mit ibrem Sechsgefpann barrte, - unbegreiflich, bag ber gefcheibte, gewandte und energifche Schwede bier von ben Fluchtlingen fich trennte und Die weitere Leitung bes bedenklichen Abenteuers einem Rleeblatt treuergebener, aber einfaltiger und energielofer Garde-du-Corpe überlaffen mard. Much Bouille's Beranftaltungen waren nicht, wie fie batten fein muffen, wenn die Sache gelingen follte : er tam mit feinen Soldaten erft anderthalb Stunden nach der Berbaftung und Rudführung ber fonigliden Familie por Barennes an 13). Im lebrigen, wenn auch ber erfte Theil des Fluchtplans gelungen mare, wenn ber Ronig Montmedy gludlich erreicht batte, ber zweite Theil, melder babin lautete, von ber Grange aus, geftutt auf Die Deftreicher in

<sup>13)</sup> Bei Beber (Mem. II, 55 soq. und Note E, p. 308 soq.) finden sich die Relationen über die Flucht nach und die Rückreise von Barennes, welche auf die meiste Glaubwürdigkeit Anspruch machen können. Bier dieser Berichte rühren von Bersonen ber, welche das Abenteuer mitgemacht haben, und ist der erste von der Hand der Tochter Marie Antoinette's, der Prinzessin Marie Therese Charlotte, später Duchesse d'Anquotième. Mit diesen vier Erzählungen ift zusammenzubalten der Rapport Bethions, gedr. bei Mortimer-Ternaux a. a. D. 353 fg.

Belgien und mit Gulfe ber am Rhein gufammengelaufenen Emigrantenbanten, Die Contrerevolution gewaltsam nach Baris zu tragen, murte ficherlich miglungen fein. Den entichiebenen Bewegungemannern in ter Sauptstadt ift es auch, wie befannt, gar nicht recht gewesen, bag ter Ronig nicht entfommen, gerade wie im Jahre 1848 tie Republifaner Die Klucht Louis Philipp's an und uber bas Dicer eber forberten als binterten. Den Republifanern von 1791 eröffnete ber Aluchtverfuch Lutwigs tes Gedezehnten unt mas bamit in Berbindung ftant frobe Musfichten. Bar bod bie vom Ronige in ben Tuilerien guruckgelaffene und ber nationalversammlung am 21. Juni jugestellte Dentidrift mit ibrem Brotefte gegen alles feit ter Racht vom 4. August 1789 Gefchebene und von Gr. Majestat Sanktionirte, Diefe Dentschrift mit ibrer unverbullten gegenrevolutionaren Tenbeng einer ber Cargnagel bes Ronigthums. Salt man tiefes Dofument mit jenem vom 23. April 1791 aufammen, worin ter Konig Die Rationalversammlung benachrichtigt hatte, bag er bie auswärtigen Dachte in Renntniß gefest, er babe feine Ruftimmung zu ben Beidbluffen ber Bertreter bes frangofifden Belte durchaus freiwillig und ungezwungen gegeben und er fei ben neuen Inflitutionen aufrichtig jugethan, fo wird man nicht umbin fonnen, Diefen Biberfpruch burch bie Lage tes armen Schmachlinge erflarlich, aber auch bas Gefdrei von feiner Redlichkeit und Geratheit etwas unpaffend ju finben. Ich, es batte eines gang antern Detalls bedurft ale beffen, woraus Ludwig gemacht mar, um, ben Unbilben bes Revolutionswettere blengefiellt, feinen Roft angufeten und nicht bruchig zu werben . . . . haltlofe Mann mar jest mit Frau und Rintern ein Gefangener in bem Balafte feiner Borfahren und Die Gefangenfchaft mar befondere in ten erften Tagen von einer bas Phlegma bes Konige nicht febr, im bochfen Grade bagegen ben reigbaren Stolg ber Ronigin verlegenden und qualenben Barte. Das muß biefe Frau gelitten baben, ale fie gezwungen mar, unter ten Mugen ber fie bemachenben Burgermehrmanner gu Bette ju geben und aufzusteben, fid aus- und anzufleiten. Als fie nach tem Abenteuer von Barennes ibre Campan jum erften Dal wieder fab, nabm fie ibre Saube ab und zeigte ber Bofe, baf ibre Sagre por Aufregung, Ungft und Rummer ergraut maren 14).

Dennoch tritt in der langen und traurigen Agonie des Königthums noch ein Stillstand ein. Die konstitutionellen Monarchiften, unter Lafapette's Führung in dieser Krifis fest zusammengeschloffen, segen in der

<sup>14)</sup> Freilich boch wohl nicht - wie bie gute Kammerfrau poetifch bingufügt (Mem. chap. 18) - "in ein er Nacht und wie bie einer fiebzigjabrigen Greifin."

Nationalversammlung ihren Willen burch, balten jugleich außerhalb berfelben jafobinifd - rerublifanifde Rublungen und Berfuche nieter und maden bie jest nech einmal ichuchtern auftauchente Rottirung gu Gunften bes Bergoge von Orleans fur immer gunichte. Ale am 13. Juli in ber Berfammlung bie Berbandlungen über bie Flucht bee Ronige und über bas Gefdid bee Ronigthume überbaupt beginnen, find zwar bie 132 eigentlich ropaliftifden Deputirten mit ihrem Rubrer Cagales von ibren Giten verfdmunten unt bleiben ce, allein tie Ronftitutionellen fegen es burch, bag bem Ronig für feine Fluchtfunte Abfolution ertheilt wird, und am 17. Juli folagt einen fich bagegen fegenden Bobeltumult Lafapette mit feiner Burgermehr blutig nieter. Das Ronigthum mag noch einmal fomach aufathmen. Um 3. Ceptember bat bie Rational= verfammlung ibr Berfaffungewert vollentet unt am 13. gibt bemfelben ber Ronig feine Buftimmung. Um 30. Gevtember befdlieft bie tonftituirente Rationalversammlung (La Constituante) ihre Gigungen und am 1. Oftober eröffnet bie gefengebente (La Legislative) tie ihrigen. Lafapette legt fein Burgermehrkommante, Bailly feine Stelle als Maire ron Baris nieder, Robespierre giebt fich in ben Safobinerflub ale in fein Bratorium gurud, um allba ben Plan eines neuen Welbzuge gegen ras Koniathum und fur tas Evangelium von Canft Jean-Jacques ausaufinnen.

Unter ben 745 neuen Gefengebern - (in überwiegender Debrgabl junge Manner) - welche bie fonftitutionelle Berfaffung im Gingelnen ausbauen, fo zu fagen ben neuen frangofifchen Staatsbau tapegiren und mobliren follen, befinden fich 70 Beiftliche, 70 Literaten und 300 Mt= potaten, viel, febr viel, ju viel Theologie, Literatur und Jurisprudeng. Unbedingte Royaliften fommen nur fporabifd vor. Die fonftitutionellen Monardiften, Die Reuillans, nehmen bie Bante gur rechten vom Prafibentenftubl ein , linke figen bie Jakobiner , ju melden fich termalen noch Die Fraftion ber Girontine balt, welche fur eine Beile auf ter Bubne ter Beltgefchichte ericheinen, um ju reben, und bann rafch und blutig wieder verschwinden. 3br Chef ift ber vielfeitige, aber wie aus Rort gefdnittene Briffot; Die Seele und Bluthe ber Bartei jedoch Bergniaut, welcher bes febr richtigen Dafurhaltene, "Freiheit und Gleichheit follten nicht zwei Tigerinnen fein, Die fich zerfleischen, fontern vielmehr zwei Schwestern, Die fich gartlich umfcblungen halten," — aber babei viel zu itealiftifch und gleichgultig-laffig ift, um mehr zu thun, ale in ben tochen= ben Strutel ter Revolution von Beit zu Beit einen von Farbenfdmels und Duftthauperlen ichimmernden Bortblumenfrang ju werfen. menn biefe unfere Belt, wie fie ift, mit republifanifden Steen, philanthropischer Doftrin, schwungvollem Beriodenbau in Barlamentsreden und Journalartifeln und etwa noch mit jugendlichem Feuer des Ehrgeizes und etwelchem Großmannsbewußtsein zu leiten und zu regieren ware, da wurden die Bergniaud und Brisot, die Guadet, Isnard, Buzot, Lanjuinais, Genfonne, Condorcet, Louvet, Barbaroux und wie sie alle beißen mogen, Erstaunliches geleistet baben . . . .

Urme Girontiften, ihr vermochtet blog ben apollonifden hymnus ber Freiheit bei ben blutigen Opferfesten von Sauris anguftimmen; nicht ungehört, aber unverftanten. Richt gang ohne eure eigene Schuld furmahr! Barum manteltet ihr traument am Ufer bes Sliffos, mabrent es galt, am Ufer ber Geine ju banbeln? Warum glaubtet ibr in bem Utben bee Berifles gu leben, mabrent ibr in Baris lebtet, welches bie rothe Duge ber Galeerenftraflinge jum Symbolum ber Freiheit erhoben hatte, in bem Baris, beffen Drafel fpendende Buthoniffa ein Blut! Blut! und wieder Blut! frachgenter Marat war? Ihr werbet euch bei eurem fteifleinen-tugendhaften Befinnungegenoffen Roland verfammeln und ber Frau vom Saufe, ber iconen, genialen, bochgemuthen Danen Reanne Bblippon, ale eurer Afpafia bulbigen. Sulbigt ibr immerbin, Matame verbient es; aber lagt euch nicht burch Diefe Stealiftin ned weiter in die bimmelblauen Regionen bineininspiriren, mo alles Dogliche und Unmögliche wohnt und thront, nur die praftifche Staatefunft nicht ... Urme Manon Jegnne, auch bu! Bon allen burch Schonbeit, Beift ober Tugend erlauchten Opfern ber Revolution nicht zwar bas erlauchtefte tenn Diefes mar Charlotte Corday - aber boch eines ber ebelften. gang eigener Bauber von Seclenreinheit und Bedantenbobeit umfdwebt Diefe Frau; aber manchmal frurt man boch ben anfaltenben Queband ter Giefrufte, welche Diefes glubente Berg umgab; manchmal municht man bod, Frau Roland batte fich ale beften Gewinn ibrer Lefture ber Alten bas weiblich-fconfte Wort ber antifen Welt eingepragt, bas Bott Untigone's : "Richt mitzuhaffen, nein, mitzulieben bin ich ba! " und jetenfalle ift es nur eine lebertreibung ber Bewunderung, welche fie einflogte, wenn Giner - (Dumont) - von ibr gefagt bat, falle fie , Die Rraft und Energie ibrer Seele ben Girondiften batte mittheilen fonnen, fo murte tas Ronigthum gefturgt worden, aber biefer Sturg nicht gum Triumph ber Jafobiner ausgeschlagen fein." Schwindel! Ja, wenn es bie 3bealiften von der Gironde nur mit Safobinern wie Bagire, Chabot, Merlin, Thuriot und Lacroix zu thun gehabt batten! Aber Die große "Muttergefellicaft" erzog jest Gobne, Deren Ramen blutroth auf ben fcmargeften Blattern ber Revolutionstragodie fteben, Gobne wie Collot D'Berbois, Couthon, Caint-Juft, Billaud-Barennes, Lebon, Rouche und alle

bie übrigen hauptlinge im Bandamonium. Und harret bort nicht auch ter "Unbestechliche" feiner Stunde? Und bonnert bort nicht Danton, berfelbe Danton, welcher euch, tugendstolze Berehrer ber Frau Roland, noch in ber zwölften Stunde sein rettendes Bundniß vergeblich antragen wird? Bolfenwandler jedoch, wie ihr seid, beachtet ihr die Zeichen ber Zeit nicht und meint Paris durch euren Maire Pethion, den Jakobinerstub und das Barlament durch Ivedlogie zu beherrschen und durch eine mit bellenischer Lyrik geschmückte, mit attischem Salz gewürzte Beredtsamkeit, die allenfalls auf der Anyx im alten Athen hatte von etwelcher fursathmigen Wirkung sein können.

Warum Die letten fcmerglichen Budungen ber fterbenden Donardie bes Breiteren bier barlegen? Es ift fo unftatthaft wie überfluffig. Richt ganz überfluffig bagegen ift Die Erinnerung, bag bie Beit vom Serbfte 1791 bis zum Sommer 1792 eine Beit kläglicher offizieller Beudelei mar. Beudelei auf Seiten ber in ibrer Daffe republifanifc gefinnten gefengebenten Berfammlung, Seuchelei auf Seiten bes Sofes. Bene meinte es gerade fo aufrichtig mit bem Ronigthum, wie ber Ronig mit ber Berfaffung. Ludwig batte am 14. Geptember Die Ronftitution, Die ibm bod immerbin bedeutente Befugniffe gab, angenommen, fanttionirt und befdmoren. Ge ift mabr, Diefee Staatsarundaefen bot, wie jetes menichliche Bert fie barbietet, ber Kritif Blogen genug bar. Aber ne mar boch ber erfte mit logischer Folgerichtigkeit unternommene Berfuch in Europa, Die moderne Gefellichaft ten Ideen und Bedurfniffen ber Reuzeit gemäß ftaatlich zu organistren. Die frangosifice Berfassung von 1791 marfirt baher, unbefangen angesehen, einen bochft bedeutenden und fruchtbaren Borschritt der Civilisation. Die Bafis bilbet die "Declaration des droits de l'homme," bas große Aergerniß bes Absoluties Wenn Diefer barüber laftert, fo ift bas fein Recht. Daß aber auch außertem eine "Autoritat" ber antern nadplappert, Diefe Erflarung ber Menidenrechte fei nur eine "negative Spielerei" gemefen, ge= bort zu ben vielen Gedankenlofigkeiten in Diefer Belt. Reggtiv? Run ja, benn es mar eben ibr 3med, Die Barbarei ber Bergangenheit ju verneinen. Gine Spielerei? Go wenig, baf jeber Denfende barin bas febr ernfte und wirfliche Pringip erfennen muß, welches Die Gutwidlung der europäischen Gesellschaft auf Jahrhunderte binaus bedingen und benimmen wird. Die brei erften Artifel ber Erffarung enthalten bas Fundamentalgefet ber modernen Demofratie: - Die Befeitigung ber Geburteprivilegien, Die fogiale Gleichberechtigung ter Menfchen , ihr naturliches und unverfahrbares Recht auf Freiheit, auf Sicherheit ter Ber-

fon und tee Gigenthume, fowie auf Witerftant gegen Unterbrudung;

endlich bie politifche Schluffolgerung Diefer fozialen Bramiffen: bie Boltstouverainetat 15).

Daß Die Berfaffung tem Ronige, ale einem im Burpur Geborenen. nicht febr gefiel, ift begreiflich. Aber er bat Diefe Berfaffung, welche ibn aus einem mpftifden Ding, aus einer Art Salb= oter gar Bangatt qu einem gefronten Beamten machte, gnerfannt und befdworen. Freilich, ale er von biefer Geremonie in Die Tuilerien gurudgefebrt mar, beflagte er, in Thranen ausbrechent, nicht fich, aber feine Frau, bag bas Ronigthum fe gedemutbigt morten fei. Marie Untoinette ibrerfeite, melde tem für abfolutiftifden Sodmuth allerdinge fcmerglichen Staateaft ebenfalle angewohnt batte, fagte bei tiefer Belegenheit : " Diefe Leute mellen gar feine Rurften mehr baben; Stein fur Stein reifen fie bie Monardie nieder." Aber, sum britten Dal fei es gefagt, Ludwig batte Die Berfaffung anerfannt und befchworen. Ift er, ale ein ehrlicher Dann, ite nem Gibe treu geblieben? Er außerte in Diefer Beit gegen feinen Dinifter Bertrant be Molleville : "Die Ronftitution ift fein Reifterftud; ib glaube fogar im Begentbeil, baß fie große Rebler bat. babe fie befdworen, fo wie fie ift. 3ch will und muß meinem Schmut treu fein, um fo mebr, ba ich glaube, bag bie punftliche Befolgung ber Berfaffung bas ficherfte Mittel, um ber Ration bemerfbar ju maden. welche Beranderungen allenfalle baran verzunehmen fein möchten." Ge ber ebrliche Mann Ludwig, von ber Ratur zu einem leiblich geschichten Schloffermeifter und guten Sausvater bestimmt. Unlange barauf und berer einer ter gewaltfamen Chlage tes Jahres 1792 gegen tas Renigthum fiel, beauftragte ber Ronig einen ber Bertrauten bee Bofce, bin Journaliften Mallet bu Ban, mit einer gebeimen unt bochft wichtigen Sendung an Frang ten 3weiten und Friedrich Wilhelm ten 3meiten Die Inftruftion, welche Ludwig feinem Ugenten mitgab, verrath fint geheimen Gebanten und beweif't, wie es eigentlich mit bem Ronftitnie nalismus bes Ronigs bestellt war. Mallet follte namlich bei ben bet bundeten Monarchen - er traf fie in Daing - babin mirten, baf fie erflarten, Frankreich fein Regierungefpftem aufbringen zu wollen, mehl aber bie Baffen ergriffen, um bie Monardie und bie legitime Renige

<sup>15)</sup> Art. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et impréscriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

gewalt wieder herzustellen, und zwar in der Gestalt, wie Se. Majestat (von Frankreich) felber fie bestimmen wurde 18). Das bedarf wohl keisnes Kommentars: Die beabsichtigte Rudkehr zum patriarchalischen Despostismus konnte kaum deutlicher ausgesprochen werden. Nicht die Ration, nein, der König sollte und wollte nach seinem Belieben die Schranken seiner Bekuniffe festlegen ("eirconscrire").

Aber bas Alles mar ia nur ein Traum und auch andere Leute als ber Ronig planten um Diefe Beit Traumerifches. Die "Konvertiten" Lafapette, Lameth, Duport beabfichtigten im Mary 1792, ben Ronig nach Kontainebleau zu bringen, ibn bort mit Truppen zu umgeben und Die Uffemblee mit Bewalt auseinander ju jagen. Der Die Frau Befandtin, Madame be Stael, ichlug bem Ronig und ber Ronigin vor, Beide bei Gelegenheit ber Abreife ihres Mannes im Bagen teffelben aus Baris zu retten , mobei fich der Ronig ale Bedienter, Die Ronigin als Rammerfrau und ber Dauphin ale Matchen verfleiten mußte, - ein Borfdlag, über welchen fich Marie Untvinette luftig machte ("en fit des gorges chaudes avec le chevalier de Coigny"). Bielleicht ift ties tas legte Lachen ber ungludlichen Frau gewefen. In bemfelben Monat Mars fab fich Ludwig genothigt, bas Ministerium Dumourieg-Roland gu ernennen, und in bemfelben Monat Mars gefchab es auch, bag er an ben Rachfolger feines faiferlichen Schwagere Leopold ichrieb: "Die Frangofen haben gefdworen, frei ju leben ober gu fterben, und tenfelben Schwur hab' auch ich gethan." Die Berwicklungen mit tem Ausland maren ingwischen bis jum Rriege gerieben, welchen am 20. Mpril ter Ronig in bochfter Befummernig und Die Mugen voll von Ehranen an Deftreich und Preugen erflarte. 3m Dai und Juni versuchte Ludwig, ob fich fein verfaffungemäßiges Recht tee Beto bandhaben laffe; allein fein Urm mar ju fcmach, Diefe Baffe mit Erfolg ju fcmingen, und ber Berfuch brachte nur ten Spottnamen Monfieur und Dadame Beto fur Ronig und Ronigin gumege. In Diefen Tagen lief, von Danton in Die Menge gefdleudert, bas Bort von tem Schreden ("la terreur"), ber in Die Seelen ber Feinde bes Bolfes geworfen werden muffe, zuerft in Ba= ris um, gundend und beraufdend. Die " Deftreicherin, " welcher man nicht verübeln fann, bag fie unter folden Umftanten bie Tagmariche,

<sup>16)</sup> Campan, chap. 19. B. de Molleville, Mémoires, I, 102. Mallet du Pan (Mém. I, 186): "N'imposer ni ne proposer aucun systeme de gouvernement; mais déclarer qu'on s'arme pour le rétablissement de la monar chie et de l'autorité royale légitime, telle que Sa Majesté elle-mêm entend la circonscrire, "

welche Die Breugen nach Baris fubren tonnten, febnfuchtig auf ber gantfarte abmaß, fonnte fich nicht mehr bliden laffen, obne fich ben robeften Befdimpfungen und Drobungen auszusegen. Ale fie eines Abende fluchtig an einem Renfter ericbien, bas auf ben Tuilerienhof binabging, forie ihr ein Burgerwehrmann von brunten ju: "D, hatt' ich Die Freute, Deinen Ropf auf meinem Bajonnett fteden zu feben!" . . . Go fam ber 20. Juni, ber Jahrestag bes Ballbausichwurs, Das mufte Borfviel Des blutigen 10. Augufte. Der erfte Aufftand ber Bolfequartiere von St. Untoine und St. Marceau im großen Styl verfehlte feines 3wedes, infofern er gunachft organifirt mar, um bem Ronige bie Santtion ber Uffemblee-Befchluffe gegen die eidweigernden Briefter und fur Die Berufung ber Boterirten nach Baris abzupreffen. Ludwig bat an Diefem Tage, wo tem Erben ber " alteften Monarchie Guropa's Die rothe Dute auf's Saupt gezwungen murte, einen Dufomuth ohne Gleichen, einen mabren Beroismus ber Baffivitat an ben Tag gelegt. Aber nicht Dult= muth, fondern Thatmuth heißt bie Lofung ber Weltgefdichte. Der ungludliche Mann batte feine Babl getroffen, feine Rolle gemablt, wie eben Babl und Rolle burch feine Ratur bedingt maren. 20. Juni überzeugt, tag fein Loos tas Rarle tes Erften von England fein werbe, in beffen Gefchichte er haufig las, ergab er fich mit voller Refignation in fein Gefchict, ale in ein Unausweichliches. fagte er, ale tie Ronigin auf Borfichtemagregeln gegen Meuchelmorteverfuche brang - o, fie werben mich nicht ermorben; fie werben mich auf eine gang andere Art fterben laffen 17). "

Die Sturmflut vom 10. August zerschelt das kaum nothdurftig unter Dach gebrachte neue Staatsgebaute Frankreichs, improvisit einen jakobinischen Gemeinderath von Baris, welcher unter dem Ramen ter "Commune" (la Commune) bald eine Art Diktatur ansprechen und auch ausüben wird, schleudert die Schmutzwage siegreicher Böbelrotten in die Tuilerien und wirft das Königthum wehrlos und schusstlehend ber gesetzgebenden Bersammlung zu Füßen. In dieser Bersammlung aber muß unser "idealer" Republikanismus von der Gironde zum Sprachrohr des sehr realen Jakobinismus sich hergeben. Durch Bergniauds Mund diftitt der revolutionäre Realismus seine Anträge, d. h. die Beschlüsse, daß die königliche Gewalt suspendirt, dem Dauphin ein Erzieher bestellt und auf Grund des allgemeinen Wahlrechts — jeder unbescholtene Franzose,

<sup>17)</sup> Mallet du Pan, I, 258-59. Marie Antoinette, Corresp. inéd. 172. Buchez et Roux, Hist. parl. XIV, 22. Moniteur, Nr. 170. Dumouriez, Mém. II, 166. Campan, chap. 20, 21.

ber bas 21. Jahr gurudgelegt und nicht Dienftbote, mablfabig, ebenfo jeder, der funfundzwanzigjabrig, mabibar - ein nationaler Ronvent (convention nationale) berufen merten foll, Die fünftige Berfaffung gu berathen und zu beichließen 18). Auf ten Untrag Briffots tefretirt bie Berfammlung, ba fie bod einmal im Bug ift, auch ein neues Minifterium, in welchem Roland bem Innern und Danton ber Juftig vorfteben " Dein Freund Danton ift Minifter geworben, par la grace du canon," fdreibt etliche Tage fpater ber Grazienschlingel ber Revolution. Camille Desmoulins, an feinen Bater . . . . Gin furchtbarer, ein explobirender Tag, Diefer 10. Muguft, ber Die Großen und Berrlichkeiten ber vergleichungeweise ibyllifden erften Revolutionsjabre wie burre Blatter pom Freiheitsbaum wirbelt. Gin foldes Blatt - mie mar es por Rurgem noch fo faftig und grun und fonnbeftralt! - ber Feuillans= def Lafavette, wird in Balbe über Die Grange geweht, um - gur emi= gen Edmach ber öftreichifd-preußifden Bolitif von bamale! - unfanft in einen olmuger Rerfer niederzufallen, und febt, bort lagt fich auch unfer bintender Teufel, ter bifcofliche Defpriefter vom Roterativfeft verichollenen Undenfens, eiliaft uber bas Mermelmeer binubermeben. um im ficheren England Beiten und Leute abzumarten, melde feine biplomatifchen Gaben beffer zu murdigen wiffen ale eine jest unter Dampf und Blit und Donner und Blutregen fich offenbarende farmagnolifdrepublitanische Sosenlofigfeit. Ja, ein rechter Dies irae, Diefer 10. Muauft von 1792. Gin vulfanifd unwiderstehliches Ausberften ber Bolfsleibenichaft! Im Grunde bat fich, bamit auch Die weltgeschichtliche Gronie bem Tage bee Borne nicht feble. Riemand fur bas fterbende frangofifche Ronigthum gefdlagen ale bie Gobne einer Republit, Die grmen, ibrer Rabne und ihrem Schwur bis jum Tode getreuen Schweizergarten 19).

<sup>18)</sup> Diese Beschlüsse fanden lebhaste Billigung in einer wahren Flut von Mressen, welche aus den Provinzen einlangten. Biele diese Zustimmungsadressen lauteten sehr charakteristisch; allein die eriginessie von allen war doch wohl die achstebende, vom Bosserein zu Nimes am 21. August 1792 ersassen i. Législateurs! Nous applaudissons aux décrets salutaires que vous venez de rendre; nous sommes des sans-culottes, nous; les honnêtes gens changent plus souvent de vêtements et d'opinions. Les sans-culottes ne changent guère d'habits, ils se croient heureux lorsqu'ils en ont un. Quant à leur opinion, ils ne sauraient en avoir qu'une, c'est l'amour de la patrie; celle-là, ils n'en changent jamais. Mortimer-Ternaux, Hist. d. l. terr. III, 88.

<sup>19) 3</sup>ch mache auf Die Monographie: "Die Schweizerregimenter in Frantreich" (1789-92) von R. Morell aufmertfam, welche ein aus bem berner Staatsarchiv gezogenes quellenmäßiges Material in anziebender Form barlegt.

Aber faßt ben ichmachtigen, olivengelben jungen Mann ins Auge, ber, mabrend Die Schweizer ben großen Palafthof noch halten und ibre morberifden Galven ten Rarouffelplat mit Totten bededen, in ber Salbuniform eines Artilleriefavitaine durch bas Gemubl ber anfturmen-Den Bolfsmaffen fich windet. Diefem Dlivengelben, der dann mit feinen großen dunkeln Augen aus dem Fenfter eines Saufes auf Dem Rarouffelplat , alle Details Des Tages mit Bequemlichfeit fich betrachtet," wird ber 10. August febr nugbar werden. Rachtem ter Rampf vertobt und der Reft der einfeften Alpenfohne aus dem Ronigspalaft abgezogen, macht ber Rapitain Buonaparte einen Gang burch ben Tuileriengarten. Biele Jahre nachher wird er fich auf Sankt Belena biefes Banges erinnern und zu feinen letten Getreuen fagen : "Die bat mir eine meiner Schlachtfelder Die Borftellung von fo vielen Leichnamen gegeben wie bier Die Maffen ber getobteten Schweiger." Bunderbare Berfettung menichlicher Gefdide! Babrent Die Revolution bas Ronigthum aus feinem Balafte megfegt, fiebt fich ber funftige Erbe ber Revolution bas mit aller "Bequemlichfeit" fo mit an wie eine Theaterfgene . . . . Um 13. Muguft bringt Maire Bethion in feinem Bagen Die fonigliche Familie ren ter Manege nach bem Temple. 2118 ber traurige Bug, finfter ich meigente Boltsmaffen rechts und links, über ben Bendomeplag geht, fallt Des entthronten und gefangenen Ronige Blid auf ein Getrummer am Boben. Es ift die umgefturgte und gerschmetterte Statue feines Ubnberrn, gutwigs bes Bierzehnten, Ludwigs bes "Großen", bem Molière gebuldigt, Racine geschmeichelt und Boffuet Beihrauch verbrannt batte. Leute aus bem Bolfe thaten, ine Junere ber gefturgten Bilbfaule bineingaffent, wunderlich verwundert Die naive Frage: "Bas? Bar Dies Ding fo bohl (quoi, cela était si creux) 20)?" . . . Ja, wenn die Bolfer mußten, baß und wie bobl ibre Joole find!

<sup>20)</sup> Memorial von Santt Belena (rentiche A. v. 1823), 5, 129. Mercier, le Nouveau Paris (Paris, an VII), I, 174.

## Zweites Anpitel.

## "Allons, enfants de la patrie!"

Es fehlte nur noch, daß einem alfo aus dem Meolusichlauch revolutionarer Leidenschaften hervorgebrochenen und luftig auf den parifer Fenerherd zublafenden Sturmwindechor von draußen ber der Fanfarenblafer Krieg fich gefellte, um das Erde und himmel mit wildem Geton und Gedröhn erfullende Koncert vollständig zu machen. Und fo sollte es tommen 21).

<sup>21) 3</sup>d balte fur nothig, bier an icon in ber Borrede Befagtes zu erinnern, namlich, bag ich ben vorliegenten erften Bant meines Bertes ale eine Ginleitung ju ten folgenden angesehen miffen mochte und bag inebefondere bas vierte Buch durchaus nicht beabsichtigt, in Die Weschichte ber Revolutionszeit naber einzutreten, jendern fich mit Bemertbarmachung ber Spigen ter Greigniffe und mit Bervorbebung weniger ober gar nicht befannter, bas menichliche Intereffe berührender Thatfachen begnugt. Die Berwidlungen bes revolutionaren Frankreichs mit bem Auslande fordern ins Gingelne und Gingelnfte gebende Darlegungen und haben dieselben in neuerer Beit wirklich gefunden. Ge ift bas Berbienft beutscher Foridung, in Diefe burch Die frangofische Rationaleitelkeit vielfach ablichtlich getrübten Berbaltniffe endlich einmal Klarheit gebracht, ben Muthus vom kontrerevolutionaren Allerweltefaifeur Bitt gerftort, Die wirflichen gum Rachtheil wie gum Bortbeil Frantreiche thatigen Motive ber europaifden Rabinette aufgebedt und fo ben mabren Bufammenbang ber Borgange festgestellt zu baben. Ber bie Berte von bauffer und Gybel gufammenbalt mit bem fechften Bande von Berrmanns Beidichte Des ruffifden Ctaats und mit Baumgart en & Beidichte Cpaniens gur Zeit Der frangofischen Revolution, wird fich die treueste und anschaulichfte Borftellung von ben bezüglichen Ereigniffen bilben tonnen, welche bislang überhaupt ju gewinnen war. Freilich, auch in ben Refultaten Diefer Forichung barf noch lange nicht Alles ale burchaus unanfechtbar angeseben werben und find fogar noch wichtige Buntte Gegenstante ber Rontroverfe. Co g. B. geben Die Unfichten Epbels und herrmanns über Die öftreichifchepreußische Alliang vom Februar 1792 und die zweite Theilung von Bolen, beziehungeweise uber Die volnische Revolution rom 3. Mai 1791, meit auseinander (Sybel, 2. A. I, 283 fg., herrmann, VI, 360 fg. und Anhaug VI, II, 4, 5, 6, sowie die Streitschrift gegen Sybel: "Die efterr.spreuß. Allianz vom 7. Febr. 1792 und die zweite Theilung von Polen"). herrmanns Anficht lagt fich in bem Sage gujammenfaffen : "Die Schlichtung ber polnischen Wirren mar meber bas einzige noch bas vornehmfte Biel, welches Diefer Traftat fich ftedte, fondern Die Saupttendeng beffelben mar vielmebr barauf gerichtet, vermittelft einer Berftandigung Deftreiche und Breugene mit Rugland über Die gegenseitigen Intereffen Diefer brei binfichtlich Bolens eine breitere und ficherere Reaftionsbafis gegen bas revolutionare Franfreich zu gewinnen." Run aber bat Enbel in feiner Streitschrift "Raifer Leopold II., gegen Gruft herrmann" (bifto: rifche Zeitschrift, X, 387-432) eine Reibenfolge von aftenmäßigen Beweisen bei-

Daß tie antimonardifche Wendung, welche bie frangofifche Staatsummalaung icon frubzeitig beutlich genug genommen, fammtliche Inbaber ber europaifchen Throne erichreden mußte, lag in ber Ratur ter Der anfänglichen Berbluffung über Die Thatfache, tag Die Repolution von Dben, wie ter aufgeflarte Defpotismus fie getrieben, burd Die Revolution von Unten weit überflügelt murbe, folgte eine nicht geringe Befturgung, melde, noch erhöht burch bie Babrnehmung, bag bie Bolfer überall, wo fie überhaupt einer Meugerung fabig maren, bem Bergeben ber Frangofen warme Theilnabme bezeigten, ten Bedanten eines gewaltfamen Ginschreitens gegen bie Bestaltung ber Dinge in Franfreid gunachft gar nicht auffommen ließ. Die Begiebungen ber eurorgifden Bofe unter einander maren gutem gerate bamale fo verwickelt, bag an ein gemeinsames Santeln, an einen monardifden Rreugzug gegen bie Revolution Riemand bachte ale etwa Buffav ber Dritte von Schweben, beffen bierauf bezüglichen ritterlichen Rante und Schmante vorerft jebed nur bie Bedeutung einer Don-Quijoterie batten. Bas England angeht, fo ift bas Gefühl feiner leitenden Staatsmanner beim Musbud bes Revolutionsvultans in Franfreich unzweifelhaft anfanglich bas bit Schabenfreude gewesen; aber tiefes Gefühl wich um fo balber bem ber Beforgniß, je lebhafter fich auch in England, je brobender fich in Irland bie Bolfestimmung ben Frangofen zuwandte. Der ariftofratifche Inftinft, Die oligarchifche Gelbftfucht, Diefe Geele bes englifchen Staates

gebracht, welche unwiderftehlich zu tem Schluffe bindrangen, bag ber fluge Leopolt weit davon entfernt mar, ten absolutiftifden Kreuggug gegen Franfreich organifirm ju wollen, fondern daß er vielmebr das fonftitutionelle Franfreich anertannte und anerkannt miffen wollte, insbefondere auch von feiner eigenen Edmefter, bt Konigin Marie Antoinette. Subel schließt feine Beweissubrung mit einer wm 4. Februar 1792 (also wenige Wochen vor Leopoles Tor) batirten Depesche bepreufifden Gefantten in Bien ab, welche auszüglich lautet : - "Bei bem letten Briefe der Königin von Franfreich lag eine Denkichrift Lamethe für ben Kaift. Diefer beantwortet fie mit Beifall, wünscht die gemäßigte Partei zu ftatten, fabe gerne einige Menterungen in ter frangofifchen Berfaffung, um fie baltbarer ju mas den, wird nichts Feindseliges gegen Frankreich beginnen, wenn nicht Die perfonliche Sicherheit ber toniglichen Familie bedrobt wird, und wird an bem (von Lameth gewünschten) europaischen Bereine nur Antheil nehmen, wenn berjelbe von ben Emigranten vollig abfieht. Da Die Konigin fich überhaupt mit bem Beftante einer gemäßigten Monarchie noch nicht befreunden fann, fo bat ihr Leopolo fagen laffen, jeder Bersuch, Die alten Kronrechte wieder zu erlangen, sei eine Chimate. Die neuesten Rachrichten (über die Kriegolust der Jakobiner) haben bier bas gange Ministerium in Schreden verfett. Raunit ift bufter, Robengl gittert vor ben Folgen ber frangofifchen Cache, Spielmann ruft, Der europaifche Berein werde nie an Ctante fommen."

wefens von damals und von heute, hat fich bann allerdings bald genug feindfelig gegen die Nevolution gestellt, ohne jedoch, wie bekannt, zu einer Bethätigung diefer Gefinnung zu verschreiten, bevor die Gestaltung ber Sachlage auf tem Festland ein handelndes Borgeben von Seiten Englands zu heischen schien.

Die Entscheidung gebente Frage war bemnach vorerft : wie werden fich Deftreich und Breugen gu ben Borgangen in Franfreich ftellen? Leopold ber 3meite mar ein feiner Ropf, ber bie Befabriichfeit eines Rreuzzugeabenteuere gegen bie Revolution febr mobl begriff und außerbem alle Sande voll ju thun batte, bas oftreichifde Staatentonglomerat, welches beim Tode Jojephe Des Zweiten gang aus ben Rugen geben wollte, wieder einzurenfen. Benn er burch bie Befdworungen Seitens feiner Schwester Marie Antoinette und durch tie Befturmungen bes Grafen Artois und anderer Emigranten fich bewegen ließ, mitunter eine brobente Miene gegen bas revolutionare Frankreich angunehmen - (fold ein brobendes Mienenfpiel mar jenes im Juli 1791 aus Babua erlaffene Rundidreiben bee Raifere an Die europaifden Dachte, worin Die Gade Ludwigs bes Sechezehnten fur eine gemeinfame Sache aller Monarchen erffart ward) - fo mar und blieb er in Babrbeit bem Rriege abgeneigt, meil er benfelben jebenfalls nur auf einer geficherten Bafis und mit Rraften unternehmen wollte, welche Erfolg verfprachen. Das revolu= tionare Franfreid fonnte ibm bis jum Ente tes oben genannten Sabre, mas feindfelige Bandlungen betraf, bochftene ben Bormurf maden, bag er ale Reichecberhaupt tie, übrigene weit mehr farmenten ale gefahrlichen Ruftungen bultete, welche bie Emigranten unter bem Schute ber genug und mit Recht bafur bugenten geiftlichen Rurfurften auf Deutschem Boten betrieben, in ber "großen Pfaffengaffe" am Rhein. Biel beigblutiger und unftaatemannifder ale Leopold fab fich Frierrich Bilbelm ter 3meite von Breugen Die Sache an. Gein perfonlicher Stantpunkt mar ber Buftave bee Dritten: wie Die fdmebifche, pridelte es auch die preugifche Majeftat, am Drachen ber Revolution ju einem Ritter Cantt Georg zu werben. Bon Allen bat ber Ronig von Breufen ben Feldzug ter Legitimitat gegen bie Demofratie wohl am erufteften und ehrlichften genommen. Indeffen Friedrich Bilbelm ber 3meite geborte nicht zu ben bestimmenben, fondern zu ben bestimmbaren, zu ben Tebr bestimmbaren Großen tiefer Belt und er ließ fich bestimmen. Bu= nachft zu bem Bertrage von Reichenbach (Juli 1790), ter eine Ausfobrung gwifden ben von Friedriche und Jofephe Beiten ber tief verheten Beiden deutschen Großmachten bewertstelligen ober wenigstens anbahnen Tollte; bann ju bem Bourparler von Billnit (August 1791), bas ju ber

großwortigen aber thatlofen Muslaffung gegen bie Revolution fubrit, " ber Raifer und ber Ronig, auf die Betheiligung fammtlicher eurerais ider Machte rechnent, begten Die Abficht, ibren Berrn Bruber von Frantreich in ben Stand ju fegen, nach feinem freien Ermeffen und Willen bin Frangofen eine Berfaffung zu geben." Auf Diefe Bedrobung der revolutionaren Bringivien bin ftiegen im Winter von 1791 auf 1792 tit Girondiften in bie Rriegetrompete, und ale bann am 7. Februar bes lettgenannten Jahres Deftreich und Breufen zu Berlin einen formlichen Alliangvertrag ichloffen, mußte man in Baris tie Gvite Diefes Bundniffes gegen bas revolutionare Franfreich gerichtet glauben. Grund. Denn wenn ber ermabnte Alliangvertrag gunachft aus bem Sinblid auf Die Gestaltung ber Dinge in Bolen bervorgegangen mar, fo batte boch Die alte Meifterin großftpligen Rankefpiels. Ratbaring tie Bweite, burd Berknotigung ter polnifden mit ber frangoniden Gade Dafur geforgt, bag aus bem Gefpinnfte tiefes Bertrage Die erfte gegen Die Thatfachen nicht nur, fondern auch gegen ben Bedanten ber Revolution gerichtete europäische Roalition fich entpuppen fonnte.

Das Unglud, ein Erbtheil Deutschlands feit Jahrhunderten, bat es gewollt, daß die Czarin Deftreich und Preugen ju Sandlangern ibm auf ben großen beutichen Zwiefpalt berechneten Bolitif machen fonnit. Es bat in Babrheit eine ungeheure Berblendung ber beiben beutschin Dachte bagu gebort, nicht zu erfennen ober nicht erfennen zu wollen, mat bandgreiflich mar. Ramlich, bag bie Berfchurzung ber polnifden grage mit ber frangofifchen burch Ratharina's Diplomatie nur bem 3mede Diente, Rugland in Bermirflichung feiner Abfichten auf Polen freie Bant au ichaffen und ber Czarin bei bem eingeleiteten zweiten polnifchen Raub gefchaft im ungunfligften Salle abermale ben Lowenantheil gu fichern. Aber diefe Berblendung war wirklich vorhanden : Deftreich und Preufen gingen, falls in einer fo tragifden Sache ein ffurriler Austrud ftatthaft ift, auf Die von Ratharina aufgestedte Leimruthe ber Legitimitat, und als fie bann fanden, bag bie frangofifden Trauben gu fauer maren, blieb ihnen nichte Underes übrig ale fich in gehäffigem Betteifer, gegenfeitig trachtenb, einander zu überliften, zu bem polnifchen Theilungegefchaft gu brangen, beffen beften Bewinnft Die Czarin ichon vorweggenommen batte, und zwar fo gefdict, bag bas gange Dbium bes fcmablichen Banbele weit mehr auf Deftreich ale auf Rugland und am allerschwerften auf Breugen fiel. Es ift mabr, ber Stand ber Dinge in Bolen mar burd Die jahrhundertlange Berfculdung ber polnifchen Ariftofratie ein verzweifelter und fo ift auch ber Berfuch ber polnifden Batrioten, mittelft ber Berfaffung vom 3. Dai 1791 eine Biedergeburt ihres Landes ju bewerkstelligen, ein verzweifelter gewesen. Aber nicht weniger wahr ift, daß, wenn es damais eine deutsche Bolitik gegeben hatte, diese deutsche Bolitik Deftreich und Breußen zur Aufrechterhaltung Bolens gegen Rußland hatte zusammenschließen muffen. Um so mehr, da ein folcher Busammenschließ und Breußens im deutschnationalen Sinne zugleich auch jeder etwa von Frankreich her drohenden Gefahr die Stirne geboten hatte.

So freilich, wie es mit ber öftreichisch-preußischen Bolitik bestellt war, trieb man bem Ariege zu. hier die von der königlichen Familie in Frankreich ausgehenden Gulferuse an ihre herren Brüder auf ben europäischen Thronen, bort die Entrüstung, welche die über alle Maßen einfältige Emigrantenhätschelei in der großen Pfassengise drüben erregte; hier die satanisch-sistigen Anstacklungen zum Aitterzug der Legitimität übern Abein von Seiten der Selbsberrscherin an der Newa, — die sich aber wohl hütete, an diesem Abenteuer mit mehr als Worten sich zu betheiligen, — dort die idealistisch-schwärmerischen Gelüste unserer Wolsenwandler von Girondisten, das neue Evangelium der Freiheit und Gleich-heit auch den Rachbarvölsern zu bringen: — alle diese Motive wirkten zusammen, einen seinelichen Jusammenstoß unausweichlich zu machen. Höchft wahrscheinlich allerdings, daß bei längerem Leben des behutsamen Kaisers dieser Zusammenstoß noch hinausgeschoben worden wäre; allein Leopold starb in Folge seiner Maßlosigkeit im Sinnengenusse am 1. März 1792 eines plöglichen Todes.

Gines gewaltsamen ftarb in bemfelben Monat Darg teffelben Jabres ber leitenschaftlichfte Gegner ber frangonifden Revolution unter ben europaifden Monarden, Buftar ter Dritte von Schweten, welcher aus feinen Ausschweifungen genug Jugendfeuer und Phantafie in fein reiferes Alter berübergerettet hatte, um all fein Dichten und Trachten auf ten Plan zu wenden, ber rettente Ritter Marie Untoinette's zu werben. Heber ber Infgenesegung Diefer Rolle brutend, fiel er von ber Sand eines Meuchlers, welcher ten morberifchen Befchluß eines junterlichen Romplotte vollzog. Gewiß, mas immer tiefer Schwedentonig gefündigt, er war eines befferen Totes murtig. Es ift Seelenfdmung in ihm gewefen, Etwas von Roniglichfeit im bochften Ginne Des vielmigbrauchten Die Faten bes Romplotte, welches ibn fallte, hielt und leitete Der zweiundfiebzigjabrige Freiberr und General Bechlin, ein fablharter Junter, bem Ronig unverfohnlich, weil Diefer mittelft bes Staats= ftreiche von 1772 bem Utel feine befpotifche Macht über Schweben entzuckt hatte, ein Dann, wie eigens bagu gemacht, Die Faben einer Berichwörung zu halten und zu leiten ohne Die Bante zu zeigen.

wußte er, ohne bag es ihm zu beweifen gewesen mare, ben Bedanken bes Ronigemorde brei jungen Mannern einzuflogen, bem Grafen Ribbing, bem Grafen Sorn und bem Sauptmann Unfarftrom. Rlas Sorn, ein begabter Boet, ift allen Unzeichen gufolge aus reiner Schwarmerei fur Das aus Frankreich berüberklingende Freiheitsevangelium in Die finftere Bettelung verftrict worden. Much auf Ribbing und Unfarftrom batte Die Strömung ber Beit, ju Großthaten wie ju Unthaten binreifent, gewirft; aber tiefe Beiben hatten außerdem noch perfonliche Befdwerten gegen ben Ronig ober glaubten welche ju haben. Die brei vorwarts und jum Meußerften zu treiben, ift neben bem alten, fiebenfach bestillirten Berichworungsfunftler Bechlin noch von verschiedenen Anteren auf fie eingewirft worden; benn es mogen im Bangen wohl gwangig ober breißig ober mehr Berfonen in bas Romplott eingeweiht gewesen fein. Schloffe Sufvubftab, bem anmuthia am Malar gelegenen Befittbum Borns, find bie letten Berabredungen getroffen worden. In Der Radt rom 16. Marg 1792 mar großer Dasfenball im Opernhause gu Sted-Dem Ronige mar eine Warnung jugegangen, aber er batte fie Rachtem er eine Beile von feiner Loge aus bem bunten Treiben zugesehen, fommt er nach feiner Gewohnheit in den Gal herunter und mifcht fich, auf ben Urm feines Dberftallmeiftere Effen geftust, in bas Bewühl der Dasten. Da, gwifden 11 und 12 Uhr, trifft ibn bie Rugel aus Unfarftrome Biftol. Todtlich, aber nicht gum Tod auf ber Stelle. Er bat, bevor er am 29. Marg ftarb, noch viergebn Tage gelitten, wahrhaft belbifch die Qualen feiner Bunde bulbent und ce feinem Bruber, welcher fur ben minderjabrigen Rronpringen Die Regentichaft fubren follte, bringlichft einschärfent, "gegen bie Berfcworer Barmbergigfeit gu üben und nicht burch ein von vielen Senterbubnen ftromentes Blut blutdurftige Rachegeister im Bolfe ju entflammen 22)." Der Bergog ven Gudermanland ift Diefem Befehle nachgefommen. Rur Ginen Der Berfdmorer, Anfarftrom, traf bas Todesloos und ber Morder Buftare tes Dritten, eine milbenergifche Ratur, bat unter allen Martern bes Brangere und einer barbarifden Sinrichtung feinen tropigen Stoly behauptet, bis gulegt betheuernt, er babe ben Ronig fur feines Baterlandes Reind und Unterdruder gehalten und barum ten Eprannen erichoffen . . . . Diefe gange guftavianifche Rataftrophe macht ben Ginbrud, ale babe eine Welle ber revolutionaren Guntflut von ben Frangofen an ber Geine gu ben "Frangofen bes Rorbens" am Dalarfee binaufgegriffen. Muf ten

<sup>22)</sup> Arnot, Schwedische Geschichten, 139. Ausführliche Darftellung ter Rataftrophe Gustavs bes Dritten S. 131 fg.

Gang der Ereigniffe hatte felbftverftandlich der Tod bes Schwedenkonigs feinen Ginfluß . . . .

Man trieb alfo bem Rriege ju und, wie wir faben, batte Ludwig ter Sechegebnte benfelben an Deftreich und Breugen ju erflaren fich ge= nothigt gefeben, ale tiefe Dachte an Franfreich bie Forderung geftellt, Die beutiden Reicheftante, welche burch Die Aufbebung ber Reubgllaften im Elfaß zu Schaben getommen, ju entschabigen, Avignon bem Bapfte gurudzugeben und eine Berfaffung fich gefallen gu laffen, wie Ronig Ludwig im Juni von 1789 fie batte geftalten wollen. Muf beutfcher Seite verzögerte fich indeffen Die Entscheidung bis in ben Sommer ron 1792 binein . . . 3m Juli murbe Frang, Ergherzog von Deftreich, Ronig von Ungarn und Bohmen, in Frankfurt ju tes Beiligen Romifden Reichs Deutscher Nation lettem Raifer gefront. Der Gobn, Leopolds tes 3meiten und Reffe Jofephe bes 3meiten mar tamale noch nicht völlig ju bem Mann ausgewachsen, von welchem viele Jahre nachher ein Rundigster bas im Gingelnen fo widerfpruchevolle und im Bangen fo naturmabre Portrait gezeichnet bat : - " Boll Bag, Berftellung, Rachfucht, fein anderes Intereffe ale bas ber perfonlichen unbeschrankten Gemalt; ein burd alle Baffer bes achtzehnten Sabrbunderte vermafferter Ludwig ber Elfte, fo menfchenfeindlich, egoiftifch, gottlos, bigot, gab und fdwach 23). " 3war fcon bamale ift Frang ber 3weite ein vollenbeter Abfolutift gewesen, aber noch ein Abfolutift mit jofephinifcher Farbung: Das Schickfal feiner Tante Marie Untoinette fummerte ibn nicht im Beringften: war toch fein Berg fcon in jungen Jahren fo "ftrobfibeltroden, " wie fein Lebenlang fein Lachen gewesen ift. Aber ber Rrieg war ibm erflart worden, man mußte alfo Rrieg fubren und außerdem fonnte ja diefer Rrieg mobl die gunftigfte Belegenheit berbeiführen, ben alten öftreichifchen Lieblingeplan einer Erwerbung Baierne im Anstaufch gegen Belgien endlich einmal zu verwirklichen. Auch Breugen ging feinesmege fo gang nur aus blogem blindem Legitimitateifer gegen bie frangonide Revolution an, fondern hoffte ebenfalle ben friegerifchen Tumult zu einem Bergrößerungegefchaft fo ober fo, ba ober bort ausnüten zu fonnen.

Bu Mainz fammelte fich am 19. Juli 1792 ein glanzender Kreis von Fürsten, Pringen, Pralaten, Ministern und Generalen. Der neusgefronte Kaifer tam von Frankfurt herüber mit seinem Better von Reapel. Der König von Preußen, die Kurfürsten von Trier und Köln, viele

<sup>23)</sup> Gormanr im Gefprache mit Barnhagen zu Sannover am 7. August 1837. Barnhagen, Tagebucher, I, 57.

Fürften und Berren bes Reichs fanten fich ein. Es war bas lepte Dal, baß bas arme alte Reichsgefpenft fo ju fagen in Gala fpufte. Chefe ber frangofifchen Emigranten, welches Ungeziefer ichon feit etlicher Beit, fcon allgu lange tie große rheinische Pfaffengaffe mit feiner frechen Unmaglichfeit und ichamlofen Luterlichfeit unficher machte, famen berbei, Die Grafen von Provence uud Artois und ber Pring von Conde. Rurfurft von Maing, ter windige Erthal, ein prunfliebender Berr, ter fur feine "Armee" von 3032 Mann einen Generaliffimus und elf Generale hielt, fcwamm in Wonne, eine fo vornehme Berfammlung pracht= voll bewirtben zu fonnen, und vergaß ale aufmertfamer Birth nicht, fur Seine fixilifche Majeftat, ten Ronig-Laggarone, ein Treibjagen auf bem Schlogplate ju veranstalten. Mitten im Tumult ber Refte murben Die letten Berabredungen zu bem gegen bie frangofifche Revolution gu führenden Rriege getroffen. Bon Seiten Ludwige bes Sechezehnten war Mallet bu Ban, wie fcon gelegentlich gemeltet worten, nach Daing gefchieft; aber ber verftantige Mann, welcher, obgleich ein in ber Bolle gefarbter Rovalift, Die parifer Cachlage ben verbundeten Monarden barlegen wollte, wie fie mar, und ein moglichft vorsichtiges, bas frangeniche Nationalgefühl ichonendes Borgeben empfahl, wurde von den bramarbafirenden, Drobung ichnaubenden und Rache brullenden Emigranten Mugerbem fuchte ber ruffifche Gefantte, Graf Romangoff, alle feine Schritte zu freugen, ja fogar bem Agenten Ludwige bee Gedegebnten geradegu den Butritt gu ben Fürften und ihren Miniftern gu verfperren 24). Gehr begreiflich! Ratharing ber Zweiten lag Richts Daran, baß etwa burd Befolgung von Rathichlagen ber Magigung eine ernfte friegerifche Bermidfung vermieben, aber febr Biel, bag biefe Bermidfung bald begonnen und fo tief als möglich murbe.

Man sprang in das Unternehmen mit einem Leichtsinn hinein , ter um so thörichter und strafbarer war , als sich schon mahrend der Dauer des Fürstenkongresses zu Mainz handgreistich fühlbar machte, wie schlechtsgeleimt das öftreichischerenspische Bündniß sei. Es bleibt Nichts übrig, als anzunehmen , das freche Geschrei der Emigranten habe Fürsten und Ministern die Köpse verwirrt und verrückt. Auf die Versicherungen diese Menschenfpulichts, auf ihre unabsichtlichen und absichtlichen Lügen baute man den Kreuzzugsplan gegen die Revolution, ohne die entfernteste

<sup>24)</sup> Mallet du Pan, Mém. I, 305: — "La plus sérieuse opposition lui (M. du P.) vint du comte de Romanzoff, qui chercha à l'écarter des souverains alliés et de leurs ministres." Ein, wie mir scheint, sehr beachtenés werther Winf.

Abnung, welche Rrafte man gegen fich aufzureigen im Begriffe fei. Dan abnte nicht, bag man einen Bolfefrieg zu besteben baben murbe. baß eine gange Ration - gleichviel, burd was fur Mittel angeeifert in Baffen gegen Die feden Gindringlinge fich erheben werbe. Man machte fic nicht Die entferntefte Borftellung, bag ber Benius ber Revolution Die gange Urt und Beife ber Rriegeführung felbft revolutioniren, bag er durch Ginfubrung ber allgemeinen Behrpflicht, burch bas Maffenauf= gebot, durch hierauf bafirte tattifche und ftrategifche Reformen, fowic badurch, baf er, ohne alle Rudficht auf Geburtegopf und Anciennetats= haarbeutel, jedes foldatifche Talent ju verwerthen und auf den rechten Blat ju ftellen mußte, gang neue friegerifde Faftoren und Motoren in's Reld führen murbe, - Talente, Rrafte und Ginrichtungen, gegen welche unfere zwei alten armen gichtbruchigen öftreichifch - preußischen Berren, Berr Schlendrian von Roftbeutel und Berr Ruchtel von Ramafdenbeim, trop ihrer zweifellofen Tapferfeit in Die Lange nicht fantzuhalten vermochten. Allerdinge erwies fich, beilaufig bemerkt, die maffenhafte Aushebung fur bie Frangofen auch ale ein zweischneidiges Schwert; benn es unterfteht feinem Zweifel, bag bie unerbittliche Ronffription es mar, welche bas wirkfamfte Motiv fur ben Aufftand ter Benteer abgab. ligion und angestammter Arelerefreft allein hatten es nicht gethan; als aber bie venteer Bauernjungen maffenbaft Saus und Berd verlaffen follten, um fur bie Ronigefeinde gegen bie Ronigefreunde gu fechten, ba wollten fie, wenn boch einmal gefochten fein mußte, lieber gleich in ihrer geliebten beimifchen Bocage unter bem altgewohnten weißen, jego burch ihre Briefter zwei- und breifach geweihten Banner gegen Die "Blauen" fechten . . . .

"Glüd auf zum Marsch nach Baris!" rief in Mainz an einem ber Julifesttage von 1792 bie emigrirte Duchesse be Grammont bem an ber Spite einer Bande sogenannter "königlich französischer Gendarmerie" unter ihrem Fenster vorüberparatirenden emigrirten Marquis d'Antichamp zu. "D, Madame — gab der Begrüßte zurüd — es ist nur ein Spaziergang nach Paris." Das Bort machte Glüd und wurde geglaubt, bis die Allergläubigsten, preußische Offiziere, knietief durch den Koth der Champagne platschend, den "Spaziergang" denn doch etwas unbehaglich und Paris zu weit entlegen fanden. Bei dem Herrn Gouverneur von Mainz, General von Gymnich, Generalissimms der kurmainzischen "Armee", war an einem jener Julitage Galatasel. Als der Nachtisch kam, hatte sich die vornehme Tasselrunde zu der erhabenen Ueberzeugung aufgeschwungen, daß alle Franzosen, die sich irgendwie an der Revolution betheiligt hätten, ohne Ausnahme galgenswerth ("pendables") seien.

"Gemach, meine Gerren," sagt ber Gouverneur. "Bober henker und Stride genug nehmen?" "Bir wollen die henker machen!" schreien champagnerbegeisterte Ofsigiere. "Bir geben unsere haare ber, Stride taraus zu breben!" erklaren enthusiastische Damen. Kommt benn auch der "Spaziergang nach Paris" auf's Tapet. "Ich habe drei Kapaunen auf meinem Küchenwagen; ben ersten dent' ich in Landau, den zweiten in Rancy, ben dritten in Baris zu verzehren, " bemerkt der herr Oberstlieutenant von Fechenbach. "Herr Gouverneur, Parole d'Honneur, ich bring' Ihnen einen Sact voll abgeschnittener Jakobinerköpfe aus Paris mit!" schreit der herr hauptmann von Dahl. "Bringen Sie mir die Hunde selbst; ich will sie in den Kasematten verschmachten lassen, " entgegnet der herr General von Gymnich. "Ich für mich erbitte mir nur einen Finger von Bethion, " stötet die "liebenswürdige" Frau vom Hause 25).

Dermeil bier Diefe Szene aus "Borribilifribrifag" aufgeführt wird, fpielt eine zweite beffelbigen Bramarbas-Studes bruben in ter furfurfilichen "Kaporite." Denn bier ift man baran, bas berüchtigte Rriegsmanifeft ber Berbundeten ju verfertigen, welches ter jum Dberbefeblebaber bes Invafionsbeers bestellte Bergog Rarl Bilbelm Ferdinant von Braunfdweig am 25. Juli gu Robleng unterzeichnen mirt. Bibermillig. fagt man; benn ber bergogliche Berrift nicht obne gefunden Denichenverftand, wenngleich Diefes Befigtbum neben antern, ale ba find Buterfleifterei, Ramafchenknöpferei und frangofelnde Grandfeigneur-Fripolitat, weniger oft fich geltent machen fann ale notbig und munichbar mare. Seit Manifefte erfunden find, ift ein bummeres und zwedwidrigeres niemale gefdrieben und veröffentlicht worden ale Diefes fogenannte bes Bergogs von Braunschweig. Mignet bat bas Madwerf bes Blotfinns furt und gut charafterifirt, wenn er fagt, es babe " allen Sammer einer feindlichen Invafion ben Frangofen offen angefundigt und überdies tie Rudfehr bes Defpotismus und bie Rade." Das gange Ding gibmet von Gat zu Cat mehr und mehr brutale Drobung. Aber es ift noch alberner ale brutal. Benig glaubhaft baber, bag ter gi-devant Rinangminifter Monfieur be Calonne ber Berfaffer gewesen fei, fontern einem obseuren Marquis oter Chevalier te Limon - ju Deutsch : Ritter rom Drect - Die Autorichaft mit befferem Grunde gugufchreiben. Ravorite zu Daing, wie gefagt, ift biefe weltgeschichtliche Dummbeit ausachedt, allen Abmabnungen tee verftandigen Mallet bu Ban ungeachtet ju Papier gebracht und aletann vom Bergog von Braunfdweig unter-

<sup>25)</sup> Klein, Geschichte von Mainz mahrend ber erften frangofischen Offupation, 27. Das Buch bat einem füblbaren Mangel in tuchtiger Beife abgeholfen.

zeichnet und nach Frankreich hineingeworfen worden. In Baris ward es am 30. Juli ruchbar, zuerst im Jakobinerklub, hat aber zunächst nur erregt, was es zumeist verdiente, Spott und Lachen — ("on en rit", schrieb ein Freund an ben zu Mainz abgeblitzten Agenten Ludwigs des Sechszehnten 26). Aber jakobinischer Eifer sorzte schon dafür, daß es dabei nicht blieb. Auf die manifestlich-absurde Drohung, es dem Erdboden gleich zu machen, gab Paris den 10. August zur Antwort — eine sehr thatsächlich formusirte Entgegnung auf eine Beschimpfung, die sich allenfalls ein Bolk von Lakaten, aber nicht das französische gefallen lassen konnte.

Reben ber gemelbeten Untwort bes revolutionaren Borns erfolgte noch eine zweite, von Seiten ber friegerifden Begeifterung Franfreiche fommende : junadift nur ein Lied, aber ein Lied, bas eine Urthat gewefen, weil Thaten fchaffend, wie faum ein zweites in Diefer Belt. Die Marfeillaife - bas "revolutionare Tedeum, " wie Gothe fie genannt bat 27) ift eine ber wenigen fchicffalemachtigen Erscheinungen in ber mobernen Gefdichte Frankreiche, welche nicht von Paris über bas Land ausgegangen find. Gedichtet von Rouget de l'Iste, einem Juraffier, Genickapitain bei der Befatung von Guningen, murde die gewaltige Symne der Schlachtgefang des an der Dftgrange Frankreiche gegen Die Roalition fich fammelnden Rheinheeres, flog, querft in Strafburg im Saufe Des Maire Dietrich gefungen, von Stadt ju Stadt und murbe burch bas Bifenbataillon ber fogenannten marfeiller Foberirten, welches auf Barbaroug's Betreiben am 29. Juli 1792 in Paris anlangte, borthin gebracht. Daber, wie Jedermann weiß, ber Rame Marfeillaife. Barifer vernahmen bas Lied jum erften Dale von ber Bubne ber Opera aus bem Mund eines Choriften, welcher es in einem Zwifdenaft anftimmte. Borte wie Beife mubiten Die Bergen ber Borer in ihren Tiefen auf. Dumourieg, ber boch furmahr nicht gerade ein Rebler und Phantaft gemefen , bat bezeugt , daß die Marfeillaife auf dem Schlachtfeld Diefelbe eleftrifirente Birfung gethan, ja ba erft recht: - bei Jemappes, am

<sup>26) &</sup>quot;Rheinischer Antiquarius", I, 1, 102. Mallet du Pan, I, 322. 27) Tagebuch der Belagerung von Mainz (24. Juli 1793): — "Me bie mertwürdigke Erscheinung mußte Sedermann auffallen, wenn (beim Auszug der Prangosen nach der Kapitulation) die Jäger zu Pierd zu und beraufritten. Sie waren ganz still dis gegen uns berangezogen, als ihre Musit den Marseislere-Marsch anstimmte. Dieses revolutionare Tedeum hat obnebin etwas Trauriges, Ahnungs-volles, wenn es auch noch so mutbig vorgetragen wird. Diesmal aber nabmen sie das Tenpo ganz langsam, dem schleichenden Schritt gemäß, den sie ritten. Es war ergreiseid und furchtbar."

6. November 1792, bringt er die fcon mehr als halb verlorene Schlacht gum Stehen, indem er mit heller Stimme bas wundersame Lied anftimmt und den baburch bewirften "Clan" feiner Bataillone rafch be-

nutend bas Treffen jum Siege wendet 28).

Geltfame Rugung, bag Diefer Baan ber Revolution, welcher fur fo viele Taufende und wieder Taufende von Deutschen gu einem Tottenmarich werden follte, querft in der deutschen Stadt Strafburg feine Ablerichwingen geluftet bat. Gine feltsamere noch, bag die welthifterifd gewordene Delodie von De l'Isle's Lied fechezehn Sabre vor Entftehung Des Textes von einem beutschen Dufifer ersonnen wurde, ber fich gemiß nicht traumen ließ, daß ber Gat bes "Rredo" einer feiner Deffen bereinft ben Reuerworten bes revolutionaren Sturmliede braufende Gittige feiben murbe 29). Lamartine, ber in feinem alanzenden biftorifden Reman bon ben Girondiften fo oft über iene. Berfonen und Greigniffe bligartig erleuchtenden Schlaglichter gebietet, wie nur poetifche Infpitation fie an bie Sand gibt, bat wahr, wenn auch geziert, gefagt: "Die Roten tiefer Delobie riefelten gleich ber auf bem Schlachtfelbe in net beifes Blut getauchten Fabne. Gie machte erbeben, aber Diefes tal Berg mit feinen Schwingungen erfaffende Beben mar furchtlofer In. Sie gab Schwung, fie verdoppelte Die Rrafte, fie verfchleierte ben Ich, fie aof Die Trunfenbeit bes Rampfes in Die Ginne und Die Geele bie

<sup>28)</sup> Dumouriez, Mém. III, 174.

<sup>29)</sup> S. Nachweis und Begründung durch J. B. hamma (in Keils Gammlaube Jabrg. 1861, S. 256), daß die Melovie der Marfeillaife das "Kred" eint Meffe ift, welche der turpfälzische Hoffenvellmeister Holl man n im oder ums fat Meffe ift, welche der turpfälzische Hoffenvellmeister Holl man n im oder ums fat 1776 komponitte. Das mit dieser Jabreszahl versehene Original der Messen hanma, der ganz gut nachweif't, wie De l'Isle dazu gekommen, für sein Sadiese fürchliche Melodie zu wählen, in der musikalischen Bibliothek der Stadstädz zu Meersburg aufgesunden. Bas für mich die Sache ganz unzweiselhaft madt, ist eine Jugenverinnerung, welche durch hamma's Veröffentlichung wieder im belebt wurde. Ich babe vor Zeiten in einer katholischen Oorstirkadt "dus der Orzel" eine Art Weibnachtskantate selber mitzelungen. die in jener Nacht zum ersten Mal gesungen wurde. Beim herauszehen aus der Kirche sagte ein Bekannter, ein alter Soldat, der ein gut Stück der Revolutionstriege und sammtliche napoleon'sche von 1803—14 mitgemacht batte, zu mit "Bist Ihr auch, was Ihr heut' Nacht gesungen? 's ift die Marfeillaise auf und eben. Ich hab's gleich bei den ersten Tonen gemerkt. Das siel mir auf, weil ich gerade von demselben alten Kriegemann oft genug vernonmen, was die Marseillaise zu ihrer Zeit zu bedeuten gehabt, und ich theilte das Gehörte dem Organisch mit, der mein eigener Bater war. "Die Marseillaise?" gab er zur Antwort. "Warum nicht gar? Die Musse, welcher ich das neue Beibnachtslied unterlezt. "Barum nicht gar? Die Musse, welcher ich das einer alten Messe. — "Das "Kirchengesangartige" der Revolutionshymne ist übrigens von sehrer den ausgesallen.

Bolles. "— Jedenfalls — bas zu sagen ift auch der Geschichtschreiber berechtigt — war die Antwort, welche Frankreich mittelst der Marseillaise dem Absolutismus gab, edler als die Frage, welche dieser mittelst des Manisses vom 25. Just an die Franzosen gerichtet hatte. "Wollt ihr euch unterwerfen?" — "Allons, ensants de la patrie!" — "Wollt ihr hinsnehmen, was wir bringen? Das Ancien Régime und ein rachedurstiges Emigrantenpad?" — "Aux armes, citoyens!"

## Drittes Napitel.

## S d) redeen.

Bu Unfang tes Jahres 1791 war ein Deutscher nach Paris gefommen, Johann Beinrich Merd, welchen Fauft-Gothe nicht gang mit Recht feinen Mephifto genannt bat, ber aber ohne Frage ein Mann gewefen ift, welcher Die "gemeine Birflichfeit ber Dinge" unter einem barüber gebreiteten rofenrothen Phrafenichleier zu erichauen vermochte. Run mobl, Diefem unferem leiblich pofitiven Rriegezahlmeifter aus Darmftadt ift Baris, welches gur angegebenen Beit boch fcon nicht mehr in ben Klitterwochen ber Freiheit lebte, wie ein Baradies vorgefommen. " Baris - fcrieb er am 23. Januar an einen Freund - übertrifft alle Erwartung an Gangheit ber Gefinnung, an Große ber Bilber, an Reftigfeit bes Musbruds, an Durft nach Babrheit, Tugent, Menschengefühl. 3ch babe Die " Cinnahme ber Baftille" gefeben, ein völlig fhatfpeare'fches Drama, Das Gothe nicht beffer batte falfuliren tonnen. 3ch bin in Ebranen geichwommen, nicht fowohl wegen ber Borftellung ber Dinge als wegen ber Theilnahme tes Bublifums. Mir mar es, ale wenn ich bei tem Dable mare, wo ber Bater bes verlorenen Cobne Alles bergab, mas er im Saufe hatte. 3ch war in Diefer großen, großen Familie mit bei Tifche . . . Der Maler David mird mich morgen gur Aufnahme in ben Rlub des Jacobins vorschlagen. Der Sakobinerklub enthalt alle Leute von Benie und warmem Bergen. Sier ift ber Ort, wo der Grundstein zum Bohl der Ration und vielleicht des Universums bereitet wird 30). "

Ein Jahr fpater und gar vollends nach bem 10. Auguft von 1792

<sup>30)</sup> Merd's Briefwechfel, II, 279,

wurde ber aute Merd fein parifer Baradies voll "Bahrheit, Tugend und Menidengefühl" taum noch ertannt baben. Denn bie inzwischen eingeriffene Bofenlofigfeit bevolferte es mit Gestalten, beren Unblid gu ertragen ftarte Rerven erforderte. Diplomatifche Rerven inebefondere maren ju gart bierfur. Der explodirende Tag batte baber Die Diplomatenfpren in alle Binte geblafen : faum bag noch ber ober biefer Befandten = Schemen in trauriger Bereinzelung auf ter Statte umging, vonwo jest bas Bhantem von fonstitutionellem Ronta weggefvult mar. Much Boetennerven - es maren benn bie im Reuer bes Jafobinismus geftählten eines Marie-Joseph Chenier gemefen - mar die parifer Luft nicht mehr guträglich und fo feben mir am 18. August ben italifden Freiheitebichter Bittorio Uffieri mit ber Dabonna feines Bergens, ber Grafin von Albany, aus ter frangofifden Sauptftatt entweichen. ohne mancherlei hemmnife und Berumftandigungen ; benn Baris ift, fo will es ein feuerathmender, von einer im Stadthaufe thronenden "Rommune" biftatorifch geleiteter Sansculottismus, bermalen eine ungebeure Dausfalle, finnreich zum Ginfangen aller bes Uriftofratismus verbachtigen Rreaturen bergerichtet. Bittorio und Gignora find gludlich an ber nad St. Denis führenten Barriere angelangt und Die machthabenten brei oter vier Nationalgartiften wollen ben Fluchtlingen bas Gittertbor tes "Riefengefangniffes " aufmachen. Aber ungludlicher Beife liegt neben ber Barriere eine Bintenfdente, aus welder ploblid - ergablt ber grafliche Dichter in muthenter Ruckerinnerung - an treifig " Butbriche" beraussturgen , " befoffen und bembelos" (warum nicht auch bofenlos?) - und fofort, ale fie unfere zwei Bagen mit bem fcweren Gepack und mit funf Berfonen mannlicher und weiblicher Dienerschaft erblicen, gu beulen anfangen, " Die Reichen wollten aus Paris entflieben, ihre Schafe mitnehmen und bas Bolf in Sunger und Roth gurudfaffen." Bei fo bewandten Umftanden entftebt ein Banf gwijchen ben "wenigen efenten Barbiften, welche une gieben laffen, und ben vielen elenden gumpenferlen, welche une gurudhalten wollen." Da fpring' ich, in meinem Merger und Ingrimm Die grafliche über unfern Sauptern fcmebente Gefabr nicht achtend und wohl wiffend, bas rechte Mittel, mit Frangofen fertig gu merben, fei, noch arger ale fie ju freftateln, aus bem Bagen, unfere Baffe in ber Sand, und ichreie: " Seht, bort! Dein Rame ift Alfieri. Staliener, nicht Frangos! Groß, blaß, mager, rothhaarig. 3ch bin's! Gudt mich an! 3ch bab' einen Bag, bab' ibn von euren Beborben : wir wollen fort und, bei Gott, wir werten reifen!" Das geht fo eine balbe Stunde lang und hat fich ingwifden viel Bolf um die Reifemagen ge= fammelt. "Reuer an Die Cauivagen!" fdreien Die Ginen. "Bflafter-

fleine berbei!" Die Undern. "Das find fliebente Atelige und Reiche. Rad tem Statthaus mit ihnen!" tie Dritten. Endlich macht tas lange Spettateln bie "Tigeraffen" ermatten. Die Bache "gibt mir ein Beiden, in ben Bagen gu fteigen, in weldem Die Gignora, man fann fich benten, in mas fur einer Stimmung, figen geblieben mar; tie Bofillone fleigen auf, tas Bitter wird aufgethan und im Balovo acht's binaus, unter Begleitung von Gepfeife, Gebeul und Gefluche tes Lumpenpade . . . . " Rein Lichtbild tas, aber tie getreue Photographie eines Studes Leben aus jenen Tagen, wo fich ber "Schreden" wie Die fdmarge Boblung einer tonlofen Riefenglode auf Baris berabfentte. Ab, Dichter bee Rilippo und ber Birginia, bu wirft am bergeit noch friedlichen Ufer bes Urno, mobin bu mit beiner " Berrin" aefluchtet. fertfahren, wie bisanbin mit tem Dolde ter Tragotie antite und moberne Tprannen umgubringen. Aber ten Unblid eines biftorifden Trauerfviele ber Wirflichfeit vermochteft bu nicht zu ertragen. Du wirft, mehr noch ale ber beutsche Dtentichter Rlopftod burch bie leibige Grfahrung, baß man Revolutionen nicht mit Berfen und gavendelmaffer macht, jum Ingrimm gestachelt, beinen "Gallierfeind" (Misogallo) gufammenfonettiren, in welchem bu ben Frangofen ale " parfumirten Barbaren" alles mogliche Bofe nachfagft und gornalubend ausrufft : " Gind die Ballier frei, fo bin ich - ich, ber Freiheiterichter par excellence ein elenter Oflave 31). "

Bohl benen, welchen es gludte, in biefen unbeilschwangern Tagen, bie dem 10. August folgten, Baris zu verlaffen, bevor die Stadt gesperrt wurde und eine diftatorische Kommune, welche einem schönredenden Barlament und einer lahmgelegten Regierung alle Macht und Gewalt entwunden, ihre haussuchungen und ihre Berbaftungen ter "Berbach-

Tra i Galli schiavi, e in schiavitu gaudenti,
Molti anni io stava, e carmi assai scrivea,
Costretto ognor dalla feroce Dea
Libertà, fonte in me di caldi accenti.
Ecco, ch'a un tratto a balbettar sorgenti
Una qualche non lor libera idea
Quei profumati barbari io videa,
Rapina e sangue e tirannia volgeuti.
Ma che perciò? Liberi i Galli, od io
Vil servo son, perchè in augusto tema
Non l'oprar lor, ma il dir, consuona al mio?
Liberto, il vol d'uom libero non prema:
Jo comprai libertà, donando il mio;
L'altrui furando, i servi ebber diadema.

tigen " im Groken anbob. Bobl benen, Die weber felbit verbachtig maren - aber wer war einer argueaugigen Sofenlofigfeit nicht verbachtig? noch fur verbachtige Freunde ju gittern batten. Gebt ba unfere Frau Gefandtin, Dame Stael, wie fie anaftvoll gadernd umbergebt, einer Senne gleich, Die ibre Ruchlein por ben Rrallen bes über ibnen fcmebenben Sabichte icugen mochte und nicht weiß wie. Folgt ibr auf ihren Ungftgangen, bis es ihr endlich mit Aufbietung all ihres Efprit, ibrer Bufen fliegen machenden Gefühlswallung und Beredtfamfeit gelingt, ibr theures Ruchlein Narbonne erft zu versteden und endlich durch Die Barriere ju fcmuggeln, und ihr werdet euch fcon eine Borftellung machen fonnen von ter Bein und Roth, welche Meniden in ienen erdruckent fcwulen Sommertagen ju leiben batten. Denn tiefer und tiefer fenft fich bie buntle Schredeneriefenglode auf Baris berab, Die Rander ibrer Bolbung berühren Die Ringmauern, muchten auf benfelben und verwanbeln Die Stadt in eine Luftpumpe ber Angit, in eine infernalifde "città dolente." Die Ramiliaren ber Rommune - gemiffenhaft-fangtifdere batte die beilige Inquifition nie - burchftreiden, burchfliegen, burdwittern die Quartiere und ftopfen mit ihrem Menschenraub Die Gefangniffe voll, mo Couldige und Uniduldige - und mer ift fouldig und wer ift unschuldig? - Greife, Manner und Junglinge, Matronen und Datden, Briefter, Godadelige und Aleinburger, Des Furchtbaren barren, jenes großen Molodopferfefte tes Edredens in ben grauelvollen Tagen und Rachten vom 2. bis jum 6. Ceptember. "Morgen wird man in ten Befängniffen bie Geelen ber Ariftofraten gur Bolle fpebiren!" getern am 1. September muthtrunfene Boiffarten auf ter Terraffe ter Reuillans. 11m 4 Uhr Abente am 2. September beginnt bie fonote Traveftie ven Gericht und Urtheilesprechung in ber Abtei und beginnt bier und im Chatelet, in La Force, in Bicetre, in ber Salpetriere, in St. Firmin und in ber Conciergerie bas Morben. Das Morben um Taglobn bort ibr? - um Taglobn ju 3 bis 6 France. Rur einen Blid in biefen September-Bollenfdlunt, in welchem erbarmungelofe "Tappedurs" handiren und aus welchem eine beiße, fchwere, rothe Dampfwelte auffteigt, ein Dunft von Blut und Lymphe, welcher bas Berg frant Um Morgen des 3. Septembers fommt ber finftere Billaut-Barennes, Giner von ter Rommune, in feiner fcmargen Berude, mit ber breifarbigen Umtefdarve gegurtet, nach ber Abtei und balt auf bem Sofe, mitten unter Saufen von Leichnamen ftebend, Diefe Rede an Die Schlächter : " Meine Freunde, meine lieben Freunde, Die Rommune fdidi mich zu euch, um euch bemerflich zu machen, bag ihr biefen fconen Sag entebrt. Man bat ber Rommune berichtet, daß ibr bie Schufte von

Ariftokraten plundert, nachdem ihr Gerechtigkeit an ihnen geubt. Laßt alle die Rleinode, alles Geld, überhaupt Alles, was fie auf fich tragen, unberührt, denn damit follen die Koften des großen Gerechtigkeitsaktes, welchen ihr vollzieht, bestritten werden. Bas euch angeht, so wird man Sorge tragen, euch den vorausbedungenen Lohn auszubezahlen 32). "Borüber! . . . Den genauesten Ermittelungen zufolge ist die Jahl der Opfer der Septembermorde — (das schönste darunter wohl die sanste und gute Prinzessin de Lamballe, deren Kopf mit seinen langen blonden Loden auf der Spize einer Pike vor das Fenster von Marie Untoinette's Kerfer im Temple getragen wurde) — 1089 gewesen 33). Es war fürs

<sup>32)</sup> Staël, Considérat. chap. 10. Buchez et Roux, XVIII, 146. Montgaillard, III, 191seq. Abbé Sicard, Relation, 134. (Sicard, der eble und ber tubmte Taubstummenlebrer, entging bekanntlich wie durch ein Bunter der Septembermeglei. Die sorgsättighen Gesammtdarftellungen bes Gräuels geben Blanc (Hist, d. 1. revol. fr. VII, 120—198) und Mortimer-Ternaux (Hist. d. 1. Terreur, livr. XI, XII, XIII).

<sup>33)</sup> Buchez et Roux, XVIII, 177 seq. Die Ermordung ber Lamballe im Befangniffe La Force ift meines Grachtene Der revolutionare Aft gemejen, in meldem bas Biebifch: Brutale ber Bofenlofigfeit am mufteften fich offenbarte. Beit= genoffe Mercier ergablt (Le Nouveau Paris, I, 111): "Plusieurs voix s'élèvent du milieu des spectateurs et demandent grace pour Madame de Lamballe. Un instant indécis, les assassins s'arrètent; mais, bientôt après elle est frappée de plusieurs coups, elle tombe baignée dans son sang, et expire. Aussitôt on lui coupe la tête et les mammelles, son corps et ouvert, on lui arrache le coeur, sa tête est ensuite portée au bout d'une pique, et promenée dans Paris; à quelque distance on trainoit son corps. Les tigres qui venoient de la déchirer ainsi, se sont donné le plaisir barbare d'aller au Temple, montrer sa tête et son coeur à Louis XVI. et à sa famille. Tout ce que la férocité peut produire de plus horrible et de plus froidement cruel, fut exercé sur Madame de Lamballe. Il est un fait que la pudeur laisse à peine d'expressions pour le décrire : mais je dois dire la vérité tout entière et ne me permettre aucune omission. Lorsque Madame de Lamballe fut mutilée de cent manières différentes, lorsque les assassins se furent partagé les morceaux sanglans de son corps, l'un de ces monstres lui coupa la partie virginale et s'en fit des moustaches, en présence des spectateurs saisis d'horreur et d'épou-Bewiß, bas ift eines ber abicheulichften Schandmale in ber Beschichte ber Menschbeit, will fagen ber Menschenbestialität, und fein füblender Mann ver-mag darauf bingubliden obne vor Entrustung zu beben. Und boch - ichrectlich ju fagen! - ift noch Schlimmeres von Menichen an Menichen verübt worden. In feinem Lande baben Die Frevel Der frangonichen Revolutionsmanner eine gornigere Berurtheilung gefunden ale im beuchlerischen, felbstgerechten, frommen England. Run wohl, mas Frangofen im Fieberdelirium der Revolution an Todten gefundigt, bas baben Englander in rubigfalter Berechnung an Lebenten gefrevelt. Man rufe fich Die Gingelnheiten Der Grauelwirthichaft eines Glive und eines Saftinge in Oftindien ine Berachtniß gurud. Ale ber Generalftatthalter

wahr nicht nothig, diese Bahl nachmals ins Ungeheuerliche zu übertreisben. Ob 100, ob 1000, ob 10,000, ter Grauel ift derfelbe, wie es die Schuld jener Katharina von Medici und ihrer vornehmen Satelliten nicht mindert noch mehrt, ob in ter von ihr angestifteten und von ihnen vollzogenen Bluthochzeit vom August 1572 nur 20,000 oder doppelt so viele Gugenotten " im Namen Gottes und des Königthums" hingesschlachtet worden sind.

Die am 10. August improvisirte Kommune von Baris oder wenigstens ein Ausschuß derselben, aus eigener Machtvollkommenheit konstituirt, hat die Septembermehelei organisirt und geleitet, das steht fest. Aus der Region, wo ein nach Blut frächzender Marat, ein tamerlanisch ausgereckter Collot, ein unerbittlicher Billaud walteten, konnte und mußte Solches kommen zu einer Zeit, wo so zu sagen die Revolution im Fieberdelirium raste. Aber ist nicht die bluttriesende Septembersaat auf das in der Sigung eines von der Legislative bestellten Vertheidigungskomité am 30. August aus Dantons Mund gegangene Wort: "Il faut faire peur aux royalistes!" als auf ihr Samenkorn zurüczeführen? Er kann das Wort gesprechen haben, es hat danton'schen Klang; aber es ist nicht bewiesen, daß er es gesprochen. Unwidersprechen dagegen ist, daß Danton, auf welchem in diesen schrecklichen Tagen wahrslich eine zu ungeheure Arbeitslast wuchtete, als daß er, wie man ihm

Barren Baftinge ju fpat und, felbitverftandlich, erfolglos einer Anflage unterworfen wurde, entrollten die vom Unterhause bestellten Antlager, Burte, Fox und Sheridan, eine gange Reibe von icanblichen Berbrechen und haarstraubenten Graufamkeiten bes Angeklagten, aktenmäßig festgestellte, unwibersprechliche und unwidersprochene Thatjachen. 3ch will nur eine Stelle aus ber großen, im Fe-bruar 1788 gebaltenen Unflagerede Burke's anführen, Die Stelle, welche ein Seitenftud gu ber aus Mercier angezogenen abgeben fann : - "Ber Die rom Beneralgouverneur gang willfurlich erhobten Steuern nicht bezahlen fonnte, murte eingeferfert und fein ganges Befittbum an liegender und fahrender Sabe murbe ibm weggenommen. Die Beiligfeit bes Sarems mart migachtet und gebrochen. Mutter und Tochter jog man nadt aus, ichantete fie und gab fie, um etwa ver-ftedte Schage an's Tageslicht zu bringen, ben graflichten Martern preis. Man riß ihnen Die zwischen Bambueftabe gepregten Bruftemargen aus, und mas bei allen Bolfern ber Erbe Die Schambaftigfeit verbirgt, murbe burch Die Schergen bes Ungebeuere por offener Berichtebant enthullt und mit langfamem Reuer gefengt in die Quelle des Lebens fuhr der Tod." (Burke, Speeches, IV, 405.) Es war einem Pfaffen vorbehalten, den Barren haftings zu glorifiziren. Gein Bios graph, ber Reverend G. R. Gleig, bat nicht nur alles Thun feines Delben preise wurdig gefunden, fondern auch uber die "lächerliche Empfindsamteit" fich luftig gemacht, welcher haftinge Ruchlofigfeiten als folche erscheinen tonnten. Macaulay's berühmten Gffan über B. S. und Reumanns treffliche "Geschichte Des engl. Reiches in Ufien", I, 5. Buch.

nachgefagt, mit Belagen und Schwelgereien fich batte befaffen tonnen. im Berlaufe ter Morterei eine Menge ren Gefangenen gerettet bat. Allerdings, er that bies nur gelegentlich, gleichfam im Borübergeben : tenn er batte Underes ju thun und gwar, fo graufam bas flingen mag, Bichtigeres. Ber unbefangenen Blides Die Umftande muftert, welche fich in ten legten Boden und Tagen tes Muguft von 1792 gufammentrang= ten, wirt und muß zu der leberzeugung fommen, bag es bamale in ber That galt, Die Revolution ju retten und burch bie Repolution Franfreid. ce mare benn, tag man bie Rettung beffelben in einer auf ten Griten fremter Bajonnette gebrachten Reaftion erblidte, wie bie Emigranten fie wollten. Dantone Stellung ju ben Septembrifeure mar bie, bag er gefchehen ließ, mas ihm ale revolutionarem Staatemann von unterge= ordneter Beteutung ju fein ichien. Er febrte auch wohl im Binblid auf Die Ceptembertage ben Danton-Spperbolos beraus, indem er, menn Barere recht gebort bat, ten foloffalen Roniemus binmarf: "Le 10 août la révolution est accouchée de la liberté républicaine, le 2 septembre elle a déposé l'arrière-faix."

Danton ift ber Mann ber Manner ber Repolution. Reine an= Dere Westalt berfelben reicht an Diefen Riefen binan, welcher unter ber Schatelbede feines Bullenbeigertopfes Die Impulfe ftaatemannifden Benie's tragt, Impulfe, Die nicht mit ter Rramerelle unferer Tage gu Dem Riefen gebührt ber ricfige Dagfitab feiner eigenen Beit, Die nicht fleinlich-fauberlich (ober auch fleinlichst-unfauberlichft) rechnen, bafur aber groß handeln fonnte, tie Welt in Feuer und Flammen feste und eine Gottertammerung beraufführte, Die mahrlich Guropa noth= that, einer Guntflut Thur und Thor öffnete, Die unermeflich viel Unrath meggufrulen batte., Und bas auch ift bas Auszeichnente an Danton, baß ber Rolog ein Denich mar, feine abftrafte Formel mie ber "grunabrige" Unbestechliche, fontern ein Menich voll pulfirenten Lebens, voll quillenter Leibenichaft und ftronenter Rraft, ein Denich, ter neben tem brobnent= ften Edrei bee Borne und ter Buth, neben gigantifden Apnismen auch Die innigften Bergenelaute in ber Bruft trug. "Danton - bat ein feineswege fur ibn eingenommener Beitgenoffe gefagt - batte immer etwas Berfohnliches und oft etwas Menschenfreundliches. Boll Wiltbeit auf ber Tribune, mar fern von tiefer feine Erfcheinung rubig und manchmal beiter. Geine Berettsamfeit mar vulfanifch unt er mar gang und gar jum Bolfetribun gebaut." Gumma : ein Riefe, von welchem, falls man ibn weinent fich benten fonnte, man auf gut Chaffpearifch fagen mußte: "Er weint Dublfteine." Er ragte ju weit über bas menfcliche Mittelmage bingue, ale tag er nicht einer ter Beffverlaumbeten feiner

Beit hatte fein follen. Lafapette bat in feinen Memoiren die leichtfinnigften Lugen über Danton ju Martte gebracht, und wenn von ibm bie Rebe, machte gironbiftifder Parteibag auch Frau Roland alles Babrbeitsgefühl vergeffen ober verleugnen. Ginen Sauptbeleg fur Dantons aftive Betheiligung an ben Septembermorben fab man in ber Ungabe Bertrande De Molleville, bas beruchtigte Rundichreiben, welches ber Bachtausschuß ber Rommune am 3. September an alle Departements erließ und welches Die Aufforderung enthielt, ben parifer Septembergrauel in ben Provingen nachzuahmen, fei von Danton als Juftigminifter Kontrafignirt worden. Run ift aber bas Babre an ber Sache, bag ber Er-Minifter Ludwigs bes Sechezehnten gelogen, Die fragliche Rontrafignatur geradezu erfunden bat 34).

Ja, von furchtbarer Schwule find bie letten Bochen und Tage bes August von 1792 gemefen, Die gaghaften Bemuther mit Angft, Die energifden mit Buth fullend. Dan athmete in einer Utmofphare von Reuer, in einem Chaos von ungeheuerlichen Beruchten und wirflichen Stobspoften, von Rathlofigfeit, Anarchie und unficher taftenber Berzweiflung. Coldem Gewolte, mit eleftrifdem Frangofenthum bis jum Berften geladen, tann ichon ein Schwefelblig wie ber 2. September enfahren. Die fliegende Fieberbipe vom 10. August wird gur ftebenben. Um 15. erftatten Gobier und Bagire in ber Manege einen vorläufigen, aber binlanglich aufregenden Bericht über bie im "eifernen Schrant" in ben Tuilerieen gefundenen Papiere, einen Bericht, welcher Die Begiebungen bes enttbronten Ronigs gu feinen emigrirten Brudern, ju den ausmartigen Bofen und zu feinen Unbangern in Franfreich zu einer formlichen Berichwörung bes Ropalismus gegen bas frangofifche Bolf ge-

<sup>34)</sup> Buchez et Roux, XVIII, 447 seq. Barère, Mém. IV, 173. Thibeaudeau, Mémoires sur la convention, chap. 5. Molleville, Mém. IX, 310. Den Beweis, daß er gelogen, f. bei Bougeart, welcher p. 121 einen Abbrud bes in Rede ftebenden Aftenftude nach bem Originaltegt gibt. — Das febr fleißige Buch "Danton"; documents authentiques pour servir à l'hist. de la révol. fr. par A. Bougeart (1861) weif't im Gingelnen nach, warum, von wem und wie Danton verleumdet wurde. Lugen wie Die lafavette'fche (Mem. III, 388). Danton babe bei ben Jatobinern tem Gof als Spion gerient, fint unendlich fdmad: topfig und laderlich. Frau Roland bringt abnliche Albernheiten vor. analysirt, mit den Beweisftuden in der Sand, Die gange Laufbahn Dantone und Die Bestalt Des Riefen geht aus dem Fener Diefer Analyse größer und gewaltiger hervor. Man wird Bongearts Arbeit bei ber Burvigung Dantons fortan nicht übersehen durfen. — Bas ben eigentlichen Ausbeder bes Septembergrauelgebantens angeht, fo bat Mortimer-Ternang ficherlich recht, wenn er (Hist. d. 1. T. 111, 188) fagt : "Marat, le prémier, concut l'idée et la préconisa."

ftaltet. Um 18. tie Rabnenflucht Lafavette's. Um 23, nehmen bie in Franfreich eingebrochenen Preugen und Deftreicher Longmy; in Rolge von ronaliftifdem Berrath, fchreit es durch Baris. Berdun ift bedrobt und ber Weg nach Baris icheint ben Berbundeten geöffnet. ift Die Wefahr lange nicht fo groß, wie fie fcheint. Findet boch bie Rontrerevolution felbft in jenen fur menarchifch gefinnt geltenden Begenben feinen Unflang und werben bie Emigranten beim Gingug ber Breugen in Berbun (am 1. September) febr fubl empfangen. Aber mie gar oft in Diefer Welt, bat auch bier ber Schein mehr zu bedeuten ale bas Gein. Der Schein von Gefahr ichlagt tie Bewegungemanner in Baris mit Furcht unt Bittern und ploglich fpringt bann, bem frangofifden Charafter gemäß, tie Ungft in Ingrimm um. Ilm fo jacher, um fo bigiger, ale Ralides und Babres Die Geelen verwirrt, Die Beifter veiticht. Der gefangene Ronig, beifit es, foll burch einen Aufftant ber Ropaliften aus tem Temple befreit werben. Druben in ber Bentee, beifit es, und fo ift es. ichlaat bas Reuer tes rovaliftifden Aufftands auf. Schon fammeln fich, auf ten Ruf ihrer Briefter, Banden bewaffneter Bauern im Bocage, icon fint Die vendeer Barone ju Bferbe geftiegen, Biftolen im Gurtel, Die weiße Rofarde am But, ein "geweihtes Berg" auf bem Rodarmel, einen Rofenfrang im Anopfloch, breifarbige Rofarben an ben Schweifen ibrer Roffe burch ben Roth ichleifend. Bir befinden une alfo gwifden amei Reuern? Reinde von außen, Reinde von innen in Bulle und Rulle. Bobl, fo lagt une thun, mas wir muffen, und feben, mas eine alfo in Die Enge getriebene Freiheitegottin, Die eine rothe Dute auf bem Saurt und eine Bife in ber Sand tragt, auszurichten vermag. Erft an Die Berrather und bann an ben Feind! Schlieft bie Thore, fpurt auf, verbaftet, tottet! Und lagt Danton auf bie Tribune fteigen, bamit er ben Klammenftrom feiner Borte über Franfreich ausschutte. vom 2. September ift bie Trompetenfanfare, welche bas frangofifche Bolf ju ben Baffen ruft. "Die brobnende Sturmglode gibt nicht bas Mlarm= zeichen, fie ift ber Stoß (la charge) auf Die Feinte bes Baterlands. Um fie niederzuschmettern, bedarf es ber Rubnbeit, noch einmal ber Rubnbeit, abermale ber Rubnheit und gerettet ift Franfreich 35) . . . . ! " Go mag fich, menichlich angeseben, bas Septembergrauen erflaren. Rein 3meifel. Danton bat in jenen Tagen Die gange Rraft ber Revolution entfeffelt und ihr ben Weg jum Giege gezeigt, indem er ben Bebanten eines

<sup>35)</sup> Mad. la Marquise de la Rochejaquelin, Mémoires, I, chap. 6. Moniteur du 4 septembre 1792.

Bolfefriege proflamirte und alle Anstalten traf, diefen Gedanken zur Thatfächlichkeit zu gestalten. Es ift tröstlich, zu feben, daß von denfelben Tagen, wo Franzosen um Taglobn Franzosen mordeten, die Erhebung

in Maffe gegen ben auswärtigen Feind batirt.

Aber, fagt man, bie maffenhafte Erbebung bes frangofifchen Bolfes blieb porderband mehr Bbrafe als That. Gebr mabr, aber mas thut's? Der Unftoß ift gegeben, ein fo machtiger Unftog, bag er feines Bieles nicht verfeblen wird. Laft nur erft einen bas Ding mit praftifdem Schid und Taft gur Sant nebmenten Carnot, mobifabrteausichukliden Unbenfens, Die banton'iche " Bhrafe, " b. b. ben republifanifchen Rrieg gegen bas monarchifche Europa organifiren und ibr werbet binlanglich viel rothe Bunder ju feben betommen. Ginftweilen bat es gang ben Un= fcein, ale bedurfe es nicht einmal rother Bunder, um die fremden Baf= fen vom frangofifden Boben gu vericheuchen. Sat weitbinfdallentes Danton'fches Lowengebrull ben Feind erbeben gemacht? Das nicht. Much mas Dumourieg von ben "Thermopplen Franfreichs," ju welchen er ben graonner Bald machen wolle, in auf Thegterftelgen einbergebenden Rebensarten bafelirt, ift unendlich viel mehr Bind ale Babrbeit. feine Roth mit Diefen Thermopplen , bemabre! Biel mehr Birflichfeit bat eine andere antife Reminisceng, Die namlich, baf ber Berr Bergog von Braunfdweig ein Rabius Runftator mit Bopf und Quatre-Cpinglesfrifur ift. Er icheint ein beangftigendes Borgefubl gu baben, wie ibm eines bofen Tages Die "Furia francese" mitfvielen werbe. Er gaubert und trippelt und tiftelt, er manovrirt fo metbodifc, bak er vor lauter Methode faum vom Flede fommt. Bollends gar nicht mehr, ale bie Berbftregen bie Champagne in ein Rothmeer verwandeln. Friedrich Bilbelm ber Zweite mochte aus ber Saut fabren vor Ungebulb, tenn er ift bermalen noch voll Teuer, feinem guten Bruder Ludwig im Temple gu Paris Gulfe zu bringen; allein foweit geht tiefes Breugentonige Riniglichfeit nicht, einen methobifden Ramafdenknopf von Bergog zu allen Teufeln ober wenigstens beim nach Braunfdweig ju ichiden und mobl ober übel fein Beer felber zu befehligen. Hebler batte er Die Sache auch gar nicht machen fonnen ale fein weltberübmter bergoglicher General fie machte, welcher ben Frangofen Beranlaffung gab, ju meinen, fie batten Die Schlacht von Balmy gewonnen, weil fie Diefelbe nicht verloren. blokes Scheinding von Schlacht übrigens, wie Jedermann weiß, frangofifche Befdichtschreiber ausgenommen. Auf beiben Seiten mitfammen funf-, bodftene fechebundert Dann gefallen. Gine Ranfaronate, ftatt mit Menschenkeblen mit Ranonenmäulern in ben argonner Bergwald binein und beraus gefdrieen, Richts weiter. Der Doch? Die Breugen febrten

um und ber Bergog von Braunfdweig machte Paris, bas ingwifden fogar republitanifch gewordene Baris nicht bem Erbboben gleich , foviel ift Longwy und Berbun murden ohne Schwertstreich ben "Reufranten" wieder überlaffen und Die gange Berrlichfeit Des Rreugzuge ber Legitimitat lof'te fich in Rebel, Regen und Dred auf. Gine alte Babrbeit murbe wieder einmal neu : - "Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi," ju Deutsch : Die armen preußischen Soldaten batten Die ritterliche Sochgefühlemallung ibres Ronige mit einer verbeerenden Rubr gu Der aute General Ralfreuth mochte fich immerbin rubmen, bie frangonifden Generale Dillon und Rellermann bei ben mit ihnen am 11. und 14. Oftober ju Glorieux und zu Azenne gehabten Bufammen= funften, wo um einen Baffenftillftand berumgerebet murbe, überliftet gu baben. Das Refultat bes fo grofpralerifd begonnenen Feltzuge nach ber Champagne mar bod fein anderes, ale baf die Frangofen mit fanftem Drangen Die Breufen aus Franfreich binaustomplimentirten. Dan mußte benn als ein weiteres Refultat gelten laffen wollen, bag biefer gelbaug bem Bolfgang Gothe Gelegenheit gegebe i, thatfachlich zu erproben, mas es mit bem Ranonenfieber eigentlich auf fich babe. Ale er eines Tages in " Die Region gelangte, wo Die Rugeln berüberfpielten, " fam ibm ber Ton " wundersam genug " vor, wie " zusammengefest aus tem Brummen bes Rreifele, bem Butteln bes Baffere und bem Pfeifen bes Bogele." Gr fonnte unter " biefen Umftanden" bald bemerfen, baß "etwas Ungewöhn= liches" in ihm vorging, ein "graflich Bangliches," bas " durch die Dh= ren" ju ihm gebracht wurde. Es war ibm, als befande er fich an " einem febr beißen Orte" und ale batte " bie Belt einen gemiffen braunrothliden Ton 36) . . . . "

Am Tage nach bem Kanonade-Schwindel von Balmy, also am 21. September 1792, zieht der inzwischen gewählte National-Konvent, 749 Mitglieder start, in die Manege ein und eröffnet unter Bethions Borsit seine Thätigkeit. Wohlbedächtig sagen wir Thätigkeit, denn mit der parlamentarischen Rednerei, so da redet, um zu reden, ist's vorbei in diesem siebernden, vulkanisirenden Frankreich, welches, bildlich zu sprechen, zu seinem Konvent sagt, wie vordem ein König-Korporal von Breußen zu dem berliner Pflastertreter: "Geh, Kerl, und thu' was!" Und der Konvent thut Etwas, thut mehr als jemals ein Parlament gethan hat:

<sup>36)</sup> Toulongeon, Hist. de France depuis la révol. de 1789, II, 152. Archenholy, Minerva, Dezemberheft v. 1792. Gotbe, Campagne in Frankreich, Tageb. vom 19. Sept. 1792.

fein Debattiren ift ein Regieren, Brodugiren, Phosphoresgiren , auch ein Balvanifiren mitunter. Er foll fur ein anardifch bin und ber mogentes Land ben baltenben Unter einer Berfaffung ichmieben, aber nur fo neben-Denn es gibt Dringlicheres ju thun: - im Innern ben Ropalismus austilgen, nach Augen bas monarchische Europa befampfen, Armeen aus ber Erce ftampfen, Rrieg führen, Rrieg gegen fammtliche " Tyrannen" bes Ertfreifes wie gegen fammtliche Beilige bes driftlichen Ralentere, Rrieg an allen Eden und Enten, Schredenefatarafte auf alle Biberbeller und Biberfacher ber neuen Dreieinigfeit "Liberté, Egalité et Fraternite" ausschutten, ten Berrgott ab= und wieder einfeten, einen Reuergurtel um die rebellifche Bentee folingen und tenfelben eng und enger jufdnuren, ein rebellifches Lyon in Schutt legen, ten Robergliemus im Guten und Weften niebertreten, Sentboten wie flammente Donnerfeile in Die Provingen und gu ben -Beeren ichleubern, in tie Furden bes umgewühlten Frankreiche eine Energie faen, Die eine Saat von Golbaten aus bem Boben treibt, welche Die Trifolore an ten Liris und an ten Ril, an tie Donau und Gare. an ten Ebro und Tajo, an bie Beichfel und Dosfma tragen werben ; alle tiefe und noch viel andere Arbeit mehr bat ber Konvent zu verrich-Bulest, aber nicht ale bie lette bie, ce babin gu bringen, bag felbft ein frachgender Marat, wenn er es noch erlebt batte, mit bem Grinfen einer theilweifen Befriedigung in ben Refrain ter Bofenlofigfeit: "Die Guillotine geht nicht übel!" murte eingestimmt baben. Bortblumenfrangwinder Bergniaud, arme Bolfenwandler von ber Gironte alle mitfammen, inmitten eines mit berartiger Arbeit belatenen und folde Arbeit entichloffen und ruftig anpadenden Ronvente wollt ibr euer 3beal von einer "bonetten" Republif verwirklichen? Gebt ibr bert ten "Berg," auf beffen Bobe bie "Montagnards" haufen, voran tie Ermablten ber Bauptftabt, Die "grunabrige" Contrat = focial = Formel Robespierre, Rolog Danton, Billaut, Collot, Desmouline unt veridietene Dii minorum gentium, unter welche fich auch ein jum Philirre Egalité metamorphofirter Ex = Duc D'Drleans einschiebt, endlich ber fcmugffarrente "L'ami du peuple," triefaugig, byanenmaulig, wie un= mittelbar aus ber Boffe bierber gefchaufelt, ein Unblid, menfchlichen Mugen wehrhuent, unerträglich, - ja, idealiftifche Berehrer eurer Sibplle Manon Jeanne Roland, feht ihr bicfen Berg? Bon feiner Bobe berab wird tie Lamine tee Jafobinismus rollen, welche euch germalmt unt, ach, tie Gibylle mit euch. In Revolutionen ift man Sammer oter Untere batten mehr Sammerhaftigfeit in und an fich als ibr und ber Sammer ichlug gu, wie es bes Sammers Urt und Umt . . . . Monarchifch-tonftitutionelle Teuillans fint jego aus ter Reitbahn meggeblafen. Dort, auf ber Rechten, mo fie in ber Lucus a non lucendo "gefengebenden" Berfammlung gefeffen, figen jest die Girondiften. Bwifden Gironte unt Montagne behnt fich bie "Gbene" (la plaine), tas Centrum nach neucrem varlamentgrifdem Rothwelfd, allwo ein funftiger "Unafreon ber Buillotine, " Barere, ein feuriger und in jeter Riber ehrlicher Gregoire, ein Marie-Rofeph Chenier und vericbiebene funftige Großen ober Rleinheiten bes Direftoriums und bes Raiferreichs fich aufhalten. Much ein Ronftitutionsmacher Siepes figt ba, nachgerate febr ichweigfam geworden. Der wird eines Tages auf Die Frage : "Bas machten Gie benn mahrent ber Schredenszeit?" Die vielfagenbe, allesfagente Untwort geben: "Ich lebte!" Die Cbene fallt ab in ben " Sumpf" (le marais), Behaufung feiger " Sumpffroten" (crapauds du marais), welche quaten, wie bas vom Berge fommende Schreden fie lehrt. Eines Tages freilich werden Cbene und Sumpf gegen ben Berg ober vielmebr gegen ten Sauptbergmann fich emporen, fur jest aber geborchen fie ibm.

So wird tenn am zweiten Tag ter Exifteng bes Ronvents, am 22. September, mit munterbarer Ginmutbigfeit vorgegangen. Gironte, Ebene und Sumpf gwar nicht ein Berg und eine Seele, aber toch eine Stimme. Um geftrigen Tage fiel von Dantone Lippen Die eindringliche Mahnung, ftrenge Gefete ju geben und Diefelben icharf ju bantbaben, aber mit bem Blute ber Frangofen fparfam umzugeben. Beute vor Allem : Monarchie ober Republit? Gregoire besteigt bie Eribune und malgt vom Rande berfelben ten ungefchlachten Bortfels= blod in Die Berfammlung binab : "Die Konige find in ber moralifchen Ortnung ter Dinge, mas bie Ungebeuer in ber phpfifchen. find Boblen ter Tyrannen und Werfftatten fur Berbrechen. Die Gefcichte ber Ronige ift Die Leibensgeschichte ber Bolfer" (l'histoire des rois est le martyrologe des nations). Logifche Schluffolgerung aus tiefen Bramiffen : " Vive la République ! " Sat Jemand Etwas bagegen ? Rein! Reine Stimme von Diefen 749 Stimmen erbebt fich fur bas Ronigthum. Alfo fertig und abgemacht: - Franfreich ift von Diefem 22. September an eine Republif. Drei Tage fpater Defretirt ter Ronvent den Bufapartifel, daß die frangofifche Republif die eine und untheilbare fein und Manniglich, ber fo ober fo biefe Ginheit gefährte, den Tob erleiden foll. Satte nur ber Ronvent baran ge-bacht, gunachft feine eigene Ginbeit und Ginigfeit zu bewahren; aber fcor am 24. September gaben bie Girontiften bas Signal gur Eröffnung morberifcher Barteifampfe, indem fie ihren Untrag auf Unterfuchung bes Septembergrauels unt Bestrafung ber Septembrifeurs einbrachten.

Derweil macht bie junge Republif mit ben Baffen in ber Sant am beutiden Rhein Bropaganda. "Rrieg ben Balaften! Friede ben Gut= ten!" ibre Lofung. Die Ueberfepung Diefer weltburgerlichen Flostel in biftorifde Birflichfeit lautet aber fo : "Bas wir in ben Balaften vor= finden, bas nehmen wir, und was in ben Gutten, auch. wir Palafte und Butten felber und endlich alles Land, worauf fie fteben. 3m Hebrigen : Freiheit, Gleichheit und Bruderlichfeit!" Gin wintiger Erthal, Rurfurft von Maing, bat fich gar febr beeifert, feine "Urmee" gu bem Ginfall in Franfreich bergugeben. Berfuchen wir alfo, Maing gu "befreien." Bedacht, gethan; tenn es ift gar viel Beweglichfeit in biefen neugebadenen Republifanern. Beneral Cuftine, ein Demofratifirter Marquis, ber balb genug ein guillotinirter fein wird, bricht mit nur 13,000 Mann gegen Daing auf, welches beim Raben ber Gefabr von feinem Rurfurften und feinen Domberrn, von feinen Grafen und Freiherrn gang fo fcmachvoll, wie es von Diefen Leuten gu erwarten war, im Stiche gelaffen und vermoge einer von bemfelben Bouverneut von Symnich, tem wir por einem Bierteliabr ale einem fabelraffelnben Frangofenfreffer begegneten, unterzeichneten Rapitulation an Die Reufranten übergeben mirb. Berabe einen Monat nach bem Bufammentritt bes Ronvents, Sonntage ben 21. Oftober Mittage 12 Uhr werben bie Thore bee fcmablich vernachläffigten Reichebollmertes ben Reinten geöffnet. Gin fosmopolitifder Beltumfegler, welcher bermalen noch an bas idealiftifch=weltburgerliche: "Guerre aux palais, paix aux chaumieres! Liberté, égalité, fraternité!" glaubt, Georg Forster, gebt mit feiner Frau und etlichen Freunden ine frangofifche Lager binaus und begrußt im Ueberfchmang weltburgerlicher Befuble ten erften neufrantifden Solbaten, beffen er anfichtig wirt, mit einem : "Es lebe die Republit!" Aber ber Frangos, ficherlich richtiger fublent als ber beutiche Belebrte, fnurrt gurud: "Donnerwetter, fie mird mobl auch ohne Guch leben!" Urmer Forfter, batteft bu bir's ein Omen und eine Barnung fein laffen . . . Rachmittage gogen bie Frangofen in Maing ein : - "Linientruppen, Freiwillige, Rationalgarden in buntem Gemenge burdeinander. Boblgefleibete junge Leute mit einnehmenden Gefichtegugen und feiner Baltung neben ichmutigen, gerlumpten Rerlen. Biele obne Coube und Strumpfe, ihr Rommisbrot ober ibre Bortion Gleifch auf Bifen und roftige Bajonnette gefpießt tragend. Ueberall Die rothe Dute auf Rabnen und Standarten. Aber bennoch alle gurcht ber Mainger fonell verfdwunden, ale fie bie fleinen , beweglichen , muntern Goldaten faben,

bie ihren Rubrern gehordten, fich fdmagent unter bas Bolf mifchten, Freibeit, Republit und Bruderlichkeit jubelten und ben Gutten Frieden. ben Balaften Rrieg verfundigten." Das Beitere ift befannt: - Stiftung eines " Rlub" und unmäßig viel Berebe barin; bann Spufgeffalt eines " rheinifd-beutiden Rationalfonvents, " melder "im Ramen Des fouverainen Bolfe " allerhand Ungulängliches und Unfinniges treibt und am 21. Marg 1793 "einmuthig" befdließt, bas "freie Deutschland fei mit ber Frankenrepublit ju vereinigen" und feien, ben Bunfc biefer Bereiniaung bem wirflichen Ronvent vorzutragen, ber Burger Bibliothefar Forfter, ber Burger Raufmann Botodi und ber Burger und Butsbefiger gur ale Deputirte nad Baris gu ichiden . . . . fich aber boch Etwas wie Rationalscham in ben Deutschen geregt. gar bie eingeroftete Reichstagemafdine gu Regensburg begann etwas meniger gemächlich zu poltern ale gewöhnlich und forderte, gerate einen Tag nach tem gemelbeten Beidluß ber mainger Rlubiften und ibrer Unbanger, eine Rriegeerflarung gegen Die Frankenrepublit gu Tage. Deutfde Baffen umlagern Daing und bringen es wieder jum Reiche gurud - auf funf Jabre vorderband. Gothe fommt vom Befuche in feiner Baterftadt ju Diefer bentwurdigen Belagerung berüber: - "Den 27. Mai eilte ich, meinen Furften im Lager von Marienborn zu verebren. mobei mir bas Blud mard, bem Bringen Maximilian von Zweibruden, meinem immer gnabigen Berrn, aufzuwarten. " Richt eben faiferlich gefpro= den, o Dichterkaifer! Drinnen in ber belagerten Stadt ber neufrantifche Freiheitebaum mit ber rotben Dube aufgepflangt und bier außen Diefe Sprache untertbanigften Erfterbens. Aber in ber großen Bfaffengaffe langs bes Rheine ftellen fich ja in Diefen Beiten Die Begenfate baufig in fcrofffter Greffbeit neben einander. So ift in ber alten Raiferstadt Machen, mabrent frangofifde Golbaten in ben Stragen Die Rarmagnole tangen und Spottlieder auf Rirche und Briefter fingen, ein Ablag an ben Rirchen= thuren angeschlagen bes Inhalte: "Um nachftfunftigen Sonntag wirb gehalten werden bas Reft ber bodlobliden Bruberfcaft unter dem Titel ber allerfeligften Jungfrauen Maria und Beichtigere Liborii, eines fon-Derbaren Batrone witer ben Stein; er wird verebret fur bie Befreiung ber vom bofen Feind Befeffenen. Denen Blinden, Lahmen, Tauben und Stummen ift burd Rurfprach bes beiligen Liborius Das Geficht, gerade Blieder, Bebor und Sprache mitgetheilt morden; er wird verebret gur Abtreibung bee Sandgriesfteine; er ift ein mabrer Trofter ber Rranten, ein Belfer ber Urmen und Rotbleidenden." Ungefichts Diefes Aftenftude bat ber frangofifche Beneral Dampierre ju ben Machenern gefagt : " Ihr feit noch ju weit jurud, um ju wiffen , mas Freiheit ift."

Borauf tie Aachener: "Ei was, als ob bie Dredferle fie uns geben tonnten 37). "

Ingwifden mar ber Ronvent vorwarts gefdritten auf feiner flammenten Babn. Der Sansfulottismus rubrt fich ftart außerhalb und innerhalb ter Berfammlung unt, munterlich, Giner von ter Bironte. welche boch fonft in Glacebandichuben Revolution machen mochte, ja, Guatet gibt als Borfigender tas erfte offizielle Beifpiel von allgemeiner Duxbrudericaft. Reine Frage, wenn Die Girondiften, fatt mit ter topffteifen Babigfeit ehrlicher aber unpraftifder Doftrinare immer wieber auf die Septembermorbe gurudzufommen und die ihnen wiederhoft und bis gulet wiederholt angebotene Bundesgenoffenfchaft Dantons gurudguweifen, mit bem Gewaltigen und feinen Freunden fich verbundet hatten, fo wurde tiefes Bundnig Die Revolution in einem auftandigen Style zu erhalten und gunachft ben Progeg bes Ronige zu verbindern vermocht haben ober wenigstens beffen tottlichen Ausgang. follen bie " Wenn" in ber Weltgefchichte? Sie fennt und anerkennt feine Ronjekturalpolitif . . . Gines Dienstags im Dezember (am 11.) ren 1792 wird ber Entthronte burch ben bermaligen Maire von Barie, Chambon, und ben Profureur der Rommune, Chaumette, vom Temple nach ber Manege gebracht, mabrent Santerre mit feinen jest übermitgend fansfulottifchen Rationalgarben ben Bug begleitet und bemacht. "Louis -- fagt Barere ale Borfigender ju bem vor die Schranken tes Ronvente geforderten Ronigeschatten - 3hr fonnt Euch fegen 38)!" und bie Progedur bebt an, eine Progedur, bei ber es fich, fcbredlich an fagen, im Grunte gar nicht mehr um Gein ober Richtfein bes armen Ludwigs handelt - mas ift ber noch zu biefer Stunde? - fonden um Gein ober Richtfein ber Gironde ober bes Berges. Der von iener fo bartnadig-untlug gurudgewiesene Danton geht mit ben Montagnates und damit ift Die Cache entichieben. Ginen rollen Monat nun ift bet Ronvent ein brobelnder Begenteffel der muthentften Barteileibenfchaft, ein Schaufpiel, bas zuweilen an befiodifche Titanen = und Bigantenichlachten, zuweilen aber auch, befonders wenn Marat fracht und icaumt und, wurdig begleitet von ben geternben und fiftulirenden " Striderinnen (tricoteuses)" auf ben Galerien, feine Boten und Gluche berrot-

38) Bardre hat fich nachmals Etwas darauf zu gute gethan (Mem. II, 57), bag er bem König einen Lehustuhl habe geben laffen.

raß er cem sconig einen zehnftugt have geven taller

<sup>37)</sup> Buchez et Roux, XIX, 19. Klein a. a. D. 110, 113, 463 ig. Forster, Briefwechsel (1829), II, 421. Gotbe, Belagerung von Mainz (Tageb. v. 27. Mai). Perthes, Pol. Personen und Justante in Deutschland z. 3. trang. herrschaft, 96, 161.

gellt, an gemeinftes Bobelfneipengebalge gemabnt. Endlich am 14. 3anuar 1793 fommt man bagu, Die brei verhangnifvollen Fragen gu for= muliren: 1) 3ft Ludwig fouldig? 2) Goll Die Entscheidung Des Ronvents ber Genehmigung bes Bolfes unterftellt merben? 3) Belde Strafe foll über Ludwig verhangt merden? . Die erfte Frage beantwor= ten von 721 anwefenden Mitgliedern 683 mit unbedingtem, Die übris gen mit bedingtem Ja, ichuldig ber Berfdworung gegen bie Freibeit ber Ration und bes Attentate gegen Die Giderheit Des Staats. weite Frage verneinen 423 Stimmen und Diefes Rein wird binnen Rurgem die Girondiften auf bas' Schaffot ichleutern, gum Gelbftmord treiben ober auf ber Rlucht verfommen machen. Die Abstimmung über tie britte Frage mabrt 25 Stunden lang ununterbrochen. Die Bironde ift burch ibre bei ber Abftimmung uber bie zweite Frage erlittene ent= fribende Riederlage fo eingeschuchtert, bag fie fcmad und flaglich ge= nug, mittelft ihrer Stimmgebung über Die britte Frage fich beim Satobinismus Abfolution bolen zu wollen. Alle porragenden Girondiften. Bergniaud an ber Spike, ftimmen fur ben Tob bes entibronten Dannes. Die " Sumpffroten" vollende votiren aus feiger Ungft vor Tappe-bure und Tricoteufes ben Tob.

hinfichtlich ber einzelnen Bota ift viel gelogen worden. Giepes': "La mort sans phrase!" gebort zu biefen Lugen. Bertrand be Molle= ville, wie wir miffen, ftart in Erfindungen, bat, nicht ungeschickt aller= bings, bem Danton bas Botum angedichtet, man "muffe ben gegen Granfreich verbundeten Dachten einen Ronigstopf als Sebbebandichub In Bahrheit aber bat Danton fo votirt: "Ich gebore nicht zu tiefer Daffe von "" Staatemannern "" - (auf bie Girondiften gemungt) - welche nicht wiffen, tag man mit Tyrannen fein Abfom= men trifft; welche nicht miffen, bag man bie Ronige nur ichlagt, wenn man fie auf ben Ropf fchlagt; welche nicht wiffen, bag wir von ben De= narden Europa's Richts zu erwarten haben als mas unfere Baffen er= 36 ftimme fur ben Tot bes Tprannen." Des Tprannen? Armer Ludwig, hatteft bu auch nur eine Aber von einem folden befeffen, bu mareft vielleicht auch zu Grunde gegangen; aber nicht fo. vareft nie in ben Sall gefommen, "Louis" fchlechtweg zu beißen und bir ion einem Citopen Barere gnabigft erlauben ju laffen, bich gu fegen. Be ift widerwartig, ten jafobinifchen Jargon auch von einem Danton u vernehmen; aber im frangofifch=republifanischen Borterbuch von 1793 baren nun einmal Konig und Tyrann fynonym. Robespierre midelt. ein Toresvotum in eine lange Abbandlung ein, Formelwind, falt über bas Stoppelfeld eines abgemabten Ronigtbums ftreichend. Als ber

gefichtefinnige Philippe Egalité fur Tod ftimmt, "gang und gar nur aus Bflichtgefühl" (uniquement occupé de mon devoir), murre tie Chene und lagt fogar ber Berg ein unwilliges Grungen boren. Stimmen baben 361 unbedingt fur den Tod votirt . . . Gin Ditfimmenber, obzwar nicht fur ten Tot bes Ronigs, Mercier, bat von biefer zweiundfiebzigftundigen Konventofigung Diefes Bild entworfen: - "Ran wird fich ohne Zweifel vorftellen, bag Sammlung, Schweigen, eine Unt pon religiofer Betlemmung in bem Gal geberricht babe. Urt! Der hintergrund mar in eine Loge umgewandelt, mo Damen im reizenoften Regligé Drangen ober Gis agen und Lifore tranfen. fam, fie ju begrußen und mit ihnen ju plaudern. Dbgleich jede Meuftrung bes Beifalle ober ber Digbilligung unterfagt mar, ließ auf bn Galerie uber bem Berge Die "Mutter-Bergogin", Die Amagone Der jatobinifchen Banten, bennoch ein lautes Sa! Sa! erschallen, wenn bae Botum "Tod" nicht laut genug an ihr Dhr ichlug. Auf ben feit bui Tagen und Rachten mit Beimijden und Fremden vollgestopften Galerien murbe Wein und Branntwein getrunfen wie in offener Rneipe. Bas Die Mitglieder Des Ronvents betraf, fo malten Langeweile, Ungebult und Ermutung fich fo ziemlich auf allen Gefichtern. Jeder Depuint flieg, um fein Botum abzugeben, auf Die Rednerbuhne und gwar mit einem Gefichtsausdrud, welcher nur zu fagen ichien : Rommt Die Reife Doch endlich an mich? Dan ließ ich weiß nicht was fur einen franten Abgeordneten berbeitragen, um ju votiren, und ber Unblid biefer Un von Befpenft in Schlafrod und Rachtmuge erregte allaemeines Laten. Diefe burch Die fable Beleuchtung noch mehr verdufterten Genichter, meldt auf Der Tribune einander ablof'ten, um mit leifer und beller Stimm! nur das eine Bort: "Tob!" auszusprechen, Diefe Gfala von Beite nungen - bann Orleans, angerungelt und angegrungt, ale er fir ben Tod feines Bettere ftimmte - ba Konventemitglieder, welche berchntten, ob fie noch Beit gum Gffen batten, bevor fie ihre Stimme abgeben mußten - bort Beiber, welche Die Boten mittelft Radelftichen auf Spielfarten marfirten - weiterhin Deputirte, welche eingeschlafen maren und die man weden mußte, ale fie jum Botiren aufgerufen murten - endlich Manuel, welcher ju Gunften bes ungludlichen Ronige als Gefretar einige Boten ju estamotiren versuchte und um Diefes Erbarmene millen im Rorridor fast gerriffen worden mare - Das Alles und Underes, was ich mitangefeben, ju fcbildern, ju malen , wiederzugeben if Die Gefdichtschreibung wird nie Die Birflichfeit biefft unmöglich. Szene erreichen 39). "

<sup>39)</sup> Moniteur du 20 janvier 1793. Mercier, Nouveau Paris, VI, 156 869

Berate ale bei ichon eingebrochener Racht am 17. Januar ber Namensaufruf endlich zu Ende ift, gelangt an ben Borngenden bie Bot= icaft von einer Rote bes fpanifchen Gefandten Djarig, in welcher ber franifde Gof bringlichft um bas Leben bes Berurtheilten ober menigftens um Aufschub ber Urtheilevollstredung bittet und ale Acquivalent Die Anerfennung ter frangonichen Republit, fowie feine Bermittelung gwi= iden biefer und ben beutiden Dadten anerbietet. Aber ber Ronvent "bat jest feine Beit, ben Brief bes fpanifchen Tyrannen gu lefen." Spanien wird barüber in monarchifchen Fanatismus ausbrechen, aber mas thut's? Ein Rrieg mehr ober weniger, barauf tommt es einem Ronvent nicht an, welcher entschloffen ift, Die Generale fo lange unter die Buillotine au beforbern, bie fich welche finden, die gu fiegen verfteben. Und ber fpanifche Born vollente? Bab! Giner Ronigin Maria Luifa Leibgardift und nebenbei Bremierminifter Godon, Bergog von Alcudia und nachmale Brincipe de la Bag, wird fcon dafür forgen, bag von ber Geine ber ber Republit menig Gefahr brobe . . . . Um 19. Januar maden Etliche von ter Gironte noch einen fcmachlichen Berfuch , Huffoub ter hinrichtung ju erlangen, aber mit 380 gegen 310 wird ihr Antrag verworfen. Um Bormittag Des 20. fundigt ber Juftigminifter Garat tem Berurtheilten ben Befdluß bee Ronvente an und nun, armer Rann, bereite Dich auf Die bitterfte Schmergenoftunde Deines Lebens, auf den Abichied von beiner Frau, beinen Rindern und beiner Schweffer. Bohl magft bu , ale tiefes Berggerreißente vorüber , erleichtert auffeuf= ien: "Das ware überftanden! " und begreiflich auch, daß Marie Untoinette, ale fie binwegwante burch bas Borgimmer und Die Reiben ber dafelbft machthaltenden Rommune=Beamten und Rationalgarden durch= fcreiten muß, ibre Thranen aus ten Mugen fcuttelt und bas frampf= bafte Bornwort von ihrer Bunge fcnellt : "Ihr feit lauter Bofemichter 40) ! "

Um 21. Januar, einem fo kalten Januartag, wie jener gewesen, an meldem vor 144 Jahren Karl Stuart aus bem Fenfter bes Bankett= sals von Whitehall auf bas Schaffot getreten, geht Ludwig seinen letze ten schweren Gang. Richt wie ein Geld; aber wie ein Dusber, ber mit fich selbst und mit ber Welt im Frieden. Schuldloser als jener Stuart, ber falsch und verrätherisch war bis ins Mark, fällt er als Träger eines Brinzips. Ja, ein besiegtes Prinzip wird in ber 11. Morgenstunde bes 21. Januars von 1793 auf diesem Plat erschlagen, der Plat Lud-

<sup>40)</sup> Clery's, Des Kammerdieners Ludwigs Des Sechszehnten, Bericht, abgedr. in Bebers Memoiren, III, 311 fg.

wig des Funfzehnten bieß, jest Revolutioneplat beißt und fpater Gin= trachteplag beißen wird. Der ungludliche Dann ift ein befiegtes Bringip, bamit ift alles gefagt. Denn "Bebe ben Befiegten!" lautete allgeit, lautet allgeit und wird allgeit lauten ber eiferne Babrfpruch ber unerbittlichen Richterin Gefchichte. Auf bem Schaffot bat ber Ronig noch zu ber ungeheuren Bolfsmenge zu reben, feine Unichuld gu betheuren versucht, aber Erommelgewirbel verschlang feine Borte. Santerre's Degenwint heißt Samfon und beffen Rnechte ihre Schuldigfeit thun und eine Minute barauf rollt bas Rallbeil nieber, Ludwig ben Gechezehnten genau auf ber Stelle tobtent, wo bie vom Bolfe umgefturgte Statue feines Großvaters, bes "Bien-aime," geftanden, bes Girfcparte-Louis, ber mabrlich nicht ohne Grund gefagt batte: "Dein Entel mag fich in Mcht nehmen!" Samfon nimmt ben abgefchlagenen Konigetopf aus bem Rorbe und zeigt ibn ber Menge. Ein miltes "Vive la republique!" raufdt auf und ein Sunderttaufend rother Duken mird in Der Luft gefdwenft 41).

Der Widerhall des Fallbeilschlags vom 21. Januar in Europa war ein furchtbarer. Alle Königsthrone fühlten diesen Schlag, als wär' er auf fie selbst gesallen. Das Blut Ludwigs, fann man sagen, kittete das Bundniß der Monarchen gegen das revolutionäre Frankreich sester als es bis dahin gewesen, und von größter Bedeutung mußte es werden, daß nun auch das konstitutionelle England, mit dem absolutistischen Festland gegen die Nevolution sich verbindend, in den gewaltigen Rampf handelnd eintrat. Roch bei der Budgetvorlage im Unterhause im Frühling von 1792 hatte Pitt erklärt, es seien gute Grunde vorhanden, auf einen vieljährigen Frieden hossen au dürsen, und er bean-

<sup>41)</sup> Die Berichte über ben Eindrud, welchen die hinrichtung des Königs in Baris bervorgebracht, lauten sehr verschieden. Mercier verneint des Bestimmtettn, daß dieser Eindrud ein dütterer gewesen sei : — "Ich sab die Bolksmassen Arm in Arm desilliren, traulich plaudernd, als kanen sie von einem Feste zurück. Keim Spur von Aufregung auf den Geschieten. Man hat gelogen, wenn man schreb und drucken ließ, daß Entsehen in der Stadt geberrscht babe. Erst etliche Tage nachber machte sich in Privattreisen eine unbestimmte Besorgniß binsichtlich der Jukunft geltend. Der Hirdutrigstag selbst aber machte gar keinen Einbruck. Der Brinichtungstag selbst aber machte gar keinen Einbruck. Dum das Schasso der nich wie gewöhnlich, die Kneipen am Revolutionsplag waren voll, um das Schasso der schieben man Kuchen und Pasiteten aus. Der Leichnam bes Königs wurde wie der sedes andern hingerichteten in einem Beivenkorb nach dem Kirchhof de la Madeleine gebracht und daselbst mit einer se reichtichen Doss ungelösichten Kalkes beveckt, daß ales Gold der Potentaten Europa's nicht vermocht hätte, aus den vollständig kalesinirten lleberresten auch nur die kleinste Resiquie zu gewinnen." Nouveau Paris, III, 4 seq.

trage baber eine beträchtliche Reduftion ber Streitfrafte ju gand und Seither freilich hatten fich biefe friedlichen Musfichten febr aur Gee 42). getrubt und gwar gang mefentlich burch ben aggreffiven Charafter, melden Die Revolution feit bem 10. August angenommen, einen Charafter, ber wie die festlandifchen Dachte fo auch Die Intereffen Englands mannigfachft bedrobte. Indeffen waren Bitt und feine Rollegen noch au Ende Des Sabres 1792 weit bavon entfernt, einen Rrieg mit Frantreich zu wollen oder hervorzurufen. Erft zu Anfang 1793 fchlug biefe friedliche Stimmung um, theils in Folge ber gegen Belgien und Holland gerichteten Eroberungsplane ber Frangofen, theils aus ariftofratifcher Beforanif, das revolutionar-demofratifche Reuer mochte über ben Rangl nach Irland und nach England felbft berübergreifen, wo es befanntlich an Bundftoff nicht fehlte. Raum war die Rachricht von ber Binrichtung Ludwigs nach Condon gelangt, fo wies die Regierung ben frangofifchen Gefandten aus bem Lande und forberte vom Unterhaufe Geldmittel gur Bermehrung ber gand- und Seemacht. Darob malte ber Ronvent auf und gwar mit Recht. Goon am 1. Rebrugr 1793 erffarte er auf Briffote Untrag an England und jugleich an Solland ben Rrieg. Bulfan in ber Manege war zu Diefer Beit ein Rriegsfeuer fpeiender gang Um 7. Marg ward an Spanien, um Diefelbe Beit an ben Bapft ber Rrieg erflart, nachdem im Sanuar ber Befandte ber Republit, Baffeville, in Rom durch eine fanatifirte Bobelrotte graufam ermordet Da balb auch Portugal bem monarchifden Bunbnig gegen Franfreich beitrat und ba Reapel, von feiner Ronigin, ber Schwester Marie Antoinette's, ber grimm = und rachefdnaubenden Rarolina, vor= warte getrieben, nur bas Erfcheinen einer englischen Flotte im Mittel= meer abwartete, um feindlich gegen Die frangofifche Republif aufzutreten, fo befand fich biefe unlange nach bem Unfang bes Jahres 1793 mit gang Europa in Rriegeguftand, abgerechnet Die Schweig, Danemart, Schweden, Tostana, Barma, Modena und Die Turfei.

Und nicht allein die Waffen biefer icheinbar ungeheuren lebermacht hatte fie zu bestehen, sondern auch die öffentliche Meinung der europäisichen Gesellschaft, welche durch die blutige haupt und Staatsaktion vom 21. Januar ganz unzweifelhaft zu ihren Ungunsten gewendet worden war. In Westminster hatten die beredten Vertheidiger der französischen Revolution, Charles Fox und Brindley Sheridan, durch die allgemeine Stimmung sich genötbigt gesehen, schonungslos jenen Tag zu vers

<sup>42)</sup> Massey, History of England during the reign of George the third, III, 467.

Sherr, Blücher. 1.

Roch gewaltsamer mar ter Rudichlag in Deutschland. Rreifen gang abgefeben, ging ein Schauber Bon ben böfifden bes Mitleibs und ber Entruftung burch bie beutschen Gemuther, welche fic bas furchtbare Exempel nicht vom politifden, fontern vom menfclichen Standpunft anfaben. Rlopftod bidtete gornvolle Abfage-Den an Die "blutigen Reufranten;" ber gute alte Kanonifus Gleim in Salberftadt erbof'te fich in namenlos clenden Reimereien gegen Die Repolu= tion bis zu fafelnbem Gelalle 43). Aber felbit Beifter erften Ranges wurden verwirrt und konnten von ba ab nie wieder ju einer flaren Unichauung ber Revolution gelangen. Schiller, welcher fich, wie befannt, mit bem Bedanten getragen, fur ben angeflagten Ronig eine Bertheitigungefdrift bei bem Ronvent einzureichen, fdrieb am 8. Februar 1793 an Rorner: "Ich habe wirklich eine Schrift fur ben Ronig icon angefangen gehabt, aber es murbe mir nicht mohl barüber und ba liegt fie mir nun noch ba. 3ch fann feit vierzehn Tagen feine frangofifche Beitung mehr anfeben, fo efeln biefe elenden Schinderfnechte mich an." Bon ber frangofifden Republit, welche ibm zugleich mit Bafbington, Bentham, Bestaloggi, Rlopftod, Rosciusto, Wilberforce und Undern ibr Burgerrecht querfannt batte - (bas Diplom fam jedoch erft im Mars 1798 in feine Banbe) - wollte Schiller ichlechterbings Richts miffen. 3m Commer von 1793 in feinem ichmabifden Beimatland meilent, foll er in Ludwigsburg ju feinem Jugendfreunde Boven gefagt baben: "Die frangofifche Republit wird eben fo ichnell aufhören ale fie entftanben ift. Die republifanische Berfaffung wird in einen Buftand von Unarchie übergeben und fruber ober fpater wird ein geiftvoller, fraftiger Mann erfdeinen, er mag fommen, woher er will, ber fich nicht nur jum Berrn von Franfreich, fonbern vielleicht von einem großen Theile ron Europa machen wird." Gin munterfam prophetifdes Wort, furmebr, wenn es gur angegebenen Beit und fo gefprochen murbe, fo fcbarf und bestimmt auf napoleon weifend 44) . . . Schillere gange Stellung gur

<sup>43)</sup> Reichliche Proben davon, wie überhaupt von fontrerevolutionarer Literatur in Deutschland, gibt der "Obsturanten Allmanach" auf das Jahr 1798. Die Quintessenz desselben ift wieder abgedruckt in Geismars "Politische Literatur ter Deutschen im 18. Jahrhundert", 41 fg.

<sup>44)</sup> Karoline von Wolzogen ("Schillers Leben", 1. A. II, 109) bat die schiller'sche Aengerung aus hovens "Autobiographie" entnommen. Run kann es zwar Riemand einfallen, leugnen zu wollen, daß Sebergabe, etwas Prophetische in Schiller gewesen; dennoch aber gesteb' ich, daß mit diese dem Dichter zugeschriebene Beissagung nicht weniger als die cazotte laharpe'sche wie eine Prophezeiung ex post vorkommt. Sie lautet auch gar zu bestimmt und außerdem weiß ich von der Beschäftigung mit Schillers Biographie ber, daß hovens Lebensber

frangofifden Staatsummalgung macht une flar, wie febr bie Deutschen, felbit bis ju ben bochften Stufen ber Beifterordnung binauf, im Laufe res 18. Sabrbunderte aus einem theologischen erft ein literarifches. noch lange aber nicht ein politifches Bolf geworben maren. reichte bie Gehfraft ihrer Augen nicht über ben Blutftrom ber Repolution jum antern Ufer binuber. Schillere Blid gwar bat fich frater geflart und gestarft; aber noch am Ausgang bes Jahrhunderts feben mir ibn völlig in ben Unschauungen bes aufgeflarten Defpotismus befangen. bis gur Berlautbarung von mabren Bettelmannefpruchen befangen. " Wenn fich bie Bolfer felbft befrei'n, ba fann bie Boblfabrt nicht geteib'n" - bat er noch im Glodenlied gefagt. Aber mer, o Dichter ber Freiheit, foll tenn bie Bolfer befreien, wenn nicht fie felbft es thun? Mis ob etwas Unteres möglich mare, ale bag, wie jeber einzelne Menich. ber mabrhaft frei fein will, fein Gelbftbefreier fein muß, fo auch bie Bolfer, und nur fie felbft, fich befreien! Alle ob nicht auch die Freiheit, wie alle wirklichen Guter, ein Gut mare, welches jum rechten und echten Eigenthum einer Ration nur ba wirt, mo es bas Ergebniß ihrer eigenen Arbeit, ibres Schweißes, ihrer Unftrengungen, ihrer Schmergen und Opfer! . . .

Im Marg und Upril von 1793 richtet fich ber Konvent bie beiben Sauptwerfzeuge feiner beifpiellos energifden Arbeit ber: - bas Revo-Intionstribunal ("tribunal révolutionnaire") und ben Bohlfahrtsaus= fcuf ("comité du salut public"). Jenes bie große Aufraumungema= fcbine, Diefer Die große Regierungemafchine ber revolutionaren Bolitif; toloffale Dampfmafchinen fo gu fagen, welche, vom Feuer revolutionarer Leidenschaften bis jum Berften gebeigt, ihr Werf thun, raftlos bei Tag und Racht, unerbittlich und unwiderfteblich. Schon gellen auch aus ber infernalifden Cymphonie bes zwifden Gironde und Berg auf Leben und Tod entbrannten Barteifampfe agrarifd-fogialiftifche Tendengen und fommuniftifche Belufte fcneibend beraus. In ben Rreifen, wo bie Marat, Bebert und Chaumette ben Ton angeben, ift fart bavon bie Rete, "d'établir la scale égalité réelle, celle des biens," und hinwieder= um pfeift in ben Strafen fatirifd bas girondiftifch-foberaliftifche Couplet, die Köpfe von Marat, Robespierre, Danton und ihren Anhangern fordernd 45). Die Gironde magt einen fuhnften Burf: fie klagt Dan=

45) Montgaillard, VI, 20. Deux amis de la liberté, IX, 3e part. I. é poque: —

schreibung, die mir in diesem Augenblide nicht gur Sand, überhaupt feine ber vers läflicheren Quellen fur bas Leben bes Dichtere ift.

ton bes verratherifchen Ginverftandniffes mit Dumourieg an, Der ben Berfuch gemacht bat, aufhaltend in bas rollende Rad ber Revolution gu greifen, und von biefem ale ein verbrauchtes Ding bei Seite gefchleubert worden ift. Umfonft fdreit Danton ben Unflagern feine lette Barnung gu : " 3hr tennt nicht meine Rraft!" Sie beharren, benn fie baben ben Duth ber Doftrin. Da wird ber Angetlagte jum Unflager und "pulverifirt" Die "Staatsmanner" mittelft feiner großen Rede vom 1. April. "Reinen Bergleich mehr mit euch! Aus ber Citabelle ber Bernunft werd' ich bervorbrechen mit ber Ranone ber Babrbeit und Die Elenden, Die mich anzuklagen gewagt, germalmen" (je pulvériserai). "Bir wurden von einer Art eleftrifden Enthufiasmus erfaßt" -- melbet ein Konventsmitglied vom Gindrud ber banton'ichen Rede 46), einer wie aus toflovifchen Bortbloden gufammengerafften Rede. mag fie die Todtenglode beißen , welche bas Berderben ber Gironde eingelautet bat. Denn wie wader biefe gemalten, ohne Anochen gemalten "Staatsmanner" noch einen, noch zwei Monate lang reben, es fommt "illa suprema dies" ihrer parlamentarifden Berrlichfeit, jener 2. Juni, ein Sonntag, wo fie bem Jafobinismus bes Ronvente und bem Gandfulottismus ber Strafe erliegen . . . Bahrend fie nun im Gefangniß ihres Prozeffes barren ober bruben in ber Rormandie eine gironbiftifche Erhebung ju organifiren fuchen, bat ber Konvent eine Berfaffung aemacht, eine fauberlich in Paragraphen gebrachte Ubichattung Des "Contrat focial," ein Stud Papier von papierigfter Sorte, fo burch und burch bemofratifc, bag man erft ein Bolf von Demofraten bagu erfinden Rur ein Scheinding alfo, bas gar bald ju andern Rurionitaten in der Blunderfammer ber Gefdichte fich verfammeln wird. viel mehr Birflichfeit haben Die Berftimmungen, Die fich bermalen gwiiden Danton und Robespierre, gwifden Corbeliers und Safobinern, wie nicht minder gwifden ber unbestechlichen Formel bes Befellichaftevertrage und ben anarchischen Batchanten ber Rommune einzufreffen Da ift Sauerteig zu weiteren revolutionaren Babrungen.

Und jeto, "im Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichfeit," laft eure Regierungsmaschine alle Faben der Gewalt zu einer Straffbeit anziehen, wie die Belt fie bistang noch nicht gesehen; bringt eure Aufraumungsmaschine in raschen und immer rascheren Gang, erklart — wie am 5. September die Deputation der Sektionen von Baris an ben

La tête de Marat. Robespierre et Danton, Et de tous ceux qui les défendront.

<sup>46)</sup> Moniteur du 4 avril 1793. Levasseur, Mémoires, I, chap. 5.

Schranken bes Konvents es forbert — ben Schrecken zur Tagesordnung (,,que la terreur soit à l'ordre du jour!") und die Guillotine auf bem Revolutionsplat in Bermaneng!

Aufklafft bas Bandamonium und anhebt bie hollische Romobie. Aber feht, bevor die Damonen fich tummeln, schwebt ein Befen, leuchetend wie ein Engel Miltons ober Bonbels, auf bligenden Silberfchwin-

gen burch bie blutpurpurne Finfterniß . . . .

21m 13. Juli fist Citopen Marat fieberfrant in einer Bademanne, bort in feiner Boble in der Rue de l'Ecole De Mebecine. Reben ibm ein Stubl mit Schreibzeug. Bor ibm ftebt ein Datchen, jung, folant, icon, in Der fittsamen Tracht, wie babeim in ber Rormandie Die Tochter guter Burgerhaufer fie tragen. "Du fommft von Caen, Citopenne?" - " 3a, Citopen Marat." - "Bas machen bie Berrather von Gironbine in Caen? Rannft du mir bie Ramen von Golden nennen, Die fich an Diefer gironbiftifchen Rebellion betheiligen?" - "Ja." Und fie nennt etliche Ramen. " But, ich will bafur forgen, bag fie ber Buillotine nicht entgeben." Damit wendet fich ber frachzende Blutrabe zu feinem Schreibgeug, um die Ramen aufzuzeichnen. Aber in biefem Augenblich fchimmert Etwas wie Stahl burch Die Luft und im nachften fist ein breites und icharfes Deffer in Marate Bruft. Die jungfraulichfte Sant in Franfreich bat mit tottlicher Siderbeit ben Stoß geführt. Run mag, mas von Marat übrig, ins Pantheon und von ba fpater in die Rloafe mandern : - ber Blutrabe bat ausgefrachst . . . Um 16. Juli befteht Charlotte Corday ihr Berbor, am 17. mird fie vem Revolutionstribunal verurtheilt, um 61/2 Uhr Abende an bemfelben Tage wird bas Tobes= urtheil vollzogen. Babrent ihrer furgen Gefangenschaft bat ein beutscher Maler, Sauer gebeißen, ein Schuler Davite, ihr Bilb gemalt. balbe Stunde por ber Rabrt gur Guillotine mart es vollentet. fconer Ropf mit afchblonden Saaren von milbeftem Glange, edler Befichtofchnitt, ein ernfter, aber fanfter Ausbruck ber feelenvollen Buge, feine Spur von Theaterberoismus. Die gange Erfcheinung bezaubernd einfach, frifd, maddenhaft, lieb und aut. Der Republif mit ber gangen Blut ihrer feuschen Seele zugethan, mar fie von Caen gefommen, Darat gu tobten, in welchem fie bas bofe Bringip ber Revolution fab, und fie batte ihren Entichluß mit belbischer Tapferfeit ausgeführt. Aus bem Rerfer fdrieb fie an ihren Bater, er moge ihr verzeihen, bag fie uber ihr Leben verfügt habe, ohne feine Erlaubniß einzuholen, und er moge ein= gedent fein, bag Corneille gefagt : "Le crime fait la honte et non pas l'echafaud!" Das Bedrange auf bem Sofe bes Juftigpalafts mar furcht= bar, ale bie Berurtheilte ben verhangnigrollen Rarren beftieg, ber fie gum Revolutioneplage brachte. Unerschüttert burd bie wilden Bermunfdungen, womit fie von ber fangtifden Menge empfangen wurde, blidte fie mit Mitleid auf Diefelbe. Rubig ftieg fie Die Stufen gum Schaffot binan. Sie nabm ibre weiße Saube vom Saupte und ein tiefes Roth überflog ibre Bangen, ale ber Benfer ihr Saletuch anfaßte und meggog. Gefaßt und milben Blides grußte fie bann bas Bolt und wollte zu bemfelben fprechen, aber man binderte fie baran. Da ging fie gur Buillotine und legte felbft ibr Saupt babin, wobin man fie wies. Tiefe Stille lagerte fich ploglich über bie verfammelten Taufende. Das Beil fcwirrte nieber, ber Benfer nahm bas abgeschlagene Saupt, wies es ber Menge und gab bem blutenben einen Backenftreich. Das war aber felbft ber maratifirten Menge brunten gu viel : fie murrte. Gin beutfches Gemuth voll ebler Schwarmerei, Abam Bur, ber mit Georg Forfter als Abgeordneter bes verschollenen mainger Rationalfonvente nach Baris gefommen, begnugte fich nicht, ju murren. Laut rief er feine Begeifterung fur Die Jungfrau von Caen und feine Entruftung über ihre Sinmordung aus. verbaftet und vor bas Revolutionstribunal gestellt, fagte er: "Ich weiß, bag ich nach euren Gefeten bes Todes fculbig bin, und bas ift mit lieb." Berurtheilt, "ift er auf das Schaffot gefprungen:" folche Gile batte er, feiner Belbin nachzufterben 47).

Nous n'avons plus de majesté, Sur le trône est l'humanité Adieu les grands seigneurs. Ingrats, fourbes, trompeurs.

<sup>47)</sup> Buchez et Roux, XXVIII, 311 seq. Vatel, Dossiers du procès de Charlotte Corday devant le tribunal révolutionnaire. (Bgl. Die Berichterftats tung über Dieje Aftensammlung in Bestermanns Monatsbeften, Febr. 1862, S. 360 fg.) Forster, Briefwechsel, II, 307 ("Sie war blübend von Gesundbeit, reizend schon, am meisten durch den Reiz der Unverdorbenbeit, der fie umschwebte. Ihre Beiterfeit blieb bis jum letten Augenblid auf bem Blutgerufte, mo ich fie hinrichten fab. Ihr Tod that mir mobl fur fie. Du haft fchnell ausgelitten, Dachte ich. Man fragte fie, ob fie einen Briefter wolle? "Rein." Bielleicht, weil tu feinen unbeeidigten befommen fannft? "3ch verachte fie alle beide."); 517, 520, 627. Reueftens hat der fleißige M. Bougeart mit großer Mubwaltung Den Berfuch gemacht, eine biftorifchebiographische Rechtfertigung Marats ju geben ("Marat, l'ami du peuple", Paris 1865). Der Berfuch fann ein gelungener nicht genannt werden, macht aber Manches an ber Erfcheinung von Jean Paul Marat begreife licher, ale es bislang gemejen mar. Heber ben boberen ober bochften Blobfinn ber Bergottung Marate nach feiner Ermordung vgl. meine "Studien" (II, 74 fg.), wo die fochit verwunderlichen Gingelnheiten mitgetheilt find. Bei einem Der Bes bufe von Marate Apotheofe gefeierten Tefte ftimmte auf dem Betit : Bont Der Sangerchor ber Festprozession Die Stropbe an (Bougeart, 1. c. II, 296) :

## Viertes Kapitel.

## "Redeunt Saturnia regna."

Um 10. Muguft bes Jahres 1793 ift Paris festlich gefchmudt, tenn es gilt ben Jabrestag ber Begfegung bes Ronigtbums und qualeich ben Tag ber Ginführung Der neuen Staateverfaffung feierlich ju begeben. Eifrige Republitaner find aus bem gangen gand entboten, wo in beffen Umfreis nicht etwa zu Diefer Beit weißbourbonifche Bendeerfahnen ober auch breifarbige Girondiftenbanner burgerfriegerifch flattern. Unfer berubmter Maler und heftiger Jakobiner David, bem die Anordnung des Festes übertragen worden, hat gethan, was Golz und Gips, Blumen und Reifer, Draperien und Goldschaum, Deforationsmalerei und Bumpmerfe vermögen. Fur festzweckbienliches Geremoniell und geborig aufgebaufchte Bbrafen forgen Undere. Seht, ba, wo die Baftille gestanden, fteht beute eine foloffale Statue Der Ratur, aus Gipe gwar nur, aber boch leidlich flares Baffer aus ihren Bruften fprudelnd. Sierber bewegt fich "unter fanfter Mufif und patriotifchen Gefangen" ber Festzug, geführt von dem bermaligen Brafidenten Des Ronvents Berault = Sedelles, bem "icongemalten Unfangebuchstaben ber neuen Berfaffungeurfunde, " welchen Die Guillotine auch balt auswischen wird. Der fcone Serault halt eine aus bem fconften Stud Bombaft, welches in Baris zu haben mar, verfertigte Rebe und fpendet ber gipfernen Gottin Ratur, "beren Rinder wir Alle find, " aus eifernem Becher eine Libation; benn wir find allgemach aus bem Chriftenthum beraus und ins Beibenthum binein gerathen. hierauf bewegt fich unter Dufif und Ranonenfclagen ber Bug nach bem Revolutioneplat, mo beute bas rothe Ding, welches ber gute Doftor Buillotin jest fo gerne nicht erfunden baben mochte, burch eine ebenfalls gipferne Rolofftatue ber Freiheit erfest ift. Bu ibren Rugen ein Scheiterbaufen , worauf allerband aus Pappe gemachter Rram, Symbole ber Reudalität und Monarchie porftellend. Der icone Berault gibt abermals

Dansons la carmagnole,
A l'unisson
Dansons en rond;
Dansons la carmagnole,
Célébrons tous la raison.

La raison? Bas hatte die beim Maratfest ju thun? Da mochte man, das be- fannte Sterbewort der Frau Roland varodirend, sagen: Ob, beilige Bernunft, welche Unvernunft begeht man in Deinem Namen!

freiheitsfestlichen Schwulft von sich und zundet befagten Scheiterhaufen an, worauf mittelft einer sinnreichen Borrichtung 3000 Bogel — nicht mehr und nicht weniger — freigefassen in die Lufte fteigen, jeder um den Sals ein blaurothweißes Band mit der Inschrift: "Wir sind frei! Uhmt uns nach!" Diese frohe Botschaft sollen die bestügelten Boten nach allen Eden und Enden der Welt den Menschen bringen.

Mlfo "rudfehrt bes Saturnus Reich?" Ja. Denn feht euch nur um in Diefem Baris bes Commers von 1793, ihr werdet nicht viele Baufer finden, an welchen nicht mit mehr ober weniger großen Buchftaben gefdrieben ftande: "Die eine und untheilbare Republif . . . Freiheit, Bleichbeit, Bruderlichfeit ober - Tob!" Ceine terroriftifche Auslegung findet Diefer Tegt, wenn ber verlaufene Rapuginer aus Roln, Gulogius Schneider, feine fahrbare Buillotine in ben Ortschaften bes Elfaffes umberfutichirt 48), wenn Ronfin ben Marich feiner "Revolutionearmee" mit einer breiten Blutfahrte bezeichnet, wenn Fouche im Departement ber Riebre, Lebon in Arras und Cambray muthet, Maignet in Drange, Lequinio in Rochefort, Undere anderemo rafen, wenn Carrier in Ranus feine "Royaben" veranstaltet und feine "republifanifden Sochzeiten" feiert, wenn Collot D'Berbois aus bem ben Banden bes Ropalismus entriffenen und vom Konvent jur Berftorung verdammten Lyon ("la ville de Lyon sera detruite !") von feinen "Mitrailladen" berichtet und lapis barifder Beife bingufugt : "Das republifanifche Strafgericht muß auf Die Berrather fallen wie ber Blit und nur Ufde übriglaffen." Und weil es, predigen Die Citopens Bebert und Chaumette, feinen Gott gibt und ber Tob nur ein "ewiger Schlaf" ift und jepo bie Beit gefommen, alles Ernftes "d'ecraser l'infame" und in Rotre-Dame ben Ruft ber " Gottin ber Bernunft" ju inauguriren, fo lagt unfere Mathematifer und Uffrenomen Romme, Monge und Lagrange mit Beihulfe unferes Boeten Fabre D'Eglantine einen republifanifden Ralender machen und am 5. Oftober Diefes gefegneten Sahres 1793 beginnen wir mit Erompeten und Baufen Die neue Mera und fchreiben : "L'an premier de la République." Run, er wird etwas langer ale elf Jahre mabren, Diefer neue Ralender, bis jum 1. Januar 1806, und bas ift fcon Etwas. Auch wird er nie

<sup>48)</sup> Neber Eulogius Schneider, sein Buhlen im Elfaß und jeinen Fall f. Nodier, l. c. I, 7 seq. Robier war von feinem Bater nach Straßburg geschickt worben, um bei Schneider griechisch zu lernen. In Straßburg erlebte ber liebenswürdige Nobier auch jenen, die Stimmung und das Gebaren der Menschen zur Zeit des "Schredens" so febr kennzeichnenden Auftritt im Theater, welchen er in dem "Raint-Just en mission" betitelten Kapitel seiner Erinnerungen (I, 30 seq.) beschrieben hat.

wieder aus bem Bedachtniß ber Menfchen verschwinden, weil zwei feiner Daten, ein 9. Thermibor und ein 18. Brumaire, unauslofdlich bem=

felben fich eingeast baben.

D, alter Birgil, ber bu vor achtzehn Jahrhunderten von ber Rudfebr von bes Saturnus golbenem Beitalter auf bufolifcher Robrflote ibullifd gepfiffen, wenn bu Diefe Saturnalien ber Freiheit, Bleichbeit und Bruderlichfeit erlebt batteft? Aber mas batten fie bir viel Heberraidendes bieten fonnen? Du baft ja bie Broffriptionen bes Triumvi= rate Octavian, Antonius und Lepidus erlebt und fo murte bir bas Triumvirat Robesvierre, Gaint-Juft und Couthon nur ein achfelguden= bes. "Richts Reues unter ber Sonne!" entriffen baben. Db er in Tunita und Toga ober in Aniehofe und Frad einbergebe, ber Schreden bleibt Schreden. Alfo aber bat Bergniand, fich felber fein Schidfal weiffagend, bas virgil'ide Latein ins Frangofifche überfest: "Die Revolution ift wie Saturn; fie wird alle ihre Rinder verfchlingen." Und nicht nur bas, nein, fie überfaturnt ben Saturn : - fie verichlingt nicht nur ibre Rinder, fondern auch die verschiedenen Bater berfelben.

Gine Lefe von Blut fatt von Wein bringt Diefer Berbit von 1793. Um 17. September Defretirt Der Ronvent Das " Wefen uber Die Berbachtigen", bas Manifest, womit ber Terrorismus formlich von ber Gemalt Befit ergreift. - "Suspects à la liberte" - eine unendliche Rategorie! Bobl ben Sternen, bag fie unerreichbar find; wenn auch nicht fur ben Berbacht, fo boch fur Die Urme ber Dame Guillotine . . . Um 14. Dfto= ber fiebt im Juftigvalaft por ben Schranten bes Revolutionstribunals Die "Bittme Capet". Delaroche bat fie gemalt, wie fie an Diefem Tage mar, mit ber Divination bes Genie's bas Bild ber Ronigin aus bem Ecatten ber Bergangenheit beraufbeschworent. Denn Ronigin ift fie. Diefe Angeklagte und icon jum Boraus Berurtheilte, Ronigin, wie fie es nie guvor gemefen. Auf ber Stirne Die Rube, welche einkehrt, wo mit ter hoffnung zugleich auch bie Furcht gestorben, in ben beflorten Augen ein unbeidreiblicher Ausbrud ber Beltverlaffenbeit, aber auch von Belt= efel, um bie niedergezogenen Mundwinkel cafarifder Stoly - ein in Beh und Born und Menschenverachtung erftarrtes Medufenantlig bes Ronigthums, feinern ber Revolution zugekehrt. Dag Fouguier-Tinville Die lange Litanei feiner Untlagen berleiern, fie ift fertig mit ber Welt und ben Menfchen. Rur einmal judt es in bem erftarrten Berg, als einer ber Gefdworenen fragend jenes unnennbar Schandliche betont, meldes gegen feine Mutter ju lugen Bebert ben im Temple verfummernben Cohn Ludwigs bee Sechezehnten brutal gezwungen batte. Rur ba aibt fie fur einen Augenblick ihren eifigen Lakonismus auf und appellirt an "alle anwesenden Mutter, ob auf eine folde einer Mutter gemachte Un= fculdigung, gegen welche bie Ratur fich ftraubt, Etwas zu fagen fei 49)." Sogar eine grunabrige unbestechliche Formel bricht, ale fie bavon bort, in einen Aluch über " Diefes Bieb von Bebert" aus. Rach zweitägiger Brogefiqual vernimmt Marie Untoinette im Morgengrauen Des 16. Oftobere mit ftoifder Rube ben Todesfprud. Um 11 Uhr beffelben Tages besteigt fie ben ichrecklichen Rarren, fummerlich mit einem faserigen Rleib von meifem Bique angetban, Die Sande auf ben Ruden gebunden. bas la tyranne!" beult ber Sansfulottismus um fie ber, aber mas fummert es fic? Um 12 Ubr. mo ibr Saunt fallt, ift fie uber ben Sanstulottismus und alles Uebrige binmeg. Ihr letter qualender Gedante mogen ibre Rinder gemefen fein. Diefer Daupbin, unter ben Sanden eines fonanfenden Souftere Simon an Leib und Geele gu Grunde gerichtet, bis er am 8. Juni 1795 endlich fterben fann - grauenhaftes Bild 50). Aber follte es Ungefichte Diefer Unthat ber Revolution nicht gerecht fein, an jene, freilich nicht im Burpur geborenen Rinder gu erinnern, welche burch einen "allerdriftlichften" Ronig vorbem im Sirfdpart an Leib und Seele gu Grunde gerichtet worden? Sollte nicht gerade bier eine Stelle fein, wieder einmal baran gu erinnern, bag in ber Beltatfdicte iene "Gottin mit ernftem Blid, welche gugelt ber Sterblichen ftolafchnaubenden Lauf und gudtigt ibren verderblichen lebermuth. " Die ewige Remefis maltet?

<sup>49)</sup> Un juré: Citoyen président, je vous invite à vouloir bien observer à l'accusée qu'elle n'a pas répondu sur le fait dont a parlé le citoyen Hébert à l'égard de ce qui s'est passé entre elle et son fils. — Le président fait l'interpellation. — L'accusée: Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère (ici l'accusée parait vivement émue). J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouvet ici! Procés imprimé de Marie-Antoinette. Campardon, M. A. à la conciergerie (Paris 1864), p. 287.

<sup>50)</sup> Der Schatten bes armen Daupbin spukte bekanntlich nachmals nob lange in der Belt umber in Gestalt verschiedener "Pratendenten", insbesondere in der des Ulbrmachers Naundorff, der Allem nach vollständig von seiner Joentität mit dem Sohne Ludwigs des Sechszehrten überzeugt war. Die Konstatitung des Todes des Knaben ist allerdings nicht unansechtbar und auf diesen Umstand bastre Gruau de la Barre sein dieseibiges Buch "Intrigues devoilées, ou Louis XVII. dernier roi legitime de France" (1846—48). Ich gestebe, daß ich nach sorgsfältiger Brüsung der Umstände der Ansicht mich zuneige, der am 8. Juni von 1793 im Temple gestorbene Knabe sein nicht der wirkliche Dauvbin, sondern ein unterzgeschobenes, stummes Kind gewesen. Bgl. meine Erörterung dieses Problems, welche ich unter dem Titel "Das Rathele des Tempels" in Rr. 14 und 15 der "Gartenlaube" von 1865 veröffentlichte.

Und jest ein langer Todesreigen und, ach, eine febr gemifchte Befellicaft. Um 31. Oftober geben, Tage guvor verurtheilt, Bergniaud, Briffot, Benfonne und fammtliche Birondiften, welche nicht inzwischen auf der Flucht umgefommen find ober fich entleibt baben oder fich ent= leiben werben ober, und bas waren bie Benigften, ein fdugenbes Berfted erreichten, - gur Buillotine, nachbem fie ibre lette Racht in ber Conchraerie mit fofratifder Seiterfeit verbracht, iconredend, wikfprubent, von Efprit funtelnt, gulett ale Requiem Die Marfeillaife anftimment, bis bem Letten ber beroifd Sterbenden bas Rallbeil Stimme und Leben Berfchneibet. Um 3. Rovember Olompia De Gouges quiflotinirt, weil fie bas "Berbrechen" begangen, Ludwig ben Gechezebnten rechtfertigen ju wollen : am 4. Rovember unfer armer edler Charlotte = Cordan= Sowarmer Lux. 3mei Tage barauf wird Citoven Philippe Egalite nach bem Revolutionsplat gefarrt, in gelbledernen Sofen, weißer Befte und grunem Frad. "Machen wir's rafch ab!" fagt er ju Samfon. " Drleans ift berghafter gestorben ale man vermutbete. Gin Denich, ber fo fur allen Genuß abgeftumpft ift, fann auch mobl einmal gur Abmechfelung das Sterben verfuchen wollen 51). " Go Die Grabrebe auf ben Dann, deffen Sohn bereinft Ronig ber Frangofen fein wird. Um 10. Rovember fteigt Frau Roland Die Stufen jum Schaffot binan und fpricht, Die baneben aufragende Roloffalftatue ber Freiheit anblident, ihr burch Die Belt hallendes Bort : "D Freiheit, was fur Berbrechen begebt man in beinem Ramen!" Ja, arme Manon Jeanne, bas ift freilich nicht bie Breibeitegottin, wie bu fie mit beinen Freunden von der Gironde bir getraumt batteft. Rein, "c'est la vierge fougueuse, enfant de la Bastille," eine Freiheitsgottin, welche ben Bulverbampf und bas Sturm= glodengebeul liebt, am Gebrull ber Daffen und am Sandgemenge Befallen findet, Die wilde Starte, Die nur von Starten fich umarmen lagt, mit Armen roth von Blut 52). Um 12. Rovember fommt ber milbe,

<sup>51)</sup> Forster, Briefwechsel, II, 623. Der herzog saß gerade mit einem seiner Bettrauten, herrn be Mowille, im Palais Roval bei Tijche, als Merlin de Douai eintrat mit der Meldung, daß der Konvent so eben (Situng vom 6. Avril 1773) die Berbartung des Prinzen defretirt babe. Orleans Egalité schlug sich vor die Stirne und rief aus: "Tit es möglich? Nach so vielen Beweisen von Patriotismus? Nach so vielen Opfern? Belche Undankbarkeit! Bas sagen Sie dazu, Monville?" Dieser, welcher gerade damit beschäftigt war, sich einen Platklich zu vrävariren, zerichnitt eine Citrone, vreste den Saft aus, warf die ausgevreste Schale weg und sagte: "Sie machen es mit kw. Hobeit, wie ich es mit dieser Eitrone machte." Montgaillard, l. c. IV, 143. Gine sehr alte, aber im Privatswie im Staatsleben tagtäglich immer wieder neue Citronengeschichte!

<sup>52)</sup> Barbier, Jambes (II, 3): -

gute, redliche Bailly an die Reihe ("Bailly, du zitterst?" "Beil mich friert, mein Freund!"); am 17. Manuel und die Generale Brunet und Houchard; am 25. der General Lamarliere, am 29. Barnave ("das also mein Lohn?" ruft er, die henkerbühne mit dem Fuße stampfend). Im Dezember die nachgeholten Girondisten Kersaint und Rabaut-St. Etienne, sowie Exminister Lebrun, und zwischen brave Männer hinein das scharlachene Weib, Madame la Comtesse Dubarry, welche, von allen Furien des Gewissens gepeitscht, auf dem Schaffot in entsetzlicher Todesangk Samson ansieht: "Monsieur le bourreau, un moment! Un instant, Monsieur le bourreau!" Hierauf zum Monateschluß der General Viron und der Ex-Maire von Straßburg, Dietrich, in dessen haus die Marfeillaise zuerst erklungen war. Und so geht der Opferdienst von "La sainte Guillotine" weiter in schrecklicher Monotonie, "besinnungraubend, berzbetbörend wie der Erinnyen Gesang."

Freilich, kein griechisches Trauerspiel, diese Revolutionstragobie, sondern ein französisches. Aber wie keinem griechischen, so fehlte auch dem französischen der Chor nicht. Ein Deutscher hat ihn gesprochen, Geerg Forster, der, wir wissen in welchen Geschäften, am 29. März 1793 noch Baris gekommen, wo ihm beschieden war, schweren Irrthum schwer zu büßen. Wie des Mannes Seele mit den Creignissen, deren Augenzeuge er ist, ebbt und flutet! Wie sein Verstand mit seinen Ilusionen ringt! Wie er jest in den Abgrund trostlosester Verzweislung hinabgerissen, jest wieder für einen Augenblick von einer Hoffnungswoge zur Höhe revolutionärer Etstase hinausgeschleudert wird! Laßt uns etliche Strophen dieses tragischen Chors mitanbören . . . "Baris, 31. März 1793: Ich bin noch immer mit der Revolution zusrieden, ob sie gleich ganz etwas Anderes ist als sich die meisten Menschen denken." 6. April:
"Alles gährt jest, aber es wird gewiß noch ein anderes Ende nehmen als es die Aristotraten hossen. Freilich bleibt es bei meiner Behanvtung,

C'est une forte femme aux puissantes mamelles,
A la voix rauque, aux durs appas;
Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,
Agile et marchant à grands pas.
Se plait aux cris du peuple, aux sanglants mêlées,
Aux longs roulemens des tambours,
A l'odeur de la poudre, aux lointaines volées
De cloches et des canons sourds;
Qui ne prend ses amours que dans la populace,
Qui ne prête son large flanc
Qu'à des gens forts comme elle, et qui veut qu'on l'embrasse
Avec des bras rouges de sang.

baß man bie Revolution ja nicht in Beziehung auf Menfchenglud und Unglud betrachten muffe, fondern ale eine ber großen Mittel bee Schidfale, Beranderungen im Menfchengefchlecht hervorzubringen. 3ch bin fo wenig von bem Charafter der Frangofen erbaut ale ihre Feinde und Berachter; aber ich erfenne neben ihren Mangeln und Reblern auch bas Gute, bas fie baben. Die Frangofen find nun einmal, vielleicht gar gur Strafe, bestimmt, die Martyrer fur bas Bohl, welches funftig die Revolution hervorbringen wird, abgeben ju muffen. Go ungefahr, wie die Deutsichen ju Luther's Zeiten fur das allgemeine Wohl Martyrer werden muß= ten, indem fie Die Reformation annahmen und mit ihrem Blute vertheis tigten. " 8. April : "Aus ber Ferne fieht Alles andere aus ale man's in ber nabern Befichtigung findet. Diefer Gemeinfpruch brangt fich mir bier febr auf. Alles ift blinde, leidenschaftliche Buth , rafender Bartei= geift und ichnelles Aufbraufen, bas nie ju vernünftigen, rubigen Refultaten gelangt. Auf der einen Seite finde ich Ginficht und Talente, ohne Duth und ohne Rraft; auf ber andern eine phyfifde Energie, Die, von Unwiffenheit geleitet, nur ba Gutes wirft, wo ber Anoten wirflich ger-13. April: "Je mehr man in Die Geheimniffe bauen werben muß." ber biefigen Intrife eingeweiht, ober beffer, je naber man mit bem efelhaften Labyrinth befannt wird, worin fich bier Alles windet und brebt, Defto mehr talte Philosophie bedarf man, um nicht an Allem, was Tugend heißt, zu verzweifeln." 16. April: "Du munfcheft, daß ich die Geschichte dieser grauelvollen Zeit schreiben möchte? Ich fann es nicht! D, feit ich weiß, daß keine Tugend in der Revolution ift, ckelt es mich an. 3ch tonnte, fern von allen idealifden Traumercien, mit unvollfommenen Menfchen jum Biel geben, unterwege fallen und wieder auffteben und weiter geben; aber mit Teufeln, mit berglofen Teufeln, wie fie bier find, ift es mir eine Gunde an ber Menfcheit, an ber beiligen Mutter Erbe und an bem Licht ber Sonne." 18. April: " Tugent und Recht= fchaffenheit find in Diefer verderbten Ration etwas fo Geltenes geworden, Daß man wenigstene nichte Bofes mehr fur unmöglich balten fann." 27. April : " Ber obenauf fdwimmt, fist am Ruter, bis ibn ber Radite, ber fur den Augenblick ber Starffte ift, verdrangt. Benn man nicht verfolgen, benunciren und guillotiniren laffen fann, ift man Richte." 26. Juni : "Erinnerft bu bich aus ben erften Banben bes Gibbon ber Schilderung bes romifchen Reichs, als es ein Raub der pratorianifchen Barben war? Go, wie bamale in Rom, fieht es jest bier aus. Rie batte die Eprannei fo viel Unverschamtheit, fo viel Ausgelaffenheit, nie wurden alle Grundfage fo mit Sugen getreten, nie berrichte Berleum= bung mit fo zugellofer Gewalt. " 16. Muguft : " Die fcnelle Bergeffen-

beit alles Gefchebenen, ber Sturm, in welchem man von beute gu morgen übergebt, find mir neue Beweife von ber ganglichen Berfchiedenheit unferes Beitalters von tem vorigen und von bem Mangel ber Charafter= eigenschaften, Die große Menschen machen. Es ift aber auch nicht in ber Ratur Diefer Revolution, bag fie Große bulben fonnte. Bas ift auch am Ente Diefe Große? Die Menichbeit in ber Daffe icheint feine Chre bavon zu baben. Wenn jest bie Daffe beffer mare, ich bedauert' es nicht, bağ mir feine Große baben." 21. Auguft : "Die Beriote, wo man fich fcmeideln burfte, absolute Freiheit in Europa und inebefondere bier rubig und feft gegrundet gu feben, ift feit acht Monaten vorüber. Es ift feinem faltblutigen, feinem bellfebenben Beobachter verhoblen, bag mir uns taglid weiter bavon entfernen, und ich betbeure euch, bag bie Rrampfe. Die man une mit Rantbariben verurfacht, mit einer ganglichen Abirannung endigen werden." 24. Oftober: "Bir haben Die Bendee nun ausgerottet und fo werben wir ausrotten, mas fich uns widerfest. ift eber an feine Ausgleichung ju benten, ale bis man bittent ju uns Die Lava ber Revolution flieft majeftatifch und icont Ridte Wer vermag fie abzugraben?" 11. November: "Wenn ich's wieder überlege, bag alle Dieje Qualerei nur 10 Jahre gilt, fo fpotte ich bes menfdlichen Lebens, feiner Thorheit und feines Glende. Alle Deralitat icheint mir eine Poffe und eine abgeschmadte Erfindung, momit wir und unter einander jum Beften haben. Aufwand menfchlicher Rrafte vermag Richts im Schidfal bes gangen Gefdlechte, Richts im Schidfal eines Gingigen gu antern. Alles wird unaufhaltfam fortgeriffen, gu leiben und leiben ju machen, bis bie Reberfraft abgemutt ober gerfprengt Bis zu foldem Katalismus ift bes armen Forftere Berg ift 53). " . . . verfteinert. Bas blieb ibm ba noch übrig ale ju fterben? Gin legter blaffer Schimmer von Freude fiel in feine Seele, als zu Unfang Dezembere ter Baffentrager Dantone, ber ruftige, nimmermube Camille Desmoulins, teffen publigiftifder Roder noch voll flingender Pfeile ift, feinen "Vieux Cordelier" gegen bie Ultrarevolutionare, Terroriften und Unarchiften ine Feld ftellte. Forfter ftarb ju Baris am 12. Januar Der grazienschlingelhafte Camille wird feinen im Dienfte bes Erbarmens unternommenen Bigfrieg auch nicht mehr lange fubren-" Caint-Juft, ber Lieblingsjunger bes Blutmeffias (Robespierre), tragt feinen Ropf wie eine Monftrang," fagt Camille. "Ab, ich merbe ibn ben feinigen tragen machen wie St. Denis, " fagt ber Lieblingejunger,

<sup>53)</sup> Forfter, Briefwechfel, II, 426, 428, 431, 434, 438, 443, 445, 486, 546, 550, 601, 612.

welcher, noch so jung an Jahren und fast maddenhaft schlanter Gestalt und garter Gesichtsbildung, seinen Meister an abstratter Formelei, an eise kalter Systematik noch überbote, wenn das möglich ware. Aber unbewingt überbietet er denfelben an Energie. Er ist der eigentliche Fanatiker des Schredenssystems. "Bagt!" hat er gesagt; "dies Wort enthält die Quintessen der revolutionaren Politik." Und weil die Systematiker des Schredens Alles wagten, beherrschten sie Alles, bis eben auch, mit Forster zu sprechen, ihre Federkraft abgenutt war.

Denn felbft Die ftartfte bielt Diefe furchtbare Ueberfpannung nicht lange aus, mußte erlahmen ober brechen. Sagen, bag in Diefer Arena wuthend auf einander plagender Leitenschaften fogar ein Athlet wie Danton ermubete, heißt Alles fagen. Es hat im Sommer von 1793 eine Sehnfucht ihn angewandelt, aus dem wuften Birbel heraus zu tom= men und reinere Luft zu athmen. Es war jener Bug, welcher öffentliche Charaftere, falls fie ein Berg haben, antreibt, in ber Stille des Privatlebens, in landlicher Ruge von bem Staub und Schmus bes Marttes nich von Beit ju Beit Die Geele wieder rein ju baben. Danton, beffen erfte Frau im vorigen Winter gestorben, machte im Juni mit einem jungen Matchen, Sophie Bely, Bochzeit, nahm wenig an ben öffentlichen Ungelegenheiten theil und reif'te im Berbit ju einem fangeren Befuch nach feiner Belmat Arcie-fur-Aube. Dort geht er eines Novembermorgens mit feinem Freunde Doulet im Garten feines Baterhaufes fpagie= ren, ale ein Befannter berbeieilt, ein Zeitungeblatt in ber Sant. "Gine gute Reuigkeit!" - "Bas fur eine?" fragt Danton. - "Die Gironbiften find verurtheilt und hingerichtet." - "Und bas nennft bu eine gute Reuigfeit, Ungludlicher ?" - " Gewiß, waren fie benn feine Bubler (factieux)?"- "Bubler? Sind benn wir etwa feine Bubler? Bir ver-Dienen ten Tod nicht mehr und nicht weniger als Die Girondiften und Giner nach bem Undern werden wir Alle baffelbe Schicffal haben wie fie 34). "

Die Erfüllung Diefer Uhnung ließ nicht lange auf fich warten. Barteiführer follten nicht hochzeit machen und durfen feine Sehnsucht nach Landluft haben. Die Menge will ihre Itole stets vor Augen haben, wenn sie dieselben nicht vergessen soll. Während Danton des honig-monds seiner zweiten Che genießt und unter den Bäumen seiner heimat spazieren geht, hat sich der grunadrige Unbestechliche in Baris in die Bersfassung gesetzt, die Diktatur an sich zu nehmen und wegzuräumen, was ihm ben Beg dazu versperrt. Die Schreckensmasschine ist ja zu seiner

<sup>54)</sup> Buchez et Roux, XXXI, 299. Bougeart (d'après le "Mémoire" des fils de Danton), l. c. 285.

Berfügung. Saturn bungert und " bie Botter baben Durft 53)." Die Stellung Robespierre's und Dantons zu einander, nach bes Lettern Rudfebr in Die Sauptstadt im November, bat ein verläßlicher Mugenzeuge, Levaffeur, furk und aut fo gezeichnet: Robespierre mar eifrig barauf aus, burd feine eigene Energie und obne ben befiegten Barteien irgendeine Conceffion ju machen, aus bem Strudel ber Revolution herauszufommen; Danton bagegen, erichrect burch bie lebel. Die fich feinen Mugen aufdrangten, wollte um jeden Preis der Anarchie ein Enbe bereiten. Bunachft icheinen bie Beiben noch Sant in Sand zu geben : Danton und feine Freunde fonnen Richts bagegen eingumenden haben, bag auf Betreiben bes Unbestechlichen Die anarchiftifdatheistifden Spettafler Bebert und Compagnie am 24. Marg burch bie Buillotine "weggefaubert" werden. Aber mabrend nun Robespierre und feine Seiden eine raftlofe Thatigfeit fur ibre 3mede entwideln, ift Danton mude und lag und lagt bie Dinge geben, wie fie wollen. Barnungen fehlt es nicht, aber: "Gie werden es nicht magen!" fagt ber mude Roloß, und als einer feiner Freunde Etwas von Flucht munfelt, brummt er: "Rimmt man fein Baterland an ben Schubfoblen mit?" Der liebenswurdige Camille, welcher in feinem "Alten Frangisfaner" angefragt bat, ob es nicht an ber Beit mare, bag ber Ronvent neben bem Boblfahrts- und Sicherheitsausschuß und andern Ausschuffen auch einen Ausschuß bes Erbarmens bestellte, fagt zu Danton : . 34 theile bein Schidfal, fall' es, wie es wolle."

In der Nacht vom 31. Marz 1794 wird Danton mit feinen Freunden verhaftet. Sie haben es also doch gewagt! Um 1. April beantragt Saint-Just Namens des Bohlfahrtsausschusses im Konvent das Untlagedefret gegen den gefallenen Riesen, der hier so oft gedonnert bat. Genehmigt; denn die, welche "wagten," haben das Meffer in den Sanden. Und schnell sind sie, raschhandelnd, das ist gewiß. Schon am 2. April steht Danton nebst feinen Freunden — mit deren Sache die Untlage Herault-Sechelles, sowie eines Nachschubs von Sebertisten zussammengestoppelt wird — vor dem Revolutionstribunal 56). Der Ber-

<sup>55)</sup> Die Schluftworte ber Schlufinummer bes Vieux Cordelier von Desmoulins, wo die Sebertiften "et leurs pareilis" mit ben aztefischen Baalspfaffen verglichen werben, welche ben Montezuma um eine große Menschenopferung amgingen, weil bie Gotter Durft batten.

<sup>56)</sup> Bougeart, 1. c. 352 seq. gibt bie ganze Berbandlung nach bem Bulletin du tribunal revolutionnaire. — Als Desmoulins fich und Danton mit Leuten wie Chabot und Bazire auf eine Antlagebank zusammengeworfen sah, rief er entruftet aus: "Kann man uns nicht allein abschlachten? Belche Gemeinschaft bestebt zwischen uns und biesen Schuften?" Levasseur, Mem. II, chap. 3.

ichwörung mit Mirabeau und Dumouriez jum 3wede ber Bieberaufrich-tung bes Konigthums angeklagt? "Reine Stimme, Die fo oft fur . Die Sache Des Bolte fich erhob, wird biefe Berleumbung unfchwer gurudweifen. " Beibt bies Gemurr an , bag ber bedrangte Lowe in feiner gangen Rraft wider feine Feinde fich aufrichten wird? Rein. Er ift tob-" Meine Bohnung wird bald im Richts, mein Rame im Pan= theon fein. Das Leben ift mir eine Laft ; es brangt mich, ihrer ledia au werden." Dann findet er aber boch wieder in feiner Bruft einen Reft von Donnertonen, Die ben Juftigpalaft erbrohnen, ben Berichtevorfiger Bermann und den Unflager Wouguier-Tinville erbeben, ben Boblfahrteausschuß erzittern machen. Mit Berletung aller Formen wird, auf Saint= Bufte Betreiben, ben Gefdworenen ein Schuldig entriffen. Um 5. April, Abende 51/2 Uhr, fabrt Danton mit vierzebn Todesgefahrten nach bem Revolutionsplat. Bon bem Rarren aus lagt er feine Blice voll Rube und Berachtung über Die Menge fcmeifen und fagt ju Camille, ber Riene macht, bas Bolf anzureden : " Sei doch ruhig und gib bich mit bem niedertrachtigen Sundepad ba nicht ab!" Am Fuße bes Schaffots fagt er beiter wortspielend ju bem Boeten Fabre D'Eglantine: "Nous ferons tous ce que tu as fait si longtems, — des vers" . . . . Der Fallbeils schlag, ber Danton tobtete, mar bas Signal zur eigentlichen Blutraferei Der Revolution. Bis jum Tage, mo ber Gemaltige ftarb, batte bas Revolutionstribunal 375 Berfonen unter bas Deffer ber Buillotine geliefert. Bon Dantone Tod bis jum Sturge Robespierre's, in nicht gang vier Monaten , fdidte es 2300 Berfonen auf's Schaffot. Unter ihnen, am 10. Mai, Die Pringeffin Glifabeth, Schwester Ludwigs bes Sechsgebnten, Deren einzige Berbrechen ihre Geburt, ihre Reinheit und Tugend maren. Die gerichtliche Prozedur mar fest auf Rull reduzirt und bestand eigentlich nur noch aus tem Ramensaufruf. Die Brutalitat bes Eribunale gegen bie Ungeflagten ging, namentlich unter bem Borfit von Dumas, ins Ranibalifche. Wenn ber öffentliche Antlager Fouquier-Tinville fein tagliches "Gebade" (fournée) von 30 bis 60 und noch mehr Berfonen fur Die Buillotine gurechtmachte, fo mar Alles gut. Dit ben letten Opfern bes Schreckensspfteme ift noch ein toftbarftes bingerafft worden, ber hochbegabte Dichter Undre Chenier, ber im Rerter feine beruhmte Elegie "La jeune captive" gedichtet batte, bas feelenvollfte Lied, welches jemale einer frangofischen Bruft entquollen. Wie Die Marfeillaife ber friegerifche Sauchglaut, fo ift bas Rlagelied ber jungen Gefangenen Die zum Dichterifden Diamant froftallifirte Schmerzensthrane ber Revolution . . .

Alls der Todesfarren, welcher Danton und feine Freunde der Buil-Sherr, Binger. I.

lotine guführte, an Robespierre's Bohnung in ber Rue St. Sonoré vorübertam, rief Desmoulins, in feiner Sterbeftunte auch prophetifc angefaßt, ju ben Renftern binauf : "Du wirft uns folgen 57)!" Es bat rann auch wirflich nur ein Bierteljahr und etliche Tage gewährt, bie ber Unbestechliche tenfelben Weg ging, auf welchem er fo Biele vor fich ber gefdidt batte. Much er mußte fich ter tottlichen Umarmung von Buillotins nimmerfatter Tochter bequemen. Berate aber einen Monat vor Diefem Ente feiner nach " Wegwischung" ber Dantoniften und Bebertiften erlangten biftatorifden Berrlichfeit erfreute er fich ihres Glangpunfte, foweit eben fo eine grunabrige Formel überhaupt fich ju freuen vermag. Es war am 20. Prairial (8. Juni), an welchem Tage bas Feft tes "bochften Wefens" mit allem Bomp gefeiert murte, welchen Maler Davit. ter Großceremonienmeifter ber Republit, ju erfinnen und in Szene gu fegen vermocht hatte. Franfreich foll erflaren und Die Welt es miffen, daß tie eine und untheilbare Republit ju tem Glauben an ein " Bochftes Wefen" und an " Die Unfterblichfeit ber Geele" fich befennt. Co will es ber Diftator und ter unbefangene Blid wird in tem Seftzug und ben Ceremonien biefes Junitages von 1794 feineswege nur leere Poffen erfennen.

In Wahrheit, Diefer 20. Prairial mar von nicht geringer Bebeutung und gmar nach zwei Geiten bin. Er ift geradezu ein Berfuch gemefen, bas Funtament einer neuen Gefellichaft gu legen, ein Berfuch, inmitten ber ungeheuren Berheerung und Berftorung ben Gruntgebanten einer wieber beginnenten Ordnung aufzurichten. Den Glauben an eine Gottheit proflamiren, bieg ein -unftillbares itealiftifches Bedurfniß, wie es im Bolfe vorhanden, befriedigen unt qugleich die abgeschmadten und argerlichen Orgien Des fogenannten Bernunft-Gottin-Dienftes verdammen. Daß mit Beidem ber ungebeuren Mehrheit ber Bevolferung ein großer Befallen gefchab, unterliegt gat Allerdings, er hat etwas Lacherliches, tiefer auf Ronfeinem 3meifel. ventebefdluß wieder inthronifirte Gott; aber bei naberem Bufeben nicht mehr und weniger als andere auf bie Befdluffe von Synedrien, Synoten und Roncilien bin inthronifirte Gotter. Gewiß ift wenigstens, baf bie Reftfeier vom 20. Prairial mit nichten einen fomifden, fondern einen entichieben pathetifden und erhebenden Ginbrud auf Die Menge bervorbrachte. Giner, ber fie mitgemacht bat, Robier, bezeugt es nachbrudlich. "36 fab barin nur eine fromme Reierlichfeit, ju ber ich bie polle Un-

<sup>57)</sup> Matten, Schwiegervater Camille's, bei Bougeart, 366. Fréron, Orateur du peuple, Nr. 75. Matten bei Buchez und Roug, XXX, 96.

bacht meines Bergens mitbrachte. Rie war Die Gonne mit folder Rlarbeit an unferem Borigont aufgegangen. Das Bolf fab ein Bunber barin und hielt biefen ungewöhnlichen Glanz bes himmels fur ein Bfand ter gottlichen Berfohnung mit Frankreich. Ueberall herrichte ein Gefühl für Ordnung. Es war kein Kreuzweg in der Stadt, der nicht mit einer Fahne geschmudt, kein Nachen auf bem Flusse, ber nicht bewimpelt gewesen ware. Selbst bas unansehnlichste Haus war mit Kranzen und Bantern verziert, felbst die abgelegenste Gasse mit Blumen bestreut. In ter allgemeinen Trunkenheit hatten sich die Ruse des hasses und Mordes rerforen, wie bie letten Donnerfclage eines nachtlichen Gewittere beim Berannahen eines friedlichen Morgens verhallen. Man naberte fich, ohne einanter zu kennen; man umarmte einander, ohne fich zu nennen. Deffentliche Bankette vereinigten auf den Strafen und Blagen Reiche und Urme, Ariftokraten und Jakobiner, und bas ungeheure Gewühl verlief ohne Berwirrung, ohne Streit, ohne einen Ungludefall. Endlich fam der Festzug." — (Die unendliche Menschenhede, burch welche ber Bug fdritt, war gebildet aus Dannern, welche Cichenzweige in ben Banten hielten, und aus weißgefleiteten Frauen unt Matchen, welche Rofenfiraufe und Blumenkörbe trugen. Nur die Junglinge gingen an diesem Tage im Waffenschmud.) — "Bum ersten Ral erblidte man die Mitglieber bes Ronvente in einem uniformirten Ungug und biefe monarchi= fchen und ariftofratifchen Regierungen guftebente Gigenthumlichfeit fonnte manches Rommende ahnen laffen. Die auf Robespierre's Befehl bas "Gottesfest " feiernden Konventsmanner hatten ein hellblaues Rleid an und waren mit ber breifarbigen Scharpe gegürtet. Ihre Gabel, Gute, Banter, Feberbufche, Die erftrebte Majeftat ihrer haltung und ihres Einherschreitens, bas Gefchrei eines erstaunten Bolfes, welchem man "par decret" wieder einen Gott gibt — man muß bas Alles gefeben und gebort haben, um es glauben und um begreifen zu konnen, baß bice Alles febr fcon war. Sedes Konventsmitglied hielt in ber Sant einen Blumenftrauß. Robespierre allein trug ein bunkelblaues Rleid. Er hatte einen Blumenstrauß vor der Bruft und einen zweiten von enormer Größe in ter Sand. Ce mar ihm unmöglich, feinen fin= ftern Bugen ten Ausbruck ber Beiterkeit zu geben; aber ich erinnere mich, bag er seinen gepuderten Ropf mit ber fahlen Stirne hoch trug und baß fein gewöhnlich verschleiertes Auge fast fanft und begeistert blidte" . . . Ce lagt fich nicht bezweifeln, bag ber 20. Prairial — und bies ift bie zweite Seite der Bedeutung des Tages — ein Fühler großen Styls sein sollte, oh tas französische Bolk, durch den furchtbaren Wirhelwind der Repolution mutegeiggt, bereit fei, bem Machtgebot eines Gingigen wieber

nich zu unterwerfen. Die unbestechliche Contrat-social-Formel wollte herrschen, allein herrschen, um in ihrer Manier Frankreich und, wo möglich, die ganze Welt gludlich zu machen. Dahin also, bis zu dieser Berwirklichung bes Ideals ber Freiheit, Gleichbeit und Bruderlichkeit ist es gesommen? Ja, in der That, dahin und soweit, wie es denn, mutatis mutandis, bahin und soweit immer sommen wird und muß, wann und wo man Leben und Gesellschaft nach der Schabsone dieser oder iener Abstraktion zuschneiden will und vergist, daß die Menschen Wesen find, welche schlechterdings effen und trinken, wohnen und schlafen, ihren Tagesgeschäften, ihren Interessen und Leidenschaften nachgeben wollen und mussen.

Aber tie Bemaffer ber revolutionaren Gunbflut ftanben im Sommer von 1794 noch ju boch, ale baß icon jest eine Rrone ober ein abnliches Ding aus bem Grundidlamm beraufzufifden gemefen mare. Der Grungbrige batte feinen gierlich gepuberten Ropf am 20. Brairial su berrifc-boch getragen und es mar auch nicht flug gemefen, burch einen Dunkelblauen Frad und zwei Blumenftrauße vor ben Rollegen im Ronvent fich auszuzeichnen. In ber Bolle gefarbte Sanstulotten batten überhaupt zu bem gangen Tefte icheel gefeben. Der Ruf: " Geht mal ben Rujon ba! Richt gufrieden, Berr gu fein, mocht' er auch noch Gen vorftellen" - war aus ber Menge gebort worten und ber buftere Fanatifer Billaud-Barennes fagte ohne Beiteres ju Robespierre : " Du machft mir übel mit beinem Etre supreme 58). " Gin bedenfliches Symptom, benn ber Unbeftechliche bat fich zu febr auf ben Behorfam bes Boblfabrisausschuffes und bes Ronvente verlaffen, beren er unter ber Dbbut feiner zwei Junger Saint-Juft und Coutbon völlig ficher gu fein glaubt, mahrend er ben Sigungen fern bleibt und überhaupt ein extluiv-Diftatorifdes Anfeben fich gibt, bas gar Bielen Diffallen und Beforgnif erregt.

Gerade in diesen Tagen, wo der Terrorismus, mit dem auf des lahmen Couthons Antrag ins Ungeheuerliche verschärften "Gefet der Berdächtigen" vom 22. Prairial in der Hand, in die rasenden Zuckungen seines Todeskrampses verfiel, bemerkte man an Robespierre ein unstätes Haften und Tasten, abwechselnd mit ganglicher Unthätigkeit. Und dech wäre der unbestechlichen Formel gerade jest die höchste Spannung von-nöthen gewesen. Aber auch mit ihrer Federkraft ift es vorbei. Eine Formel, die sich oben halten will in diesem Strudel, sollte keine menschilten Rerven baben. So brinat denn der 8. Thermidor (26. Aus)

<sup>58)</sup> Nodier, l. c. I, 288 seq. Vilate, l. c. 56 seq.

ron 1794 bie Rriegserflarung ber aus miberhaarigften Glementen munberlichft aufammengefesten antirobeerierre'ichen Buntesgenoffenichaft und ber 9. Thermitor ben Rampf felbft. Dunfelfte Blutmanner, wie Billaud und Collot, und faum weniger bunfle, wie Tallien, welcher ben wunterfconen Sale feines gefangenen Liebdene, ber aus franifchem Reuer und frangofifder Gragie gemachten Therefe Cabarrus, nicht vom Fallbeil zerfdnitten feben will, bringen es, ta auch ein "Unafreon ber Buillotine" ihr Lied mitfingt, babin, bag "Berg" und "Gbene" und "Gumpf" gegen ben Unbestechlichen in ben vernichtenben Emporungeidrei ausbrechen : " Rieder mit bem Enrannen!" Das Berhaftungebefret ergeht und mit bem Bergweiflungeruf: "Die Rauber triumphiren!" welcher eine unbeftreitbare Bahrheit ausspricht, ergibt fich Robespierre in fein Schickfal, bas eine turze icheinbar gunftige Benbung nicht antern fann. Die Beit auch Diefes Ibole ift um. Um Sage barauf wird es fammt feinen vertrauteften Gefellen burch bie Buillotine "weggewifcht." Cein " Coweif" liefert einem nicht ju ermudenden Rouquier Material au maffenhaften " Bebaden, " bie ichlieflich ber raftlofe Bader felber verbaden wirb. "Bo fint beine Fournees?" fdreit ibm bas Bolf au, ale er auf bem Tobestarren fist. " Sungerleiberifches Bad, haft bu ohne Diefelben wohlfeileres Brot?" gibt er gurud . . . . Der Schredensorfan vertobt allgemach, freilich lange nicht fo rafd, wie man gewöhnlich glaubt. Die thermitorifche Reaftion bat ebenfalle Blut genug und viel ju viel an ihren Sanden. Aber allerdinge, Die Formen bes Blutvergießens werben andere: an Die Stelle tes gerichtlichen tritt ber meuchlerische Mord, besondere in den Brovingen. Derweil bemuht fich Paris, Die Schredensmiene abzulegen. Freue fich, wer ba noch athmet im rofigen Licht : es fommt eine luftig-füderliche Beit. "La sainte Guillotine" ift aus ber Mote und in ber Dote ift "Unfere liebe Frau vom Thermibor 59). "

<sup>89)</sup> So nannte man die schone Therese Cabarrus, mit welcher Tallien nach dem 9. Thermidor sich verheiratete. Sie machte so zu sagen die honneurs der thermidorischen Realtion, war jest und später in den Salons der Direktorialzeit die Tonangeberin in allen Dingen der Mode, verwaltete, wie Thibaudeau (Mem. sur la conv. I, 131) galant sich ausdrückt, "die Angelegenbeiten der Grazien" und verdiente im Uebrigen redlich den Ramen "Unsere liebe Frau vom Thermidor," indem sie sich mit unerschöpflicher Bergensgute aller Bedrängten annahm.

## Fünftes Rapitel.

## 3 wei Soldaten.

Ein flagliches Schausviel, eine große That auf eine fleine Seele gelegt zu miffen, wie Gothe vom Samlet gefagt bat; ein flaglicheres, große Reittendengen burch ein Gefdlecht von Sammlingen und Salblingen verpfufden und gu Grunde richten gu feben. Go einem Schaufpiel gu begegnen braucht aber nicht zu furchten, wer die Beschichte ber zweiten Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts und ber erften funfgebn Sabre bes neunzehnten betrachtet. Denn niemals ift bie Ratur in ber Schöpfung gewaltiger Bestalten, großer Menichen, idealer und praftifcher Benies und eigenartiger Charaftere fo verschwenderifch gewesen, wie fie in tiefem Beitraum von etlichen fiebzig Sahren es war. Rein Bunter mabrlich, wenn Mutter Erbe, nachdem fie rafch binter einander ber eine folde Schar von Titanen geboren, in Ermattung und Abfrannung verfiel. Alle gander Europa's batten mehr ober weniger Antheil an bem Segen Diefer berrlichen Fruchtbarfeit. Rach ber idealen Seite bin fiel ber befte Deutschland gu. Aber mahrhaft ftaunenswerth und fur Die hiftorifche Berechtigung ber Revolution wie fur ibre unverwuftliche Rraft gewichtiges Reugnif ablegend ift ber Umftand, baf in bem um und um gewühlten Frankreich, allen ben maffenhaften faturnifden "Begwifdungen" jum Eros, eine Generation beranwuche, gefund und fart genug, aus bem muften Schlamm, welchen die verraufchende Gundflut guruckließ, mit wunderfamer Claftigitat bervorzuspringen und, befehligt von bem großten aller Schlachtenlenter, bem Erbtheil Die Befege ber Eroberung reraufdreiben.

Bährend der "Stern" Bonaparte's zu Ende des Jahres 1793 über den brennenden Straßen und dampfenden Leichenhausen des den Engländern wieder abgetrotten Touson aufging, seinen Aufgang also mit einem nationalen Triumph verknüpfend, schlug sich der deutsche Soladt, welcher dem binnen eines Jahrdugends vom Bataillonschef zum Imperator vorrückenden korfisch-französischen Soldaten später der gefährlichte Widersacher werden sollte, als ein tapferer Jusar und Husarensführer am Niederrhein gegen die französischen Republikaner herum. Denn ein rechtes Wagen und Schlagen war Gebhart Lebrecht Blüchers Thun in den Rheinfeldzügen von 1793 und 1794, wo er seine rothen und braunen Jusaren zum Schrecken der Feinde machte und sich den weithinschallenden Rus eines scharfblickenden, raftsosen, freudig-muthigen Reiters

führers gewann; fowie nebenbei auch ben Rang eines Generalmajors und Regimenteinhabere (Juni 1794). Ja, er "fchlug fich berum," und zwar baufig genug im buchftablichften Ginne. Wenn noch im Reldaug von 1814 ber Feldmarfchall Blucher, ein Siebziger, auf bem Rudjug nach bem Diggefchid von Montmirail Jugendfeuer genug befaß, auf Die ben Feldherrn und fein Gefolge bedrohlich umfchwarmenden Barenmugen von Rapoleone Reitergarbe mit ben Borten : "Ich will ben Rerls boch Etwas abgeben!" loszusturmen, fo kann man fich leicht vor-ftellen, daß der Gusarenoberft Blücher, ein Fünfziger, den Gabel nicht in ber Scheide hielt, wo Belegenheit mar und gefucht werben fonnte, ben Reind zu attafiren . . . Es war nur einer noch in ben Beerscharen ber Berbundeten, welcher an mannhafter Beweglichfeit und froblicher Rubn= beit mit Bluder in Bergleich zu fellen mar: ber Bring Louis Ferdinand von Breugen, von beffen helbifch-genialem Befen Gothe in feinem Tagebuch über ben Bug nach ber Champagne fo viel zu melben weiß. Gin anderer beutscher Boet, ber Don Quijote ber romantischen Schule, Fouque, bat uns in feiner fußbolgigen Manier ein Bild von bem damaligen Befen bes Pringen gemalt, welches bier eingeschoben werben mag. Es war im Feldzug von 1794, ale im Mai die Breugen auf Die bei Medenheim aufgestellten Frangofen einen Angriff unternahmen, um gu Gunften bes bei Raiferslautern vom Reinde bedrangten Relbmaricalls Mollendorf eine Diverfion ju machen. "Doch wollte ter Erbpring von Sobenlobe gern ben Scheinangriff ju wirflichem Erfolg erhoben und bagu mar une vorzüglich bas gegenüberliegende Dorf Deckenheim im Beae, durch einen breiten Biefenbruch und fcmal überbinführenden Damm von une getrennt. "Ja; wenn wir Medenheim weg hatten!" bief es ein - ober ein paarmal. Da erhub fich aus bem ichon bochauf= gefcoffenen Frublingetorn, worin er bieber folummernt gelegen batte, ein bober, ichlanter Jungling mit verwildert duntlem Gelod und fprach mit tiefwohllautender Stimme gum Feldberrn : " Geben Sie mir bas brave Infanterieregiment Romberg und , mein Bort barauf , ich nehme Das Dorf!" Lächelnd entgegnete Der Feldberr : "Der mögliche Bortheil ift nicht entscheidend genug, um fo gar Bieles barangufegen, lieber Pring." Und unwillig verstummend tauchte die Junglingsgestalt wieder unter bie Frublingebalme jum Schlummer unter. Ge mar Bring Louis Rerdinand gemefen 60)."

<sup>60)</sup> Steffens, Bas ich erlebte, VIII, 16. ,Barnbagen, Galerie von Bild= niffen aus Rabels Umgang und Briefwechfel, I, 258.

Die frobe Befriedigung, womit Blucher auf feine Thatigfeit in ben Feldzugen von 1793 und 1794 gurudblidte und gurudbliden burfte, hat ihren bleibenden Ausbrud gefunden in ben Aufzeichnungen, welche er in Tagebucheform barüber binterließ 61). Es fpricht barin überall ein tapferer Mann, ber weiß, mas er werth ift; aber auch ein aufrichtiger Mann, ber unter allen Umftanden auf Bahrheit balt, fie frifch berausfagt und mit Lugen und Bralen fich nicht befaßt. Babrhaftigfeit mar überbaupt immer einer ber portretenden Charafterguge Bluchere und bochft erfreulich ift auch bie Babrnebmung, bag feinem braufenten Bufarenmuth ein farter Bug menfchlich-bulfreicher Dilte beigemifct mar, eine Bergensgute, Die auch gegen ben Reind fich feineswege perleugnete. 216 am 23. Dai 1794 Blucher bei Beibenthal in ber Bfalk gludlich gegen bie Reufranten gestritten, befant fich - ergabit er -"unter ben Befangenen Giner, bem ber Schenkelknochen oben gerfchmettert war. Dan batte ibn neben bas Reuer gelegt und ibm gur Erfrifoung, wie ben antern, Brot und Branntwein angeboten. Er folge aber biefes nicht allein aus, fondern wollte fich auch ichlechterbinge nicht verbinden laffen und forderte unfere Leute wiederholt auf, ibn tobigifchiegen. Diefe fagten untereinander : Das ift ein recht bartnadiger, verftodter Frangos! 3d ftand mit bem Obriflientenant von Duffling in einiger Entfernung, wir borten biefe auffallente Beurtheilung und naberten une ber Gruppe. Der Bleffirte lag gang ftill, tief in fich getehrt und fab nicht, was um ibn vorging. Da er zu frieren fchien, ließ ich mehrere Decken holen und ibn bamit zubeden. Bei biefer Gelegenheit blidte er mich forfchend an und folug bie Mugen nieder. 36 ließ ihm durch meinen Abjutanten, ba ich felbft ber frangofifchen Sprace nicht gang machtig bin, fagen, er mochte fich boch verbinten laffen und au feiner Starfung Etwas genießen. Aber er antwortete nicht, raber ich ihm ferner fagen ließ, bag ich benjenigen fur einen fdmachen Reniden bielte, ber fein Schickfal nicht zu tragen wußte, und baß es fich am wenigsten fur einen Golbaten gegieme, feine Buflucht gur Bergweiffung au nehmen. Uebrigens burfe er bie Boffnung, ju genesen, nicht aufgeben und fonne verfichert fein, bag er fich unter Menfchen befande; bie Befühl batten und ju feiner Erleichterung Alles beitragen murben.

<sup>61)</sup> Diese Aufzeichnungen find durch Bluders Abjutanten, den Grafen von ber Golg, und ben Kriegstrath Ribbentorp im Jahr 1796 zu Munfter ftylisirt und ins Reine geschrieben worden. Schate, daß fie nicht in Bluders eigenbandigem Styl exiftiren. Barnbagen gibt in seinem "Leben Bluders" (S. 23 fg.) sebr reichliche Auszuge daraus, auf welche ich verweise.

Run blickte mich der Leibende an, ein Strom von Thranen fturzte zugleich aus feinen Augen und er reichte mir vertraulich die Sand. Ich ließ ihm Bein geben und er trank; auch ftraubte er sich nicht mehr, sich verbinden zu lassen." Man erfuhr dann von dem Berwundeten, daß derfelbe seinen Bater durch die Guillotine, seine Brüter durch den Krieg verloren, seine Frau und Kinder aber, als ihn das terroristische Massensaufgebot an die Gränze getrieben, in kummerlichter Lage zurückgelassen hatte. Deßhalb habe er sterben wollen. Blücher that für den Unglücklichen, was er unter den obwaltenden Umständen thun konnte, und fürwahr in den Augen von Menschen ziert dieser auf der Balstatt einem gefangenen Feind erwiesene Samariterdienst unsern heldischen Husaren unendlich viel schöner als der "Rothe Abler," der um diese Zeit ihm zugestlogen ist.

Derweil lotterte und ichlotterte Die erfte gegen Die frangofifche Revolution geschloffene Roalition ihrem Ende gu. Die unerwartete, immer gewaltiger fich entfaltende Widerftandefraft der Republit, Die namenlofe Glendigfeit ber beutschen Reicheverhaltniffe, ber feit Friedrichs und Sofephe Beit in feiner gangen Scharfe berausgekehrte Gegenfat von Deftreich und Breugen, endlich Die Durchgiftung und Durchteufelung tes gangen Bundniffes von Geiten Ratharina's der Zweiten, welche, mabrend Breugen und Deftreich und England gegen Franfreich fich abmub= ten, Die polnifche Frage in ihrer Beife ju lofen trachtete, - alle Diefe Motive, am mirtfamften aber bas lettgenannte, hatte Die Roalition nie gur vollen Entwicklung ihrer Starte gelangen laffen und führte jest ibre Auflofung berbei 62). Die thugut'ichen Bettelungen gegen Breuken. tie Willfahrigfeiten Breugene gegen Rugland und Die Schmachmattigfeit feiner gangen Bolitif, Die gegenseitigen Sinterhaltsgedanten und Ueberliftungeversuche, Die Rante und Berratbereien binuber und berüber, ichlieblich Die Emporaipfelung Des von Infamie frokenden Lug = und

<sup>62)</sup> Benn man freilich F. v. Smitt ("Suworow und Bolens Untergang") glauben wollte, so hatte die Czarin Deutschland eine große Boblthat erwiesen, als sie die Vernichtung Polens anstrebte. Sie babe, meint Smitt, von den mit Frangerich in Krieg verwickelten Deutschen "die Fluten des sarmatischen Bolkersturms abgewehrt." Die Bahrbeit ist bekanntlich, daß, wie ich schon früber andeutete, die Berknotigung der volnischen Frage mit der französischen durch Katharina das obnebin schon misliche Verhältniß von Destreich zu Preußen und umgekehrt ganz vergistete, woraus fur Preußen, fur Destreich, sir Deutschland das mannigfachse Unsbeil entsprang. Smitts Buch, seiner archivalischen Mittheilungen wegen schaftbar, ist daher nur mit größter Vorsicht zu gebrauchen.

Trugfpiele ber zweiten und britten Theilung Bolens gur mongolifchmuften Rataftrophe vom 4. Rovember 1794, mo nach ber entideiten= Den Riederlage Rosciusto's bei Maciejowice Sumarows Ruffen Braga erfturmten und in ben Raum von wenigen Stunden alle Grauel ber frangofifden Schredenszeit gufammenbrangten : - Dies Alles gufammen macht einen Sollenbreughel aus, wie Die weltgeschichtliche Bilbergglerie nur wenige aufzuweifen bat. Ratharina Die Bweite fonnte, bem Ente ihrer Laufbahn jugebend, bes Betankens fich freuen — und fie mar gang bagu gemacht, tiefes Gedankens fich zu freuen — bag noch niemale eine Frau ein fremtes Reich auf Roften ibres Baterlandes fo groß gemacht wie fie und bag fie ben Pfahl im Fleifche Deutschlands, ben Dualismus von Deftreich und Breuken, mit einem ebenfo abenden ale langnadwirfenden Gifte bestrichen babe. Go ftarb Die Gemiramis bes Rorbens, nach vielftundigem Tobesrocheln einen furchtbaren Schrei ausftofiend, am 18. Rovember 1796 und ce begann ber vier Sabre und etliche Monate mabrente Babnfinn ber Regierung Baule Des Erften, gegen welchen Bahnfinn wir zu feiner Beit bas befannte, Berdunnungemittel" bes ruffifden Defvotismus grauenhaft merben in Unwendung bringen feben.

In bem Unfegen ber Bernichtung Bolens batte Die Labmung ber öftreichifd-preußischen Rriegführung gegen Franfreich ihre Burgel und Die bieraus entfprungenen Bermurfniffe gwifden ben beiben beutiden Großmachten trieben Breugen - nicht ohne eigene Schuld, aber aud nicht ohne Mitfduld Deftreiche, von ber bes armen Reichsgefpenftes gar nicht zu reben - ju bem unfeligen Frieden von Bafel, fraft beffen es ben Frangofen bas linke Mbeinufer preisgab und feine Sache von ter bes übrigen Deutschlands trennte. Die Entruftung ber eigenen Armee, Die fich trot vielfach mangelhafter Fuhrung boch brav gefchlagen , mat groß und viele mactere Manner fprachen fie laut aus. Um ruchaltes Tofeften ber Bring Louis Rerdinand, ber fich im Sauptquartier bes Feldmarfchalle Mollendorf befand, ale bort die Radricht eintraf, bag in ter Racht vom 5. auf ben 6. April zu Bafel ber Friede zwifchen ten Preu-Ben und Franfreich unterzeichnet worden fet. Der Bring ging in feinem Feuereifer fogar foweit, in gabireicher Gefellichaft laut ju munichen, bas Beer mochte fich weigern, ben Frieden angunehmen, in welchem Rall er felbft fich an die Spite beffelben ftellen wollte. Auf berartige Aufmallungen mag es fich bezogen baben, wenn ber nachmalige General von bem Rnefebed, welcher ber Deinung mar, bag Louis Ferdinand vor allen übrigen preußifden Generalen jener Beit mit Felbherrntalent begabt gemefen fei, mabrent ber Rheinfeldguge einmal ju bem Bringen fagte :

"Sie haben einige orleans'iche Regungen, aber bie taugen nicht 63). " Breugen tonnte, nur Barteifucht mag bas überfeben, neben Underem gu Bunften feines Friedensichluffes feine Ericopfung an Gelb und Seerfraften anführen. In Babrheit, was tie Regierung Friedrich Bilbelms bes Zweiten an Rraften aufzubringen vermocht batte, mar am Rhein und an ber Beichfel verbraucht worben. Die ritterliche Auffpannung bes Ronias felbit mar langft babin. Er franfte an ber Bafferfucht und es ging mit ibm rafd bem Ende gu. Die Armee nabm fich auf tem Bapiere noch parademaßig genug aus, in ber Birflichfeit mar es andere mit ihr bestellt. Die Offiziercorps ganger Regimenter bestanden icon i. 3. 1795 aus Invaliten an Rorver und Beift. Es fam por, baf fammtliche Offiziere von Reiterregimentern vom Oberlieutenant aufwarts vor lauter Schmeerbaudigfeit, Bicht und Samorrhoiden nicht mehr gu Bferde fleigen ober wenigstens es nicht mehr zu Pferde aushalten fonnten. Der Beift ber friedrich'ichen Mera mar aus bem Beer entwichen und mit ihm bie moralifche Bucht. Geblieben aber mar ber todte Me= chanismus, die Buder =, Bopf = und Ramafchenqual und brutalfte Ruch= telei : wo ber Reifende innerhalb Breugens einen Exercirplat betrat, fonnte er Offiziere und Rorporale auf Die Schultern und Beine ter Refruten losichlagen feben und bas "Ihr verfluchten Gundeferle, bas Donnerwetter foll euch zerschmeißen!" fcallte ihm unaufhörlich in bie Dbren 64).

Bur Mittagsstunde am 16. November von 1797 wurden die There Berlins geschlossen und die Stadt gesperrt; denn so eben war Friedrich Wilhelm der Zweite gestorben, nachdem ihm seine Rosenkreuzer zulett vergeblich trinkbares Gold ("aurum potabile") bereitet und eingegeben hatten, und die Huldigung für den neuen Monarchen sollte sofort statfunden 65). "Mag wohl leichter sein, Friedrich Wilhelm zu heißen als

<sup>63)</sup> Dobm bei Barnbagen, Galerie u. f. w. I, 261 fg. Barnbagen, Tage: bucher I, 145.

<sup>64)</sup> Man sebe die ergopliche Schilderung, welche Graf hendel von Donners: mark ("Erinnerungen", 20) von dem Offizierokorvo des Kurassieregiments ents worsen hat, bei welchem er im Jahr 1793 als Lieutenant stand, und Martens, Denkwurdigkeiten eines a. Offiziers, 24.

<sup>65)</sup> Die merkwurdigste aller Leichenreden, welche auf Friedrich Wilhelm ben Zweiten gehalten worden fint, bielt wohl der Oberst des in der letten Note erwähnsten Kürassierregiments (b. v. Donnersmarf, a. a. D. 29): — "Seine Majetat Briedrich Wilhelm der Zweite baben gerubet zu sterben. Wir werden also nun dem neuen König schwören. Wie er beißen wird, ob Friedrich Wilhelm ober Friedrich, das kann man so eigentlich nicht wissen; bas thut auch Richts zur Sache. Was

Briedrich" - biefe Meugerung, womit ber junge Ronig vom Throne Befit ergriff, verrieth ichon, bag er fein Friedrich merben murbe. wird feiner Beit zu fagen fein, mas und wie er mar. Daß ber fittenreine Mann mit feiner iconen und bochgefinnten Ronigin Luife von feinem Bolte hoffnungevoll willfommen gebeißen murbe, ift gang begreiflich und in ber Ordnung gemefen. Ale im Juli von 1798 im berfiner Schloffe bie Erbbultigung ber brantenburgifden Stande flattfant, madten fich etliche Striche von ber Signatur ber Beit bemertbar, freilich ohne von Golden bemerkt zu werden , Die Etwas baraus batten fernen Die martifchen Junter nahmen mit außerfter Entruftung unter bem biplomatifden Rorps bas "Ranaillen-Geficht," ben "ungepuberten" Schwarzfopf und bie "enorme breifarbige Charpe" bes "beruchtigten" Siepes mabr, bes Gefantten ber frangofifden Republit. Beim Bulbiaungeget felbit ermiterte Die Unrede bes Miniftere Red an Die Stante ber Dombedant von Brantenburg mit herfommlich-allerunterthanigfter Floskelei und eiferte fich fchlieflich zu bem verrudten Bombaft binauf, eine " bantbare Radmelt murbe bes neuen Ronige Rubm bereinft bort am himmel wiederzufinden wiffen, wo icon mit neu entdecten Sonnen bas Geftirn Friedrichs bee Großen prangt." Beim Bantett gwar verlautete an einer ber Safeln fo Etwas von ber Beit, in welcher man lebte. Giner der beiden Abgeordneten der Univerfitat Frantfurt an ber Der " fing an, lofe bemagogifche Reden ju fubren vom Bolfewillen und beffen Recht, über Throne ju bisponiren," welchen Reten Die anwefenten " Schwargrode" (b. b. Richtoffiziere) Beifall gollten. Da aber, wie "ber Demagoge immer breifter wurde, " fdrie ibn ber Major von Bredow vom Regiment Gensbarmes mit einer Donnerftimme an: " Infamer Salunte, wenn Er nicht bas Daul balt, fo pad' ich Ihn und werf' Ihn gum fenfter binaus!" Dies bie Antwort bes preugifden Junkerthums auf tie Fragen ber Beit 66).

Man kann fie ihm auch nicht verübeln. Denn mit ber politischen Bildung nicht nur ber preußischen Majore, sondern ber Deutschen übershaupt war es damals übel bestellt. Was half es, wenn einzelne ersleuchtete Geister, wie ein Kant und ein Fichte, das Verständnis ber Revolution besaßen? Die Nation als solche — falls es zu jener Zeit überhaupt eine deutsche Nation gab — konnte sich ja nicht einmal bazu erheben und ermannen, ber Offensivkraft ber Nevolution wenigstens eine

ist da anders zu sagen als : andere Regierung, andere Montirung. Gerr Gerichtsschreiber, lesen Sie den Eid vor."

<sup>66)</sup> Ben ber Marwis, a. a. D. I, 89, 90, 99, 100.

ebenburtige Defenfivfraft entgegenzustellen. Dit einer emporenben Bleichgultigfeit nahm man in Mittel = und Rordbeutschland ben Berluft bes linten Rheinufere bin. Das Bolf hatte und außerte zwar mitunter ein mebr ober weniger lebhaftes Befubl ber Schmach, Die Bebildeten Diefe maren ein bloges Literaturvolf, Jammer über Jammer! In ber Literatur ging alles bobere Intereffe auf und ber Berfebr ber gebildeten Rreife bewegte fich fast ausschließlich in ben Beleifen literarifchen Rlatiches. Babrent Bonaparte bereits feine Laufbabn angetreten hatte und es fich bemnach ichon um Gein ober Richtfein Deutschlands banbelte, batte bas beutiche Bublifum feine Beit, mit Diefer Frage fich abzugeben, ba feine gange Aufmertfamteit und Theilnahme burch ben gothe-fdiller'ichen "Renientrieg" von 1797 in Unfpruch genommen murbe, und ale beim Rongreg von Raftabt von ten Frangofen Reichelander verschachert wurden wie Rleiderfeten in einer Erodlerbute, was follte bas ein Bolf tummern, welches vollauf mit ber Frage befchaftigt mar, ob der Dichter bes Berther ober ber bes Don Carlos ober gar ber Des Besperus ber größere Poet? Golder Rebelei gegenüber fonnte es faft fur Mannhaftigfeit und Tugend gelten, wenn in ben Rheinlanden ftrebfame Beifter mit Gifer und Enthufiasmus ber Frankenrepublif fic anichloffen. Es gab ja fein beutiches Baterland, wie batte man es verrathen fonnen? Das gange beutiche Glend jener Beit tritt uns furchtbar nabe, wenn wir hinhoren, mas, nachdem Maing am 30. Dezember 1797 abermale ben Frangofen in Die Bande gefallen, am 1. Januar 1798 in Dem "patriotifchen" Rlub zu Robleng ber "Burger" Jofeph Gorres gerebet hat: - "Burger, Maing ift unfer! Auf ben Ballen biefer ftolgen Refte weht die breifarbige (frangofifche) Rabne. 3bre ichredlichen Renerfchlunde fpruben nicht mehr Tod über Die Beerscharen ber Freiheit; brobend und fürchterlich ftreden fie jest ben Ronigen und ihren Belferebelfern ben Alles verschlingenden Rachen entgegen. Gie ift verloren, Diefe Sternichange bes Defpotismus, gerichnitten ift ber Saum ber Reichs= integritat! Bernichtet ift alfo die Boffnung unferer Defpoten, abgeworfen Die große Brude, Die fie noch mit dem linten Rheinufer verband. Sie fteben auf ben Bebirgen im jenfeitigen Deutschland und bliden mit verbiffener Buth ine gelobte Land ber Freiheit, bas ihnen jest auf ewig ben Bugang verfagt 67). "

Generalmajor Bluder war nach bem Friedensichluß von Bafel mit feinem Regiment zu bem Urmeetorps befehligt worden, welches bie zur Sicherung ber Reutralitat von Nordbeutschland gezogene "Demarkations-

<sup>67)</sup> Die gange Rede in Borres' "Rothem Blatt", 2. Beft.

linie" buten follte. Bu Unfang tee Dai von 1795 fant er mit feinen Sufaren in Offriesland und ju Murich in ter Statt fab man ten rafden Dreiundfunfgiger, ber in vollfter Mannestraft blubte und bie preußifche Beneralefteifheit feinem munteren, lebemannifden Befen und Gebaren nicht auf bundert Schritte weit nabefommen ließ, in bem Saufe bes bortigen Rammerprafibenten, eines Berrn von Colomb, gar baufig aus = und eingeben. Es agb Magnete bafelbit fur unfern ftattlichen Inebefondere einen Sauptmagnet, Amglie gebeißen. Gebbart Lebrecht. tes Berrn Rammerprafitenten jungfte Tochter, welche ihrerfeite Die Berfonlichfeit tes herrn Generale ebenfalle binlanglich magnetifch gefunden baben muß. Bluder tachte lebbaft an eine zweite Beirat und ter Gegenstant feiner Bunfche batte gegen Die Bermirflichung tiefes Geban= fens Benig ober Richts einzuwenden. Den Eltern bes Frauleins bagegen icheint unfer Sufarengeneral fast etwas zu bufarifc, zu lebemannifch, ju luftig und luftig vorgefommen ju fein. Gie gogerten mit ihrer Einwilligung, gaben fie aber am Ente boch und Fraulein Amalie von Colomb murte Frau Generalin von Bluder . . . 3m folgenden Jabre finden wir ben General in Munfter, wo er ale Befehlshaber ber Borbut auf ber Demarkationelinie feinen praftifchen Schick und Saft, feine lebemannifde Gewandtheit in Dem fdwierigen Berfehr mit auf gut Beffrbalifd burd und burd geraudertem, preugenfeindlichem Abel und Rlerus zu erproben Gelegenbeit batte und wirflich erprobte. au Munfter bis jum Jahre 1801, welches ihm die Ernennung gum Generallieutenant brachte, und bann blieb bie neue Excelleng erft recht. Bur Uhwechselung machte ber Lebensluftige bauffac Musfluge nach Berlin, mo er fich, "eigentlich mehr als feinem Range gemäß war, " zu jungen Offgieren bielt, befonders ju tenen von den Gensbarmes, im bamaligen Letterleben von Berlin befanntlich Die Tonangeber aller Thorbeit und Tollheit. Obgleich Excelleng und ben Sechzigen gufdreitent, tangte Bluder, "was etwas Unerhortes mar, " gange Abende bindurch und ein flotter Tanger muß er gemefen fein, benn Die fcone Ronigin Quife, eine leidenschaftliche Tangerin bamals, tangte gern mit ibm. Much in ben Freimaurerlogen hat er fich zu jener Beit viel umgetrieben, theile weil bas größte und gefuchtefte Mpfterium ber berliner Maurerei in ber befonteren Reinbeit und Reinbeit ber Beine bei ben Tafellogen bestand, theils weil er bier feiner naturlichen Beredtfamkeit freien Lauf laffen fonnte 68).

<sup>68)</sup> Bon ber Marwig, I, 196, 248. Ich verfag' es mir, schon bier ein Bild von Bluchers Perfonlichkeit zu zeichnen, und verspare bies auf eine Zeit, wo ich seine Gestalt vorführen kann, wie bie Weltgeschichte sie kennt.

Bruder Bluder hatte in der That Aussicht, ein vollsommener "Bruder Redner" zu werden, obgleich zu vermuthen steht, daß der Mann, wenn er ausschaute in die Welt, in seiner derben Manier den ewigen berliner Schwatz und Klatsch mehr als ein Mal zu allen Teufeln gewünscht, habe und lieber wieder mit zu Felde geritten ware, den hufarensabel in ter Kaust.

Denn bie Beit war gefommen, von ber geschrieben ftant : "Auf tes Degens Spige bie Welt jest ruht." In ber That, mahrend fich Breugen und bas nordliche Deutschland in Die getraumte Gicherheit einer felbftgenugfamen Reutralitat gurudgezogen batten, ging auf anteren Schauplagen bas Ringen "um ber Menfcheit große Gegenfage, um Berricaft und um Freiheit, " feinen geraufchvoll-blutigen Bang weiter. Deftreich, mas man auch immer an feiner Bolitif auszusegen haben mochte, fampfte, indem es feinen Rrieg gegen Franfreich führte, boch sugleich auch fur Deutschland und machte burch feinen glangenden Reld-Bug vom Berbfte 1795 bis jum Berbfte 1796 ben teutschen Baffen Chre. Erzbergog Rarl, bei Burgburg Sieger über Jourtan (3. September 1796), fauberte Deutschland bis jum Rhein von ben Frangofen, und falle eine nationale Erhebung ibm ju Gulfe gefommen mare, murte Moreau feine Urfache gehabt haben , fich feines "xenophontifden " Rudjuge aus Baiern, burch ten Schwarzwald und über ben Rhein halber rubmen ju laffen. Go jedoch, wie es um die beutschen Berhaltniffe beftellt mar, mußte die Entscheidung anderemo liegen, jenfeite ber Alpen namlid . . .

Die Suntflut der Revolution hatte sich verlaufen und einen unsermeslichen Schlamm zurückgelassen. Auf diesem trügerischen, unsaubern Boten nun tummelte sich die thermidorische Reaktion. Sier spreizte sich die "Jeunesse dorée," welche so zu sagen Trauer tanzte, indem sie Opferbälle ("bals a victime") veranstaltete, wozu nur Zutritt erhielt, wer einen Berwandten durch die Guillotine verloren hatte. Auf diesem Boden stellten die "Muscadins" unserer lieben Frau vom Thermidor das Reich des parifer Lugus wieder her, diese Elegants von 1795 in ihren kurzen, breitschößigen Röcken und gemsenfarbenen Belzsammetwesten, mit langsliegenden gepuderten haaren, wulstigen grünen halse binden, ausgebundenen Böpfen und ungeheuerlichen hüten, in den handen derbe Knotenstöde, welche nur alzuhäusig mit Dolchen vertauscht wurden. Auf diesem Boden endlich hetzte die "Kompagnie Jehu," nicht zu verwechseln mit der Kompagnie Jesu, und hetzten ähnliche aus söderalistisch zierndistisch rovalistischen Clementen gebildete Genossenschaften den besiegten, sterbenden, vergebens nach Lust schnappenden Za-

fobinismus und Sanskulottismus vollends zu Tode. Im Jahre 1796 fand ein deutscher Reisender, daß in Paris an die Stelle republikanischer Einsachheit und sanskulottischer Kynismen schon wieder allerhand aristoekratische Eleganz getreten war. Modische Damen trugen die noch vorzeschriebene Rationalkokarde in der Größe einer Erbse, unter einem Band oder einer Blume ihres Kopspuges verstedt. Die elegante Belt hatte eine entschieden antirepublikanische Färbung, die Utmosphäre der öffentlichen Orte einen royalistischen Ton und die Leute nach der Mode versammelten sich zwischen den Straßen Grange-Bateliere und Montblanc auf dem Boulevard, welchem man den herausfordernden Namen "Le petit Coblence" gegeben hatte <sup>69</sup>).

Die Direktorialregierung — inaugurirt mittelft eines burch ben jechsundzwanzigjährigen Rapoleon Bonaparte auf Befehl des in den letten Bugen liegenden Konvents in Sene gesetten "Kartätschenpuffs" vom 13. Bendemiaire (5. Oktober) 1795 — war ein Pfuhl der Korruption, wimmelnd von hählichem Gewürme, die Sese und Grundsuppe des verschäumten, verschütteten und verdunsteten Republikanismus. Un die Stelle der Graufamkeit des Fanatismus war die Grausamfeit der Lüderlichkeit getreten: man schiefte die Besiegten nicht mehr unter das Fallbeil, wohl aber dahin, "wo der Pfesser wächft," in die todhauchenden Glutsumpse von Canenne. Es ist wahr, eine so ganz aus Mand und Band gerissen Gesellschaft, wie die französische nach vertobten Schreckensturm gewesen, wieder aufzube französische nach vertobten Schreckensturm gewesen, wieder aufzu-

<sup>69)</sup> Dombert Meyer, a. a. D. I, 40, 51. Rein Gefchichtichreiber ber frangofischen Revolution bat ben Bang ber Reaftion, ihre Motive, Mittel und Biele, alle ihre Schandlichkeiten und haarstraubenden Graufamteiten fo einläglich, forge fam und mobibezeugt dargelegt, wie es Louis Blanc gethan bat; besonders in Den beiden Rapiteln "Marche de la contrerévolution" und "Terreur blanche" Des 12. Bandes feines großen Bertes. Das lettgenannte Rapitel bringt eine Fulle von bislang nur obenbin ober gar nicht bekannt gewefenen Thatfachen, von Thatfachen, welche furchtbar barthun, bag ber "weiße" Schreden, welcher vom 9. Thermidor ab Die Provingen Frankreiche, namentlich die füdlichen, ju Gunften von Thron und Altar Durchraf'te, an Grauelhaftigfeit tem "rothen" von 1793-94 feineswegs nach: ftand, fondern eber noch vorging. Bgl. bieruber auch die zwei bochft intereffanten Auffate "Réaction thermidorienne" und "Compagnies de Jehu" bei Nodier, 21, 111 seg. und 127 seg. . . . 3m Folgenden babe ich für die frangofifchen Bethältniffe diefer Zeit, befonders in Betreff bes Emportommens Bonaparte's, als Sauptquellen benütt Die Mémoires du Duc de Raguse (Paris 1856), t. I. und Die Mémoires du Comte Miot de Melito (Paris 1858), t. I. Bon Der "Correspondance" Raveleone und ber feines Bruders Jofeph, welche beiten bodwichtigen Quellenwerke jest burch icone Musgaben bem Bebrauche fo nabegelegt fint, bab' ich in Diefem Schlugtapitel bes erften Bandes meiner Arbeit noch abgeseben, weil ich mich nicht ine Detail einlaffen durfte und wollte.

bauen, bas erforderte eine ungebeure Arbeit. Aber bas Direftorium machte nicht einmal Diene, Diefe Arbeit angufaffen. Frivol und unfittlich burch und burch, bat feine Bolitit bas Chaos fo gu fagen noch daotifder gemacht. Und wie widerlich Die Traveftie antifer Gitten am Sof eines Barras! Denn Diefer Berr Direftor hielt ja einen formlichen Sof, an welchem verbublte Beiber von altem Abel bie Sonneurs machten und Die Eraditionen ber Monardie wieder aufzubringen fuchten. war Madame be Ravaille. Madame de Mailli und auch Madame Rofephine be Beaubarnais, welche Lettere ber in febr fnappen Berbaltniffen lebenbe General Bonaparte furglich gebeiratet batte, weil er ber anmuthigen Rreolin wirklich mit einer Bartlichkeit, wie er fie gegen fein zweites Befen empfunden bat, jugethan und nebenbei auch ber Broteftion ibres " Freundes" Barras bedurftig mar. Sieber tam Dabame Tallien im Blang ihrer Schonbeit und in einem Angug von folder "Untiffeit, " bag man es begreiflich findet, wenn ju jener Beit einer nach bem Styl "Unferer lieben Frau vom Thermidor" gefleibeten, b. b. nicht gefleibeten Dame ein Feigenblatt jugefchicht murbe mit ber Muffdrift: Rleidung fur Dabame. In Diefen Rreifen machte auch bie reigente Juliane von Rrubener jene Goule Des Lebens und Liebens burch, welche bie Bielerfahrene vollständig berechtigte, fpater ale bugenbe Magdalena ihr Webe über Die fundige Welt ju rufen. Die tonangebenden Beiber ber Direttorialzeit batten gerne griechische Beroinen vorgeftellt und brachten es boch nur bagu, Betaren gu fein. Und fo mar auch bas agnge Wefen und Balten Diefer Baftard-Republit. Es gab ba fein Forum mebr, es gab nur noch ein Luvanar. Um fo mebr, ba fich alle Gefundheit, Rraft und Tuchtigfeit nach außen warf, in ben Rrieg.

Aber der pierbende Jafobinismus brauchte nicht zu beten: "Rög' aus meinem Gebein mir erstehen ein Rächer!" Sein Rächer und Erbe zugleich war schon da. Es ift nie ein wahreres Bort aus Dipsomatenmund gegangen als jenes, welches der Graf Rartoff, russischer Gefandter am Hof des ersten Konsuls, über Bonaparte gesprochen:
"Das ist der Jasobinismus ganz und gar, konzentrirt in einem Wensichen und bewassnet mit allen Wertzeugen der Revolution 70)." Ausgerrüftet aber auch, muß man hinzusügen, mit einem Genie, welchem Richts aleichkam bis zu der Zeit, wo der Uebermuth eines beispielsofen

<sup>70) &</sup>quot;C'est tout le jacobinisme renferme dans un seul homme et arme de tous les instruments revolutionnaires." Bobenftebt, Reue Beitrage gur Geschichte ber rusifischen Diplomatie. Bestermanns Monateb. 1862, Rr. 64, S. 391.

Sherr, Bluder. I.

Bludes feinem Trager Schwindel verurfacte, bis gum Babnfinn gebenben Schwindel. Ig, es mar biefes Mannes Ratur und Bestimmung benn ber Gabrungeprozeg ber Revolution wollte vollenbet fein - bie Belt jatobinifch zu terrorifiren und zu befpotifiren. Allein tropbem ift es burchaus unpaffend, Bonaparte ben "Robespierre gu Pferde" gu nennen, wie Frau von Stael getban bat, welchen in Mues und Sebes aubringlich bineinblafenden Birbelwind von Beib jener mit Rug und Recht unausstehlich mibermartig fant. Bongvarte mar feinesmege eine bloge Formel, fondern im Gegentheil ein Bollblutmenfch mit allen Leibenichaften feiner Beimatinfel. Gine fteifleinene, fprobe Formel von Robespierre fann man fich gar nicht in folden menfchlichen, wenn auch nicht febr garten Situationen benfen, wie bas Leben Bonaparte's, bevor fein Berg unter bem Raifermantel bygantinifc verfnocherte, beren in Rulle barbot, - Situationen wie g. B. jene, wo er im August von 1797 auf ber Rabrt von Mailand nach Udine im Reifemagen feiner Bartlichfeit gegen feine liebenswurdige Frau freien Lauf ließ, obne gu beachten, bag bie Mitfabrenden, Berthier und Miot, nicht mußten, wobin fie mit ihren Mugen follten.

Der gemelbete Rartatidenvuff vom 13. Bendemigire batte Bonaparte jum Divifionsgeneral und bann auch jum Obergeneral ber frangoniden Urmee' gemacht, welche barfugig und im ftrengften Bortfinn fanstulottifch in Savopen und bort herum lungerte und hungerte. Marmont, ein fur biefe Beit noch unanfechtbarer Beuge über Bongparte'fches, bes Bestimmteften verfichert, glaubte ber fiebenundzwangigjahrige General icon bamale mit ber gangen Starte feines atheiftifden Ratalismus an feine Diffion ober, wie er es nannte, an feinen " Stern." Im Frubling von 1796 begann er fein erftes großes Siegesjahr, jenen erften und zweiten italifchen Felbzug, welcher zeigte, wie unendlich er feinen öftreichifden Gegenfelbberren, einem Beaulieu, einem Burmin, einem Alvingi und felbft einem Ergbergog Rarl überlegen fei, jenes blitfcnelle Erfennen und Ergreifen ber Motive und Momente ber Enticheibung, wodurch Deftreich aus Stalien binaus und jum Frieden ron Campo Formio (17. Oftober 1797) gedrangt murbe . . . Gin mit Auftragen bes Direktoriums in Italien reifender Diplomat, bermalen Citopen Diot, fpater, als es Barone, Grafen, Furften, Bergoge und Ronige von Rapoleone Gnaben gab, Graf Miot von Melito, machte im Juni von 1796 bem Citopen Obergeneral ju Brefcia feine Aufwartung und war vom Unblid beffelben "wunderlich überrafcht", weil er fich von bem Manne eine gang andere Borftellung gebilbet batte. "In ber Ditte, eines gabfreichen Generalftabe erblicte ich einen Mann unter

Mittelgröße und von ungewöhnlicher Sagerfeit; gepuberte Saare, unter= balb ber Dhren eigenthumlich vieredig gefchnitten, fielen ihm auf Die Schultern berab. Er trug einen engen, bis oben gugefnopften, mit febr fcmaler Goldftiderei vergierten Rod und einen But mit breifarbiger Feder. Beim erften Unblid tam mir fein Beficht unfcon vor, allein Die icharfausgeprägten Buge, bas lebhafte, forfchenbe Muge, bas braftifche Bebarbenfpiel verriethen eine Feuerfeele und Die breite, gebantenfdwere Stirne einen Denter. " Gine Meußerung Bonaparte's im Gefprache mit Diot verrieth, bag er fich bereits als mehr fubite und mehr mar ale ein bloger General ber Republif: - "Die Rommiffare bes Direftoriums haben fich mit meiner Politit nicht gu befaffen. 3ch thue, mas ich will." 3m folgenden Sabre, wiederum im Juni, traf Diot ben fiegesgewaltigen Solbaten ju Montebello inmitten eines Sauptquartiers, bas "bereits mehr einem glangenden Sofe glich," an welchem eine ftrenge Etifette herrichte. Das Gebaren bes Generals mar icon gang bas eines Eroberere auf eigene Rechnung, welcher ben Befiegten feine Be-Dingungen auferlegte. Die republifanifchen Steen und Formen behan-Delte er ohne alle Umftande ale Phantasmen ober, wie er fpater Alles nannte, was feiner Tyrannei widerftrebte, als "Traume ber Ibeologen." Un einem Diefer Junitage von 1797 ift Bonaparte mit Diot und bem Railander Delgi, ben er fpater gum Bergog von Lobi machte, im Bart von Montebello fpagieren gegangen und ba hat er in feiner heftig explo-Direnden Beife von bamale Diefe welthiftorifchen Borte gefprochen : -" Bas ich bis jest gethan, ift noch Richts; meine Laufbahn ift taum erft begonnen. Glauben Gie etwa, meine in Stalien errungenen Eriumphe hatten ben 3med, Die Abvofaten bes Direftoriums, Diefe Carnot und Barras, groß zu machen? Glauben Gie, ich batte gefiegt, um die Republit ju befestigen? Gine Republit von breifig Millionen Menfchen - melde 3bee! Gine Republit bei unfern Gitten, unfern Laftern? Das ift nur eine Chimare, fur welche bie Frangofen augen= blidlich eingenommen find, bie aber vorübergeben wird, wie fcon fo viele andere Chimaren vorübergegangen find. Ruhm brauchen Die Frangofen, Befriedigung ihrer Citelfeit wollen fie haben. Aber Freiheit? Bab, fie wiffen nicht, was bas ift. Geben Gie fich bie Urmee an! Unfere Siege, Die wir gewonnen, haben in bem frangofifchen Golbaten ben mabren frangofischen Charafter wieder bervorgefehrt. 3ch bin fur biefen Charafter gang gemacht. Moge fich bas Direftorium einfallen laffen, mir ben Oberbefehl ju nehmen, und es foll erfahren, wer ber Die Ration braucht ein Oberhaupt, ein burch Ruhm verherrlichtes Saupt, feine Regierungetheorien, feine ibeologifchen Rebensarten,

Rach Baris gurudgefehrt, murbe ber Siegreiche, bem gu Ehren Die Munigipalitat ber Sauptftabt Die Rue Chantereine, wo feine Bobnung lag, in eine Rue be la Bictoire umtaufte, von bem Direftorium jum Dberbefehlehaber ber gegen England bestimmten Urmee ernannt. Denn bamale blies man ben Gebanten einer Invafion in Grofbritannien gum erften Dal mit aller Dacht gu einem brobenden Bhantom auf. Bonavarte mertte balb, mas babinter mar. "Dit Diefen Leuten (vom Direftorium), fagte er zu Marmont, ift Richts angufangen. Fur etwas Großes baben fie gar teinen Ginn und obnebin feblen ihnen Die Dittel gur Ausführung. ' Bir find außer Standes, ju einer gandung in England Die Borfehrungen ju treffen, welche ben Erfolg fichern tonnten. Bir muffen den Orient ine Muge faffen; bort ift Großes auszuführen." Seelenfroh, ben General, beffen gur Schau getragene republifanifche Einfachbeit feine Unwefenheit nicht weniger unbeimlich machte, wieder aus Franfreich loszuwerden, befchloß und ruftete bas Direftorium ben großartigen Abenteurerzug nach Megypten. Das Unternehmen, welches, obgleich miglungen, ber Gloriole Bonaparte's den letten Glangichliff gab, icheiterte an der Bernichtung der frangofifchen Flotte burch Relfon bei Abufir und an bem Diflingen ber Belagerung von Saint = Sean-D'Acre. "Benn Saint = Jean = D'Acre nicht gemefen, mare ich jest Raifer bee Drients!" hat Rapoleon fpater ale Raifer Des Ofcibents gefagt. Seinen Ramen aber hat er damale mit Flammengugen ine Morgenland eingeschrieben: Bonaparte Betterftral nennen und fennen ibn bie Orientalen ("Bunabarde jildirim"). Relfon feinerfeite, ber " Bord vom Ril", welcher neben feiner unvergleichlichen Seetuchtigfeit ein bis jur Gemeinheit gewöhnlicher, rober, fo ju fagen nach Datrofengrog ftintender Menfc war, fegelte von Abufir nach Sigilien und Reapel, Damit Die Belt von der vollendeten Berglofigfeit englifcher Politit ein fdreiendes Beifpiel mehr erhalte. Berführt von ber frechften aller Dirnen ihrer Beit, Emmy Lufon, Die fich mittelft " Shawltanges" und ichamlofer Schauftellung ihrer Rorperreize in "mpthologifchen Atti-

<sup>71</sup> a) Miot, Mém. I, 163.

tuden" jur Lady hamilton und jur Bad = und Bettgenossin ber Königin Karolina von Reapel hinausgeschwindelt hatte, gab sich der britische Seeheld auf Antreiben dieser seiner Maitresse, die wiederum ron ihrer königlichen Freundin getrieben wurde, zum handlanger der mordlustigen Reaktion her, welche im Sommer von 1799 dem kurzen Traum einer "parthenopäischen "Republik die blutigste Wirklichseit solgen ließ und gezeigt hat, wie weit ein wuthendes Weib in Verleugnung alles Menschwenzesübls es bringen kann?).

Bie weit eine burd und burd unfittliche Bolitif in Berleugnung aller volferrechtlichen Grundfate es ju bringen vermochte, geigte feinerfeite bas frangofifche Direttorium. Ruchlofer ale es burch biefe Regierung gefcab, fonnten bie Ibeen ber Revolution unmöglich traveffirt und gefcandet werden. 3hr Walten im Innern - fie tonnte nur in Folge ber allgemeinen Ermattung ihr Dafein fo binfriften - mar ein von ber Sand in den Mund Leben, ihre auswartige Bolitif ein von bem Leiter berfelben, von Talleprand, beffen Beit jest gefommen, gewirftes Gewebe von Lug und Trug, Diebstahl und Raub. Darauf lief alle biefe phan-tasmagorifche Gautelei mit batavifchen, cierhenanischen, ciealpinischen, ligurifden, romifden und parthenopaifden Republifen binaus. Die gange bireftorialifche Abgefeimtheit und Schamlofigfeit fam auch ber Schweiz gegenüber zu Tage, wo ein unfabiges Batrigierregiment bie Bemuther fur Ginmirfungen von Franfreich ber empfanglich gemacht batte. Aber ber Rall ber alten Gibgenoffenicaft mar wenigstene fein fo ichmachvoller wie ter Benedigs. Die Republif von Sanft Marens, Die .. Ronigin ber Deere" von ebemale, fiel wie ein verfaulter Baumftamm in einen Sumpf fallt, ber feine Burgeln Durchfreffen bat. Die berner Batrigier bagegen und bie Landleute ber Balbftatte fielen fampfend. Biel ju fpat freilich erbob fich bie berner Ariftofratie gegen ben Ranb= plan, benn etwas Unteres ift bie frangofifde Invafion ber Schweiz im Krubjahr von 1798 nicht gemefen, von Unfang bie gum Ente nicht 72).

<sup>71)</sup> Colletta, Storia del reame di Napoli, lib. V. Diefer Abschnitt bes klassischem Geschichtswerfes wetteisert an Sohe ber Tragis mit jedem Buch im Tacttus. Mit Golletta muß man aber bas 6. Kapitel bes 4. Bandes ber "Memorie" des Generals Guglielmo Pepe zusammenhalten, um die ganze Ruchlosigkeit der im 3. 1799 in Neapel "für Thron und Altar" arbeitenden Neaktion zu ersahren; insbesondere auch die schamlos Niederträchtigkeit des gepriesenen Nelson.

<sup>72)</sup> Das erhellt fehr deutlich aus der 1859 durch M. v. Stürler berausges gebenen "Correspondance" des Generals Brune, welcher die frangofische Invafionsarmee befehligte ("Archiv für schweizerische Geschichte", 12. u. 15. Bd.). Das
Bersahren der Franzosen bei ihrer "Berreiung" der Boller kann kaum draftischer
dargelegt werden als es hier durch einen der "Befreier" selbst geschieht.

Die berner Diligen ftritten im Darg muthvoll bei Reuenegg und im Graubolg, aber bie gange Organifation bes Biberftandes mar ungulanglich, Die Rubrung gerfplittert und bas fernhafte Bolf überbies vom bodften Diftrauen gegen feine welfcparlirenten Fubrer im Rathfal und im Relb erfullt. Giner ber tuchtigften ber Lettern bat une ergablt, wie er in jenen Rampftagen zu verschiedenen Dalen in Befahr fam, ale ein "puderirter Dunder" und fogar feiner fremdartig aussehenden, fur "Dunders-Frangosenhosen" angesehenen Beinkleider wegen von ben muthenden Bauern, welche überall Berrath witterten, umgebracht gu werden, was befanntlich bem General Erlach wirflich widerfuhr 73). Rach Ausraubung bes berner Staatsichapes und Beughaufes proflamirten Die Frangofen in Berbindung mit ber frangofifchen Bartei in ber Schweig Die eine und untheilbare belvetifche Republit, von welcher Die Bewohner ber Balbftatte Richts wiffen wollten. Gewiß, ihre Erhebung in Baffen gegen die neufrantifden Freiheitebringer batte einen ftartpfaffifden Unftrich; aber tropbem find bie gegen eine erdrudende frangofifche Ueber= macht mit bochfter Mannhaftigfeit in ben erften Maitagen Des Sabres 1798 von ben Rachtommen ber alten Gibaenoffen bei ber Schindeleggi. bei Rothenthurm und auf ber altberühmten Schlachtftatte am Morgarten beftandenen Rampfe, fowie ber lette im Geptember von einer Sandvoll unterwaldner Manner gegen 16,000 Mann frangofifcher Rerntruppen am Rernferwald, bei Alpnacht und Stansftad geführte Bergweiflungsftreit - auch Frauen und Madchen ftritten mit - ohne Frage bas am meiften Belbifche in ber mobernen Schweizergefchichte. Die Rolgen für bas ungludliche Unterwalben maren freilich fdredlich. In bem parabiefifch lieblichen Alpenthal gwifden Bilatus und Stanferhorn tobte am 9. September und in ben folgenden Tagen die frangofifche Rriegefmie in ihrer gangen Schrechaftigfeit, mit bem Jammer von Raub, Brand, Mord und Schandung bas gange Belande bis gu ten bochten Relemanben binan erfullenb.

Im folgenden Jahre fah die Schweiz eines der wundersamften Schauspiele biefer an mundersamen Schauspielen so überreichen Zeit: Suwarow's Rudzug aus Italien über die Alpen 74), womit der Zerfall ber zweiten Koalition, zwifchen Rußland, England und Deftreich gegen

161 fg. Bef. 181 und 188.
74) Derfelbe ift fo lichtvoll wie nirgends beschrieben von Th. v. Bernhardi in ben "Denkwurdigkeiten des ruff. Generals Grafen von Toll", I, 58 fg.

<sup>73)</sup> Oberst Rudolf Effinger, Erinnerungen an die vier ersten Monate des Jabres 1798; mitgetb. im Berner Taschenbuch von 1838 durch L. Lauterburg, 161 fa. Bef. 181 und 188

Die frangofifche Republit gefchloffen, offen erflart mar. Die Berbundeten hatten nicht ungludlich gefriegt: in Gutweftbeutschland waren Die Deftreicher unter Ergbergog Rarl bei Dftrach und Stodach (Marg 1799) Sieger über bie Frangofen unter ben Jourdan, Soult und Lefebre und in Oberitalien führte ber Erfturmer von Jemail und Barichau, Gumarow, bas ruffifch-oftreichifche Beer von Sieg zu Sieg, burch ben glangvollen von Rovi (Muguft 1799) ben Frangofen Stalien entreißend. Es ift wohl ber Mube werth, ben Mann, welcher eine ber eigenthumlichften Bestalten feiner Beit und ber einzige General gewesen ift, welcher bem Beneral Bonaparte Die Spite zu bieten vermocht batte, une im Borbeigeben gefdwind angufeben und zwar mittelft ber Mugen eines öftreichifchen Solbaten, welcher ben Alexander Baffiljewitich mit bem Deftreicher Melas an einem ber letten Apriltage von 1799 in bas eroberte Mailand bergestalt einziehen fab : - " Sumarow, binter ihm Delas mit bem Ge= folae, ritten durch mehrere Stragen ber Stadt, bis Erfterer eine offene Rirchtbure erblicte. Surtig fprang er vom Bferde, brangte fich burch Die Menge, lief an ben Sochaftar bin und marf fic bort ber Lange nach gur Erbe. Rachdem er einige Minuten gelegen, fprang er in Die Gobe, ertheilte feinem Gefolge ben Segen, lief gur Rirche hinaus, feste fic auf fein Pferd und ritt, indem er mit feiner Rechten, an welcher ber Rantidu bing, immermabrend bem Bolle und ben que ben Kenftern Bufebenden links und rechts den Segen austheilte, feinem Quartiere gu. Siebei bente man fich ben General auf einem Rofakenpferde figend, worauf ein abgenutter beutscher Sattel lag. Rleine Stiefeln bedten feine Rufe, über welche Die Strumpfe vom Rnie berabbingen. Die furgen Beintleider von weißem geftreiftem Beuge waren unter bem Rnie mit einer Schnalle leicht befestigt, Die Anopfe aber nicht jugemacht. Gin Semb ohne Rraufe mit offenem Salsfragen gab ber Luft Raum, es aufzublafen. Ueber bemfelben trug er ein offenes weißes Sausleibel mit furgen Batten. Die Ropfzierde bestand in einem Belm von fcmargem Leder mit fcmarggelber Rammquafte 73). " Es galt im Berbfte von 1799, Die Frangosen auch aus der Schweiz hinauszuschlagen. Allein der innere Zwiespalt der Roalition griff auch bier wieder lahmend in die Rriegeoperationen ein und ließ - nicht ohne Mitfduld bes Ergherzoge Rarl, ber auf feiner gangen Relbberrnlaufbabn feine Siege nie recht gu benügen verftand - Die große gur Bertreibung ber Frangofen aus ber Schweiz entworfene ruffifch-oftreichifde Rombination nicht zu Stande

<sup>75)</sup> Generalmajor Mardenburg bei Bulau, Geb. Befchichten, II, 424.

tommen. Bu nicht geringem Aerger Suwarow's, welcher nach Bollbringung feines beifpiellofen Buges durch die urner, glarner und graubundner Alpenwildniffe im Dorfe Jlanz den Adjutanten des albernen Korfatow, der sich bei Zurich hatte schlagen lassen, in einer Stellung empfing, welche feine Berachtung charafteristisch-drastisch genug ausdrückte 76). Bu nicht geringer Buth auch Kaiser Pauls, dessen Politik in Folge dieses Ristingens plöglich einen ihrer wahnsinnigen Sprunge machte und zwar diesmal einen franzosenfreundlichen.

Trop Alledem ftellte fich bie Lage Franfreichs am Ausgange bes Sahrhunderte in jeder Beziehung miflich genug bar. Das Athmen ber Republit mar nur noch ein mubfeliges Reuchen, welches in ein Totesrocheln überging, fowie ber aus Megypten gang auf eigene Fauft gurudfebrende Bongparte am 9. Oftober 1799 ben guß auf Die frangofifche Rufte feste. 216 ber Moniteur am 22. Benbemigire triumphirend querief: " Citopens, es lebe die Republit, Bonaparte ift ju Frejus ans Lant gefliegen!" fo bieg bas in Babrheit : Liebe Leute, jest wird bie Republit ihren Deifter finden. Denn es ift gang ungweifelhaft, bag allgemein bas Gefühl fich geltend machte, man fiebe "an ber Schwelle einer neuen Ortnung ter Dinge." Dan war ber Republit fatt, man mußte einer Republit fatt fein, welche eine Regierung batte, wie tas Direftorium eine Und gudem . Franfreich mar im Laufe ber Revolutionefriege gang wefentlich foldatifch geworben und fonnte alfo in feinem gludlichften Solbaten auch feinen politifden Deffias erbliden. Diefer Deffias bat bann auch nicht gezaubert, fein in ber That bem Rationalcharafter ber Frangofen mundervoll angevaßtes Brogramm von Montebello (f. c.) ju verwirklichen. Der 18. Brumaire (9. Rovember) von 1799 murte at-Bie, weiß Rebermann. Der Beld beffelben bat fich bei ber Ausführung bes Staateftreiche nicht gerade helbenhaft benommen. Beitaus bas Deifte thaten Undere fur ibn, befonders Bruder Lucian und Schwager Murat. Der Lettere bat im Sal bes Rathes ber Runfbundert ju St. Cloud mit feinen Grenableren die fterbende Republit budftablich jum Renfter binausgeworfen.

Um 11. November traten die brei Konfuln Bonaparte, Siepes und Roger-Ducos im Balais Luxembourg zu ihrer ersten Berathung zusammen. Das erste Geschäft soll die Bahl eines Obmanns der neuen Regierung sein. "Rehmen Sie den Borfit, Burgergeneral, und berathen wir," sagt Roger-Ducos. Bonaparte nimmt ohne Beiteres den Brafidenten-

<sup>76)</sup> Auf bem Rachtftuhl figent. Smitt, Dentwurdigfeiten eines Livlanders (Comenftern), I, 47 fg.

stuhl ein und nach Beendigung der Sitzung fagt Berfassungsfabritant Sieves fußfäuerlich zum hinkenden Talleyrand: "Wir haben einen Gerrn, der Alles kennt, Alles kann und Alles will".... Ja, die Franzosen hatten einen Gerrn, einen Gerrn und Meister, wie sie ihn verdienten. Denn immer — so lautet der strengen Lehrerin historia herber Spruch — immer haben die Rationen, was sie verdienen.

## Inhalt des erften Bandes.

| Borrede zur zweiten Auflage                                 | • | XIV |
|-------------------------------------------------------------|---|-----|
| I. Buch:                                                    |   |     |
| Der aufgeklärte Defpotismus.                                |   |     |
| Erftes Rapitel: "Mein herr, 3ch bin jest Ronig!" .          |   | 1   |
| 3 meites Rapitel: Das Reichsgespenft                        |   | 12  |
| Drittes Rapitel: Friedrich ber Große                        |   | 28  |
| Biertes Rapitel: Katharina die Zweite und Joseph ber Zweite |   | 48  |
| Fünftes Kapitel: Einer aus Medlenburg                       |   | 60  |
|                                                             |   |     |
| II. Buch:                                                   | • |     |
| Die Gefellschaft der Rococo - Beit.                         |   |     |
| Erftes Rapitel: Paris und London                            |   | 73  |
| 3 meites Rapitel: Wien und Berlin                           |   | 87  |
| Drittes Rapitel: Rovenhagen. Stodholm. Betereburg           |   | 111 |
| Biertes Kapitel: Bom Rhein bis jum Tiber und Tajo .         | • | 127 |
| III. Buch:                                                  |   |     |
| Freiheit!                                                   |   |     |
| Erftes Rapitel: Der Zweifel                                 |   | 140 |
| 3meites Rapitel: Die Begeisterung                           |   | 156 |
|                                                             |   |     |

| Le fitte Mapitel: "Le foi est mort, vive le foi!"            | • |     | 1/( |
|--------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| Biertes Rapitel: Die Freiheitsgottin und ihre Priefterschaft |   | . 1 | 19: |
| Fünftes Rapitel: Der Maitag und Die Augustnacht .            |   | . 2 | 07  |
| IV. Buch:                                                    |   |     |     |
| Die Sündflut.                                                |   |     |     |
| Erftes Rapitel: Der Todestampf bes Ronigthums                |   | . : | 22  |
| 3meites Ravitel: "Allons, enfants de la patrie!" .           |   |     | 25  |
| Drittes Rapitel: Schreden                                    |   |     | 26  |
| Biertes Rapitel: "Redeunt Saturnia regna"                    |   |     | 29  |
| Funftes Rapitel: Brei Golbaten                               |   |     | 310 |

Drud von Dite Bigand in Leipzig.

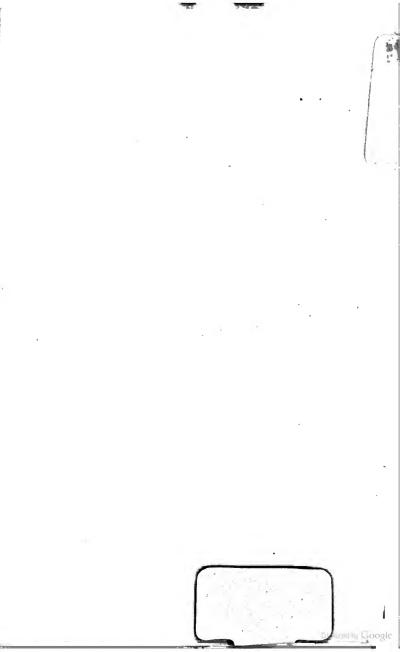

